

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





# M

#### GRADUATE LIBRARY THE UNIVERSITY OF MICH

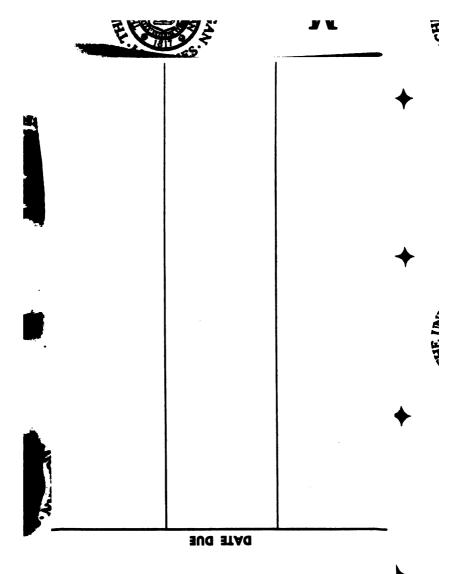









# Ménelon

und

ie Citteratur der weiblichen Bildung in Frankreich.

### h. Beyer's

# Bibliothek pädagogischer Klassiki

Eine Sammlung

der

# bedentendsten pädagogischen Schriften älterer und neuerer Zeit,

herausgegeben

von

Rriedrich Mann.



Cangensalza, Druck und Verlag von Hermann Beyer & Söhne. 1886.

# Kénelon

und

## ie Litteratur der weiblichen Bildung

in Frankreich

von Claude Mleury bis Frau Becker de Bauffure.

Don

Dr. E. von Ballwürk.



Langenfalza, Druck und Verlag von Hermann Beyer & Sohne. 1886. Der reiche und vielsach verschlungene Stoff meines Buches hat zahlreiche Verweisungen ersorbert; um diese zu erleichtern, ist das ganze Werk in Bücher, Kapitel und numerierte Absätze eingeteilt. Wöge der geneigte Leser in dem Zwecke dieser Einrichtung eine Entschuldigung sinden für das etwas pedantische Aussehen, welches mein Buch dadurch erhalten hat.

Rarlsruhe, im September 1886.

Dr. G. von Sallwürk.

# Inhalt.

| Einleitung                                                                                                                                                                                                                                                           | 1  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Humanismus. 2. Cartefius. 5. Deffen Phohologie. 7. Die Bernunfterziehung.<br>10. Weibliche Erziehung zur humanistenzett. 12. Ebenbürtigkeit ber beiben Geschlechter<br>in ber Wissenschaft. 13. Rlostererziehung. 15. Port-Rohal. 16. Die neue Erziehung.         |    |
| Erftes Buch. Die Bernunftpäbagogik. I: Claube Fleurp                                                                                                                                                                                                                 | 17 |
| Rap. 1. Fleury's Leben und schriftftellerische Thätigkeit<br>1. Lebensumftände und Schriften. 3. Der historische Ratechismus. 5. Die Kirchen-<br>geschichte.                                                                                                         | 19 |
| Rap. 2. Fleury als Päbagog                                                                                                                                                                                                                                           | 24 |
| Zweites Buch. Die Bernunftpabagogik. U: Fénelon's Leben                                                                                                                                                                                                              |    |
| und Schriften                                                                                                                                                                                                                                                        | 39 |
| Rap. 1. Die Jugenb Fénelon's                                                                                                                                                                                                                                         | 41 |
| Rap. 2. Féneson im Dienst ber Kirche                                                                                                                                                                                                                                 | 43 |
| Rap. 3. Fénelon als Erzieher                                                                                                                                                                                                                                         | 50 |
| Rap. 4. Fénelon und ber Quietismus                                                                                                                                                                                                                                   | 64 |
| Rap. 5. Fénelon auf bem erzbischöflichen Stuhle von Cambrai<br>1. Bischiche Wirtsamteit. 8. Der Jansenismus. 6. Betebrungseifer. 7. Ramsap.<br>8. Der Marquis von Fénelon. Die geiftlichen Schriften bes Erzbischofs von Cambrai.<br>9. Deffen philosophische Werte. | 74 |
| Rap. 6. Fénelon's politische Birksamteit und lette Lebens-                                                                                                                                                                                                           | ~- |
| jahre 1. Der Brief an ben König. 4. Der Erbfolgetrieg. 5. Der fleine Dauphin. 6. Tod besselben. 7. Gewisserforschung eines Königs. 8. Neue politische Plane. 9. Fencion's letzte Lebenstage. 11. Dessen Charafter als Schriftseller. 12. Dessen äußere Erscheinung.  | 81 |
| Rap. 7. Fénelon's Mäbchenerziehung                                                                                                                                                                                                                                   | 95 |
| Rap. 8. Fénelon's pabagogische Rachfolger                                                                                                                                                                                                                            | 98 |

| Prittes Bud. Die Bernnnftpabagogit. III: Fénelon's Dabden-                                                                                                                         | Ctim        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ergiehnng. Überfett und erlautert                                                                                                                                                  | 107         |
| Rap. 1. Bon ber Bichtigfeit ber Mabhenerziehung                                                                                                                                    | 109         |
| Rap. 2. Diflichteiten ber herkommlichen Erziehung                                                                                                                                  | 112         |
| Rap. 3. Die erften Grunblagen ber Erziehung                                                                                                                                        | 114         |
| Rap. 4. Das Gefährliche ber Rachahmung                                                                                                                                             | 120         |
| Rap. 5. Mittelbare Unterweisung: man brange bie Rinber                                                                                                                             |             |
| nict                                                                                                                                                                               | 121         |
| Rap. 6. Bom Ruten ber Geschichten für bie Rinber                                                                                                                                   | 139         |
| Rap. 7. Bie man bem finbliden Geifte bie erften Grunb-                                                                                                                             | 4 4 2       |
| fäte ber Religion einpflanzen muffe                                                                                                                                                | 145         |
| Rap. 8. Belehrung über ben Defalog, bie Saframente unb bas Gebet                                                                                                                   | 158         |
| Rap. 9. Bemerkungen über verschiedene Fehler ber Mabchen                                                                                                                           | 165         |
| Rap. 10. Eitelfeit auf Sconheit und Buy                                                                                                                                            | 168         |
| Rap. 11. Unterweisung ber Frauen hinsichtlich ihrer Pflichten                                                                                                                      | 173         |
| Rap. 12. Fortsetzung von den Pflichten ber Frauen                                                                                                                                  | 177         |
| gap. 13. Bon ben Erzieherinnen                                                                                                                                                     | 186         |
| Rat an eine Dame von Stand wegen ber Erziehung ihrer                                                                                                                               | 404         |
| Zociter                                                                                                                                                                            | 191         |
| Biertes Buch. Die Bernunftpädagogik. IV: Frauvou Maintenon                                                                                                                         | 199         |
| Kap. 1. Lebensschielfale bis zur Grünbung von Saint-Chr. 1. Jugendjahre. 2. Heitzt. 4. Die Erzieherin ber Winiglichen Kinder. 6. Die Gattin bes Königs. 7. Gründung von Saint-Chr. | 201         |
| Kap. 2 Die ersten Jahre von Saint-Cyr                                                                                                                                              | 209         |
| Rap. 3. Saint-Cor wird ein Rlofter. Tob ber Fran von                                                                                                                               |             |
| Maintenon                                                                                                                                                                          | 214         |
| Rap. 4. Saint-Cyr im achtzehnten Jahrhundert                                                                                                                                       | 219         |
| 1. Bericht ber Frau von Genlis. 2. Bericht ber Frau Campan. 3. Das Enbe von Saint-Spr.                                                                                             | 217         |
| Fünftes Buch. übergange: Cronfaz, Rollin, Saint-Bierre                                                                                                                             | 223         |
| Rap. 1. Fénelon und Locke                                                                                                                                                          | <b>2</b> 25 |
| Kap. 2. Croufaz                                                                                                                                                                    | 227         |
| Rav. 3. Rollin                                                                                                                                                                     | 231         |
| 1. Stellung in ber Babagogit. 2. Lebensverhaltniffe. 3. Das Buch liber bie Stubien.                                                                                                |             |
| Rap. 4. Der Abbe be Saint-Bierre                                                                                                                                                   | 234         |
| Sechstes Buch. Die Naturpabagogit: Rouffeau, Bernarbin be                                                                                                                          |             |
| Saint-Bierre                                                                                                                                                                       | 239         |
| Kap. 1. Rouffeau's Jugenb                                                                                                                                                          | 241         |
| Rap. 2. Rouffeau in ber Welt ber Philosophen                                                                                                                                       | 252         |
| Rap. 2. Rouffeau in ber Welt ber Philosophen                                                                                                                                       |             |

| Inhalt.                                                                                                                                                                                             | IX                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Kap. 3. "Emil"                                                                                                                                                                                      | Seite<br>267       |
| Rap. 4. "Sophie"                                                                                                                                                                                    | 272                |
| Rap. 5. Rouffean's Lebensenbe                                                                                                                                                                       | 285                |
| Kap. 6. Bernarbin be Saint-Bierre                                                                                                                                                                   | 291                |
| Siebentes Bud. Die enchtlopabiftifde Richtung                                                                                                                                                       | 295                |
| Rap. 1. Marie le Brince. Die Grafin von Miremont                                                                                                                                                    | 297                |
| Rap. 2. Frau von Genlis                                                                                                                                                                             | 300                |
| Rap. 3. Abele und Theodor                                                                                                                                                                           | 309                |
| Rap. 4. Fran Campan<br>1. Sharafterifiif. 2. Lebensschäftlele. 3. Ihre Privatschule. 6. Ecouen. 8. Ihr<br>Buch über Erziehung. 9. Englische Erzieherinnen. 10. Kildfölic (nach Fran von<br>Gentis). | 319                |
| Achtes Buch. Die Babagogit ber Reftauration                                                                                                                                                         | 331                |
| Rap. 1. Frau Gnigot                                                                                                                                                                                 | 333                |
| Rap. 2. Die Grafin bon Remufat. Ihre Stellung gur Er-                                                                                                                                               |                    |
| gie hungsfrage                                                                                                                                                                                      | 345                |
| Rap. 3. Die Grunblagen bes Erziehungsplanes ber Frau                                                                                                                                                |                    |
| von Remusat. Abschnitte aus bem Buche berfelben liber bie Er-                                                                                                                                       | 040                |
| ziehung ber Frauen:<br>[Kap. 6.] Bon ber tüuftigen Bestimmung ber Frauen                                                                                                                            | 349<br><b>35</b> 0 |
| [Kap. 7.] Bou ben wahren Grnubsätzen der weiblichen<br>Erziehung                                                                                                                                    | 359                |
| [Rap. 8.] Bon ber Anwenbung ber mahren Erziehungs-                                                                                                                                                  |                    |
| grunbfäge                                                                                                                                                                                           | 367                |
| Rap. 4. Die Päbagogik ber Frau von Rémusat                                                                                                                                                          | <b>3</b> 75        |
| Reuntes Buch. Die Päbagogik ber Romantik                                                                                                                                                            | 379                |
| Rap. 1. Fran Recker be Sanffure                                                                                                                                                                     | 381                |
| Rap. 2. Die erzieherischen Grunbfäte ber Frau Reder<br>1. Die Erziehungsftufen.                                                                                                                     | 387                |
| Rap. 8. Die weibliche Erziehung bei Frau Reder 1. Der britte Band ber Erziehungsstufen. 5. Abschnitte aus bemfelben:                                                                                | 397                |
| [IH, 4:] Erfte Jahre bes Jugenbalters                                                                                                                                                               | 403                |
| [III, 5:] Jugenbalter. Romautische Reigungen                                                                                                                                                        | 412                |
| Sa(luß                                                                                                                                                                                              | 421                |



#### Einleitung.

1. Selten ist eine Bewegung auf einem Gebiet, auf welchem sie am Ende boch keine bleibenden Erfolge erzielt hat, mit größerem Selbstbewußtsein und in stürmischerer Art aufgetreten als der Humanismus auf dem Gebiete der Erziehung. Freilich verschlangen theologische und politische Interessen viel von der gärenden Kraft, welche er im sechzehnten Jahrhundert entwickelt hat; aber gerade dieses ungestüme Bordringen war eine der wesentlichsten Ursachen, welche ihm auf pädagogischem Gebiet jede dauernde Wirkung erschwerten. Dagegen ist es durch den Humanismus gelungen, die Unsreiheit und Beschränktheit des Mittelalters in Dingen der philosophischen Spekulation zu überwinden und ein stolzes Selbstbewußtsein zu erwecken, das mit der bloßen Aufznahme und Anwendung eines beschränkten Kreises wissenschaftlicher Kategorieen, welche zum Teil auf wenig sicheren Wegen aus dem Altertum überkommen waren, sich nicht mehr begnügte.\*)

2. War es ein fühnes Wagnis, aber wohl auch eine schmerzliche Enttäuschung, wenn der selbständig gewordene Beist der neuen Welt als ganzes Ergebnis der wissenschaftlichen Forschung von der Zeit der Alten her es aussprach, daß an allem jetzt und zunächst gezweifelt werden muffe, so war es noch mehr eine freudige Wiedergeburt, eine außerordentliche Belebung ungeahnter geistiger Kräfte, als der nämliche Mann, der den Aweifel an die Schwelle der neuen Wiffenschaft stellte, Stein für Stein zu einer neuen Lehre von fo festem Gefüge aufschichtete, daß alles, mas die alte Welt geschaffen, nun klein und wertlos, die geiftige Kraft der neuen Zeit aber allem gewachsen schien, wofür auch bie größten Geifter ber vergangenen Jahrtausende keine Lösung hatten In der That giebt es in der ganzen Geschichte der finden können. Biffenschaften kein Beispiel von so bedeutendem Vertrauen auf das eigene Denken bei größter personlicher Bescheibenheit und ausgeprägtester Bedachtsamkeit als Descartes, und wohl nie hat ein wissenschaftliches Syftem fester und zuversichtlicher an die unumstößliche Sicherheit und Geschloffenheit seiner Ergebnisse geglaubt als das cartesianische.

<sup>\*)</sup> Eine vortreffliche Schilberung bes burch bie Renaissance erweckten mobernwissenschaftlichen Geistes giebt bas Buch von Paulsen, Geschichte bes gelehrten Unterrichts auf ben beutschen Schulen und Universitäten vom Ausgang bes Mittelalters bis zur Gegenwart (Leipzig, 1855). Man vgl. besonbers S. 324 ff.

3. Run war das Rätsel der Welt gelöst. Gott und Unsterblichfounten nicht mehr in Zweifel gezogen werden; die Welt war ein ins fleinste ersichtlicher Beweiß einer vollendeten Bernunft; Die Seele des Menschen hatte aufgehört, ein beklagenswerter Kampfplat Treitender und allem menschlichen Vermögen überlegener Mächte zu Das alles aber waren nicht glänzende Phantasieen, schmeichelnbe Trugbilder eines erfindungsreichen Geistes, sondern mathematisch beviesene Wahrheiten, ein System von fester Fügung, daß tein Stein da= von bewegt werden durfte, ohne daß der ganze Bau geschädigt wurde.\*)

4. In biese neue Wiffenschaft einzudringen, vielleicht selbst am Ausbau derselben sich zu beteiligen, war eine verlockende und dankbare Aufgabe. Fast verlodender noch und dankbarer mußte es sein, das heranwachsende Geschlecht von dem Trug der alten Lehren zu befreien, der den Blick des Menschen bis jetzt getrübt hatte, und sie in den wunderbaren Tempel der Bernunft einzuführen, der jetzt geöffnet war. Was bedurfte es benn dazu, als eine forgsame Pflege der Vernunft, welche jebem menschlichen Geiste verliehen ist! Konnte der, der mit immer größerer Marheit den Wunderbau der Welt und die Weisheit der höchsten Bernunft zu erkennen imstande war, ein anderes Berlangen haben als das nach immer vollkommenerer Einsicht, konnte er etwas anderes begehren wollen als das Vernünftige, d. h. das Gute? Man fieht, welche mächtigen Antriebe der erzieherische Gedanke von der neuen Philosophie empfing. Aber sie wies nicht bloß auf die Ziele hin, sie zeigte auch ben Weg, auf dem der Mensch zu dem geführt werden konnte, was alle Erziehung in letter Linie erstrebt, zur freien Wahl des Guten.

5. Die Pfnchologie bes Cartefius ift weniger bundig als alle übrigen Teile seiner Philosophie. Auch hier nimmt er Ansichten und Stichwörter ber alten Lehre ohne neue Prüfung in sein Shstem auf. Aber alles, was er über die menschliche Seele und ihre Funktionen lehrt, ift so außerordentlich anschaulich, an jedem Punkte mit der täg= lichen Erfahrung und den gesicherten Ergebnissen der naturwissenschafts lichen Forschung so geschickt verknüpft, daß gerade dieser Teil der cartesianischen Philosophie der Bädagogik sich aufs beste empfahl. versprach diese Lehre gerade das Höchste und Schwerfte aller Erziehung, Die Möglichkeit, der Leidenschaften Herr zu werden und aus dem Kampfe ber Bernunft gegen diese Triebe einer niederen Ordnung neue Kraft für die Tugend zu gewinnen. Es lohnt sich, die psychologischen Lehren

bes Cartefius ins einzelne zu verfolgen. \*\*)

\*\*) Descartes, Passions de l'ame. Amsterbam 1650. Die im Obigen in Anflihrungezeichen eingeschloffenen Stellen find wortlich aus biefer Schrift entnommen.

<sup>\*)</sup> Descartes fcreibt an ben Pater Merfenne 3. B .: "Wenn bie Bewegung ber Erbe nicht wahr ift, so find bie samtlichen Grundlagen meiner Philosophie falich, benu fie folgt ans ihnen mit Evibeng."

6. Viele innere Vorgänge im Menschen, die man seiner Seele zuschreibt, sind rein körperlicher Art. In den Rerven freist ein sehr feiner Stoff, "den man die Lebensgeister nennt, "\*) er wird aus dem Blut gebildet und steigt vom Herzen ins Gehirn, wo er Überfüllung veranlaßt, welche einen Abfluß nach anderer Seite in die Nerven und Musteln bewirkt: dadurch werden diese bewegt. "Der einzige Grund. warum ein bestimmter Mustel sich verkürzt und nicht vielmehr der ihm entgegengesetzte, ist der, daß ihm, wenn auch nur wenig mehr von den Lebensgeiftern zufließt als dem andern." Auch die Sinneswahrnehmungen find Affektionen ber Lebensgeifter; alles Ubrige ift ber Seele zuzuichreiben. Das find die Gedanken, von welchen wir zweierlei Art unterscheiben, die Thätigkeiten ber Seele und die Leibenschaften. Die Thätigkeiten sind die Willensbewegungen (nos volontes), die sich ebenfalls in zwei Klassen teilen, die Entschließungen der Seele selbst (3. B. ich will Gott lieben) und diejenigen Thätigkeiten, welche in umferem Leib ihr Ziel finden (z. B. ich will gehen). Jede Wahr= nehmung der Seele ift freilich im eigentlichen Sinne ein Leiden derjelben; wenn man von Thätigkeiten berselben spricht, bezeichnet man eben das Hervorstechende des ganzen Vorgangs, nämlich die thätige Beteiligung ber Seele. Leidenschaften heißen in dieser Untersuchung "Bahrnehmungen, Empfindungen ober Erregungen ber Seele, welche man befonders auf sie bezieht und welche durch irgendwelche Bewegungen der Lebensgeister veranlaßt, unterhalten und verstärkt werden." — Die Seele ist mit dem ganzen Leibe verbunden, übt aber ihre Thätigkeit im Hirn und zwar in einer bestimmten Druse, dem Conarion, dem einzigen umpaarigen Teil bes Gehirns. Der Verlauf der Lebensbor= gänge ift also folgender. Die Lebensgeister werden von außen angeregt: bann erfolgt ein Reflex durch die Nerven in den Gehirnhöhlen; nun wirken die hier vorhandenen Lebensgeister auf die Drüse, wobei auch bie mehrfachen Eindrücke in einen vereinigt werden; hier findet die Einwirkung auf die Seele statt, welche nun wieder in der verschiedensten Beise auf das Herz und die Leibesorgane zurückwirkt. Die Seele ist in ihren Handlungen (ihrem Willen) frei, in ihren Leidenschaften aber nur mittelbar, weil diese von den sie hervorbringenden Eindrücken abhängig find. Die Seele will z. B. sich erinnern: nun macht ber Wille, daß die Zirbeldrüfe (das Conarion) sich nach verschiedenen Seiten hinneiat und die Lebensgeister an die Stelle im Gehirn treibt, wo die Spuren sich befinden, welche ber Gegenstand, beffen man sich erinnern will, gelassen hat. So vollziehen sich alle Willensakte, gleichgültig, ob jie auf Geistiges ober Materielles gerichtet sind. Den Leibenschaften

<sup>\*)</sup> S. in unferer Ausgabe ber Lode'ichen "Gebanten über Erziehung" bie Anmertung 2 au § 25.

entgegenwirten tann die Seele nur indirekt durch Hervorbringung gegenteiliger Borftellungen. "Rur in dem Biderstreit zwischen den Regungen, welche der Leib durch seine (Lebens-) Beister und die Seele durch ihren Willen zu gleicher Zeit in der Druje hervorzubringen streben, bestehen alle Kämpfe, die man annimmt zwischen dem niederen Teile der Seele, ben man ben sensitiven nennt, und dem oberen, der vernünftig ift, oder zwischen den natürlichen Begierden und dem Willen. es giebt in uns nur eine einzige Seele, und diese hat keinerlei Berschiebenheiten ber Teile in sich. Die sensitive Seele und die vernunje tige find die nämliche, und alle Begierden find Willensakte. Der Irtum, den man begeht, indem man fie verschiedene, einander in der Regel entgegengesette Rollen spielen läft, kommt nur daber, daß man ihre Kunktionen nicht gehörig unterscheidet von denen des Leibes, dem allein man alles zuschreiben muß, was in uns der Vernunft widerftrebt." So bleibt es benn die Aufgabe der vernünftigen Seele, durch eigene Wirtung ben Leibenschaften entgegenzutreten. Die Waffen ber Seele bazu find "feste und bestimmte Urteile hinsichtlich der Erkenntnis bes Guten und bes Bofen, nach benen die Seele fich vorgenommen bat. die Handlungen ihres Lebens zu leiten. "\*) Da man durch übung die Bewegung ber Drufe nach beliebigen Borftellungen leiten kann. kann auch die schwächste Seele sich befähigen, Herrin ihrer Leidenschaften zu werben. Kann man die Bewegungen des Gehirns unvernünftiger Tiere bei einiger Geschicklichkeit meistern, so muß es bei dem vernünftigen Menschen um so leichter sein, eine ganzliche Herrschaft über die Leidenschaften zu erreichen, wenn man es nur an der entsprechenden Anleituma und Ubung nicht fehlen läßt. — Das Bose ist in der vernünftigen Welt des Cartefius nur ein Negatives, ein Mangel an Vernunft an einer Stelle; im Menschen entsteht es, wenn ber Wille ber Bernunft vorauseilt. Krone und Schlüssel aller Tugend aber ist der Ebelsim, ber nichts als ihm wahrhaft angehörig betrachtet als "jene freie Verfügung über seinen Willen" und der für nichts anderes will gelobt ober, getabelt sein als für ben guten ober schlimmen Gebrauch besselben Der Ebelfinn sett die nämliche Gesinnung auch bei den anderen vorms und ift baher auch die Quelle aller gesellschaftlichen Tugenden; gebfleat wird ber Ebelfinn burch Geburt, Umgebung und Ergiebung. Gin allgemeines Mittel, gegen die Leidenschaften die innere Kraft zu üben besteht barin, daß man "in sich die Bewegungen des Blutes und ber (Lebense) Geister trennt von den Gedanken, mit welchen sie gewöhnlich verbunden sind." Dies wird ermöglicht durch "Prämeditation" und augenblickliche Richtung ber Seele nach ber anderen Seite, sobald eine

<sup>\*)</sup> Man erinnert sich unwillfürlich an Lode's schönes Rapitel "Bon ber Leitung bes Berftanbes", worin er eben aussührt, wie bie vernünftige Einsicht ben Willen leiten könne.

Leibenschaft uns befällt. Wie es der Seele gelingt, auf diese Weise ben Ansturm der Leidenschaften abzulenken, so werden diese ein Werkzeug der Tugend im Menschen: "Die Weisheit ist vorzüglich nützlich darin, daß sie lehrt, so über die Leidenschaften Herr zu werden und sie so geschickt zu behandeln, daß die Übel, welche sie veranlassen, sehr erträglich sind und daß man sogar Freude aus allen zu ziehen weiß."\*)

7. Daß die Leidenschaften nach Cartesius ihren Sitz nur im Leib haben, ist eine Anschauung, welche von der mittelalterlichen Meinung nicht weit entsernt ist. Aber gerade die Schwäche dieser Darlegungen, nach welchen die Seele ganz Vernunft ist, hat den ethischen Anschauungen der Zeit eine bedeutende Kraft gegeben. Für die Erziehung lag darin eine wahre Erlösung. Der brutale Kampf gegen das Vöse im Menschen, den die disherige Erziehung mit grundsätlicher Härte geführt hatte, hörte jett mit einem Wale auf. Nicht niederbrücken, nicht bannen und abtöten sollte die Erziehung, sondern ausrichten, kräftigen, liedreich pflegen. Im Menschen lag ja die große Kraft, welche ihn zum Herren über jede Leidenschaft macht; es kam nur darauf an, sie zu wecken und zu pflegen. So ist denn mit Cartesius die Periode der Versnunfterziehung eröffnet worden.

8. Wie in der Wissenschaft, so hat auch in der Pädagogik der französischen Philosoph eine vollständige Umwälzung bewirkt. In der Erziehung war die Anderung vielleicht noch auffälliger, weil, um es mit einem Worte auszudrücken, der ganze Ton mit einem Male ein anderer wurde. Früher war die Erziehung ein System harter und qualvoller Maßnahmen; der Erzieher handelte ganz im Interesse der Erziehung, wenn er Widerstand, Böswilligkeit, Hartnäckigkeit dei seinem Jögling heraussorderte, um die bösen Mächte, denen sie entstammten, möglichstrüh bekämpsen zu können.\*\*) Jeht gewann man das Kind mit Liebe, Freundlichkeit und Schonung für die Zwecke der Erziehung. Fenelon

<sup>\*)</sup> An anderer Stelle seiner Abhanblung sagt Descartes: "Benn man sich oft mit ber Erwägung beschäftigt, was ber freie Wille ift und wie groß die Borteile sind, welche aus bem Besitz einer sesten Entschließung, ihn gut zu gebrauchen, erwachsen, und von ber anderen Seite, wie eitel und vergeblich alle Mühen sind, welche ben Ehrgeizigen plagen, so kann man in sich die Leidenschaft erregen und baraushin die Tugend bes Ebelsinns erwerben, welche ber Schliffel aller anderen Tugenden und ein allgemeines Mittel gegen alle Störungen der Leidenschaften ift, sodaß meines Erachtens diese Erwägung einer besondberen Beachtung wert schein,"

<sup>\*\*) &</sup>quot;Findest du es nicht seltsam", schreibt Frau Guizot im 12. ihrer Familienbriese, "daß Jahrhunderte lang die Erziehung ein System der Feindseligkeiten gegen die menschliche Natur war, daß Bessern und Strafen synonym waren und daß man nur von Charafteren gesprochen, die man brechen, von einer Natur, die man bändigen milise, als hätte es sich darum gehandelt, den Kindern diesenies zu nehmen, welche Gott ihnen anerschaffen, um ihnen dafür eine vom Erzieher gesormte zu geben?" Noch im 19. Jahrhundert wurde der Druck jener sinkeren Anschauung mittelalterlicher Valdagsgit nachgesiblit.

umgiebt den Zögling mit den angenehmsten Bildern; selbst das ernste Gewand eines Priesters soll das kindliche Gemüt nicht verdüstern. Locke verlangt zu wiederholtenmalen, daß man die Lebensgeister der Rinder nicht niederdrücke. Aber man darf auch noch betonen, wie durch Descartes die Erziehung des Willens durchaus der Begründung der Bahreheit parallel gesett wird, sodä das Geschäft des Erziehers, das discher wenig geachtet war, nun einen bedeutend höheren Wert erhielt. "Wenn der Wille die Selbstäuschung durchbrechen konnte vermöge des Zweisels und ausheben vermöge der klaren und deutlichen Erkenntnis, so kann er auch die Macht der Leidenschaften durchbrechen und vernichten durch die klare und deutliche Erkenntnis. So kehrt Descartes' Lehre wieder zu ihrem Ausgangspunkt zurück."\*)

9. Endlich muß ein Punkt noch zur Sprache kommen, welcher bei ber Beurteilung ber Bernunftvädagvait häufig nicht ins Auge gefaßt wird. Der vernünftigen Weltordnung entspricht es, daß das Wahre auch das Gute ift. Die Anschauung des 17. Jahrhunderts giebt aber diesem Sat noch eine weitere Ausbehnung: das Gute ift auch das Nütliche. Die Erkenntnis der Wahrheit führt zum moralisch Richtigen; so führt auch die Erkenntnis der vernünftigen Schöpfung zu dem, was den vernünftigen Geschöpfen dienlich ift. Gott hat dem Menschen die Vernunft dazu gegeben, daß er das Vernünftige der Schöpfung einsehe; in diesem Vernünftigen lag auch natürlich das für den Menschen Aweckmäßige. So ist also bas Dringen auf bas Nütliche ein durchaus natürliches Merkmal biefer Bernunftvädagogik, nicht ein verwerflicher Eudämonismus. Dazu kommt. daß eben die neue Wiffenschaft als ihre Aufgabe erkannt hatte, die un= nüßen Erfindungen der Scholaftik, d. i. der Wiffenschaft, welche Schulfäte und Auktoritäten an Stelle der Überzeugung zu setzen pflegte, mit allem Nachdruck zu bekämpfen und zu verdrängen. Wer das wahrhaft Nützliche sucht, sucht die Wahrheit. In dieser Aberzeugung find Baco von Berulam, Descartes und Locke einig. Ebenfo einig find nun auch weiterhin die dieser Richtung angehörenden Bädagogen, Fleury, Fene-Ion und Locke, in der Ablehnung aller Gelehrfamkeit als folcher: ihnen liegt in erster Linie an unmittelbarer Bernunftübung.

10. Es ist nicht zufällig, daß die Frage der weiblichen Erziehung erst von Anhängern der cartesianischen Philosophie aufgeworfen wird; die Grundlagen einer freien und wahren Erziehungslehre sind eben erst mit der Philosophie des Descartes gelegt. Der Humanismus hat sich im Didaktischen ganz erschöpft, und seine Verdienste auf dieser Seite sollen hier auch nicht in Abrede gestellt werden: die Einführung des Realsunterrichts und, damit zusammenhängend, die Vesreiung des Sprachstudiums von der starren Methode der Scholastik ist eine unzweisels

<sup>\*)</sup> R. Fischer, Gefc. ber neueren Philosophie, I G. 457 ff.

hafte, aber nicht genug anerkannte Leiftung dieser Kulturbewegung. Auch darf man nicht behaupten, daß in dem Motto der humanistischen Schule, das in der Regel durch Sturm's eloquens pietas, "eine wohlredende Frömmigkeit", turz bezeichnet wird, die Frommigkeit nur ein Ausbangeschild und ein äußeres Verteidigungsmittel gegen die Verdächtiger dieser auf die Wiedererweckung altklafsischer Lebensformen gerichteten Bestrebungen sein soll: der Humanismus wollte in der That, was die Alten zu ihrer Zeit und auf ihrem Boden gethan und geleiftet hatten, auf driftlich nationalem Boden wieder zustande bringen, und ein weiteres daher rührendes Berdienst besselben ift der Hinweis auf die nationale Geschichte.\*) Aber Thatsache ist es immerhin, daß die Pflege ber Form, die Wiedererweckung der lateinischen Rede alle Kraft des Humanismus auf dem Schulgebiete vollständig in Anspruch genommen hat. Eigentlich erzieherische Gebanken von irgendwelcher Bedeutung hat der Humanismus nicht gezeitigt: die Bildung, welche er angestrebt hat, war nur Fachbildung und für das weibliche Geschlecht durchaus wert-Run ift freilich bekannt, daß gerade zur Zeit der humanisten Ioŝ. mehr Gelehrsamkeit bei den Frauen zu finden war als zu irgendeiner anderen Zeit; aber das war eben männliche Gelehrsamkeit, die nur deshalb den Frauen jener Zeit weniger zur Unzier gereichte, weil fie alles Bedantische, bloß Formelhafte mutig abgestreift und eine Fülle frischen Lebens in einer oft bedenklichen Freiheit entwickelt hatte. Rabelais' Gargantua\*\*) findet, daß zu feiner Zeit Räuber und Begelagerer gelehrter seien als früher Prediger und Gottesgelehrte. Ja, fährt er fort, "Frauen und Mädchen haben nach dem Ruhm und dem himmlischen Manna tüchtiger Gelehrsamkeit getrachtet." Eine Anweisung zu weiblicher Bildung in Diesem Sinn geben bes Bives' Schriften "über die Unterweisung der chriftlichen Frau" und "über die Unterweisung ber Mädchen." \*\*\*) Ruckficht auf die Eigenart und die Lebensbestimmung des weiblichen Geschlechts und ein wirklich padagogisches, auf wissenschaftlichem Grunde oder genauer Beobachtung aufgebautes System läßt sich von den Humanisten nicht erwarten. †)

<sup>\*)</sup> Bgl. Bimpheling's Epitome rerum Germanicarum usque ad nostra tempora 1505. "Es sollte ein Schulbuch sein und war in ber That ein erster, bei allen Mängeln ruhmwürbiger Bersuch, die beutsche Jugend für die herrlichen Thaten ber Borsahren zu erwärmen und zu gleicher Bewährung vatersändischer Tüchtigkeit zu gewinnen." (H. K. Kämmel, Geschichte bes beutschen Schulwesens im Ibergange vom Mittelalter zur Neuzeit, 1882, S. 369).

<sup>\*\*)</sup> Garg. II, 8.

\*\*\*) De institutione feminae christianae (1538) unb De institutione puellarum.

t) Bgl. Rämmel a. a. D. S. 375: "Daß Wimpheling von weiblicher Erziehung nicht gesprochen hat, tanu nicht gerabe auffallen; folche Bernachläffigung

11. Der Jugendtraum jener Zeit der wiedererweckten Wissenschaften war am Ende des sechszehnten Jahrhunderts vergessen. Eine ernste, nüchterne Stimmung greift auch auf dem Gebiete der Erziehung Play. Wir fügen, um diesen Umschwung oder Rückschag zu beleuchten, gerne hier den Brief des wackern Agrippa d'Audigne ein, den derselbe in den ersten Jahren des siedzehnten Jahrhunderts an seine Töchter geschrieben hat. \*)

"Meine Töchter! Euer Bruder hat Guch meinen französisch ge= schriebenen Abriß der Logik gebracht, welchen Herr von Bouillon die Logik der Mädchen genannt hat und die ich Euch gebe mit der Bedingung, daß Ihr sie nur unter Euch selbst brauchet und nicht gegen Leute von Euerer Gesellschaft oder von höherem Range: denn der Ge= brauch der elenchi [logischen Schlüsse] durch die Frauen ihren Männern gegenüber ift zu bedenklich, und dann empfehle ich Euch noch die Schicklichkeit, die Runft und die Runftworter zu verstecken, wie ich es zu diesem Ende durchgeführt habe, wo es nur geschehen konnte, wie in ber Unterscheidung der vier Grundfragen [bes Woher? Was? Wie? Warum?] . . . Ich table nicht Euer Verlangen, mit Euern Brüdern zu lernen. Ich möchte es weber zurudweisen noch anfeuern, eher aber das erftere als das lettere, wie mich die Bekanntschaft mit mehreren gelehrten Frauen belehrt hat, worüber ich am Ende meine Ansicht aussprechen werde, und da Ihr die Frauen dieser Art zu kennen verlangt, von denen ich Kunde erhalten habe, so will ich in Kurze ein Wort darüber mitteilen."

"Schon zu Zeiten des Königs Franz haben wir die Königin Marguerite gehabt, die, nach Navarra verheiratet, Tochter, Gemahlin und Mutter eines Königs war und von ihrer Feder die Marguerite des Marguerites und andere Beweise ihrer Gelehrsamkeit hinterlassen hat.\*\*) Bald nach ihr hat Louise Labbe geschrieben, eine Lyonerin, die Sappho ihrer Zeit.\*\*\*) Italien hat die Marquise von Pescara aus dem Hause Colonna hervorgebracht†) und Jabella Manris

\*) In ber Ausgabe ber Werte Aubigne's burch Reaume und be Cauffabe. Bb. 1 S. 445 ff.

entsprach bem Geiste ber Zeit, in ber allein bie Hieronymianer auch ber weiblichen Bilbung Teilnahme zugewendet haben. Dieses Stild heibentum hat erst die Resormation beseitigt." Man vergleiche auch ben guten Artikel Ant. Benoist's über Erasmus in Buisson's Dictionnaire de pedagogie I p. 899.

<sup>\*\*)</sup> Sie war 1492 geboren, Schwester bes Königs Franz I. von Frankreich, in zweiter She Gattin bes Königs Henri b'Albret von Navarra, Mutter Beinrichs IV. Der herausgeber ihrer Dichtungen betitelte bieselben Marguerite de la Marguerite des Princesses.

<sup>\*\*\*)</sup> Louise Charly, gen. Labe, geb. 1526, die "schöne Seilerin." Ihre Poefteen find voll Barme und von vollenbeter Schönheit der Form. Ein vortrefflicher Aufstation fie von Sainte-Beuve spricht noch von anderen gelehrten und tunstsinnigen Frauen jener Zeit, ohne die bebenklichen Kehrseiten der Erscheinung zu verhehlen.

†) Bictoria Colonna, geb. 1490, ebenso berühmt durch Schönheit und

t) Bictoria Colonna, geb. 1490, ebenso berühmt burch Schönheit und treue Liebe zu ihrem unglücklichen Gatten, als burch bie Erzeugnisse ihrer Muse.

guez, welche allerdings aus Spanien kam. Die Marquise hat uns ausgezeichnete Gedichte hinterlassen, bei denen man nicht weiß, soll man die Gelehrsamkeit derselben bewundern oder die Frömmigkeit. Padua hat die Jsabella Andrei\*) und Cornelia Miani. Wir haben jene Leuchte ewigen Gedächtnisses, welche in England geglänzt hat, die Königin Elisabeth, von der eine einzige Handlung bezeugen wird, die welchem Grade der Wissenschaft Gott diesen Geist erhoben hatte: sie antwortete nämlich an einem Tage acht Gesandten in den Sprachen, die diesen die gesäusigsten waren; aber das Lobenswerteste an dieser gottgesegneten Seele war, daß sie ihr Wissen auch bethätigte, indem sie ihre Ethik und Politik so gut anwandte, daß sie das Schiff ihres Königzreiches vierzig Jahre hindurch in einem sehr ausgeregten Weer und einer sehr stürmischen Zeit in Kuhe erhielt. Ihr Name und Gedächten wird im wird immer im Segen bleiben."

"Wir haben nachher in Frankreich ben auserlesenen Tugendspiegel, die Herzogin von Rohan aus dem Hause Soubize, und in ihrem Schöße ihre Tochter Anna von Rohan leuchten sehen.\*\*) Bor ihren Schriften haben wir unsere Feder mehrere Male versteckt; geistige und sittliche Borzüge haben in ihnen sich um den Preis gestritten. Später habe ich in Anjou und Saintonge Frau von Saint=Surin und Fräulein von Belleville kennen gelernt, die Schwester des könig-lichen Statthalters in jenem Lande; die letztere wollte mir als Amanuensis dienen und nach meiner Angabe zwei Bücher schreiben, die versloren aegangen sind . . . "

"Bom Hofe wähle ich die Marschallin von Rez\*\*\*) und Frau von Lignerolles. Die erste von ihnen, welche die Zierde Euerer Berswandtschaft ist, hat mir ein großes Werk mitgeteilt, welches sie verfaßt und welches ich gerne aus der Verborgenheit ans Licht ziehen möchte. Sie beide haben den Beweis dessen, was sie mehr in Dingen als in Worten wußten, geliesert in der Akademie, welche Heinrich der Dritte aufgerichtet hatte, und ich erinnere mich noch, wie u. a. die Frage siber den Vorzug der sittlichen und der geistigen Tugenden aufgeworfen

<sup>\*)</sup> Es ist wohl die berühmte, 1562 geborene Gattin bes Hauptes ber Gelosi, Francesco Andreini, gemeint, ber in Frankreich durch seine Theateraufführungen sich großen Ruhm erwarb. Isabella war durch Schönheit, Geist und Knust gleich ausgezeichnet.

<sup>\*\*)</sup> Catherine Larchevdque be Parthenap, in zweiter Ehe vermählt mit bem Herzog von Rohan, bekannt burch ihre helbenmiltige Haltung währenb und nach ber Belagerung von La Rochelle, auch vielfach litterarisch thätig. Ihre Tochter Anna war nicht verheiratet; fie glich ihrer Mutter an Geist und Talenten und übertraf fie durch Gelehrsamkeit.

<sup>\*\*\*)</sup> Claube-Catherine be Clermont, eine Frau von hervorragenbem Geift und bebeutenber Bilbung, hatte in zweiter Ehe ben Maricall be Ren, Albert be Gonbi, Bruber bes betannten Karbinals, geheiratet.

wurde: sie waren Gegnerinnen, und man bewunderte sie. Wir haben zur selben Zeit in Paris die Dame von Gournay\*) gehabt, welche

Michel Montaigne gefeiert hat."

"Ich habe unter Händen die Werke der Olympia Fulvia Morata, die ihrer Religion wegen aus Italien nach Deutschland gestücktet ist: sie hat griechisch, lateinisch und italienisch geschrieben, Prosa und vortressliche Verse und über verschiedene Gegenstände, jedesmal mit vielem Glück."\*)

"Ich kann in dieser Reihe die beiden Schwestern Morelle von Baris und die Damen Desroches, \*\*\*) Mutter und Tochter, von Boitiers, von denen ich nur den feinen Geschmack rühmen kann, nicht vergessen Aber ich spare auf den Schluß zwei Personen, die mir werter gewesen find. Die eine ift Louise Sarrafin aus Benf, die von mehreren Gelehrten ausgezeichnet worden ist und, nachdem sie alle Grade der Wissenschaften durchschritten, sich befähigt gesehen hat, wenn nur das Geschlecht es ihr gestattet hätte, öffentlich zu lehren, vornehmlich bie Sprachen, da sie des Griechischen und des Hebräischen fähig war wie bes Französischen. Ohne sie ware ich dem Griechischen ganz entfremdet worden; aber sie hatte erkannt, daß sich in mir etwas wie Liebe gegen sie rege, und bediente sich nun dieses Antriebs, um durch Vorhalte, gelehrten Spott, an dem ich Vergnügen fand, und durch die Haft, welche sie mir wie einem zwölf- oder dreizehnjährigen Anaben auferlegte, mich dazu zu bringen, die griechischen Themata und Verse zu machen, welche sie mir aufgab. 36 aß und wohnte in biefem Saufe, in dem ein Bater mit vier Rindem und einer Schwester lebte, die alle in verschiedenen Berufsarten hervor ragend gewesen sind und benen ein Geschlecht voll Ehre entsprokt ist: aber die Tochter war wegen ihres Geschlechts das Bunder ihres Hauses ..."

"Ich schließe mit Catharina d'Estang, Euerer Großmutter, die ihr Sohn, der davon schreibt, nie gesehen hat (und das hat mir den Namen Agrippa gegeben), wohl aber ihre Bücher, in welchen ich studiert habe, wie ich auch einen Heiligen Basilius, griechisch mit

Kommentar von ihrer Hand, teuer bewahrt habe." †)

\*\*) Sie ftarb 1555, noch nicht 29 Jahre alt, als Gattin bes medizinischen

Brofeffore Grundler in Beibelberg.

<sup>\*)</sup> Marie le Jars be Sournay begeisterte fic an Montaigne's Effais. Diefer schätte bas junge Mäbchen seiner geistigen Anlagen wegen so boch, baß a fie seine "Bahltochter" (fille d'alliance) nannte. Unter ihren Schriften befindet fich auch eine "über bie Gleichheit ber Männer und ber Frauen."

<sup>\*\*\*)</sup> Mabeleine Neveu bes Roches und ihre Tochter Catherine waren Zeitgenossinnen Aubigne's und wegen ihrer Begabung boch geseiert. Sie traten beibe als Dichterinnen auf. Der Bunsch ber Mutter, daß ihre Tochter sie nicht überlebe, wurde in merkwürdiger Beise erfüllt; sie starben beibe am nämlichen Tage an ber Pest zu Poitiers (1587).

Tage an ber Best zu Boitiers (1587).

†) Über gesehrte Frauen in Frankreich ist genug geschrieben worben. Beiteres tann nachgesehen werben bei Wieland "Berzeichnis und Nachrichten von

"Ich will Euch nun meine Meinung sagen über den Nuten, welchen die Frauen von einem so hervorragenden Wissen haben können. Ich habe es fast immer nutlos gefunden bei Mädchen von mittlerer Lebenslage wie Ihr; benn die weniger glücklich gewesen sind, haben es eher mißbraucht als gebraucht: die anderen haben diese Mühe unnüß gefunden, da sie erfahren, wie man gemeiniglich saat, daß die Nachtigall nicht mehr fingt, wenn fie Junge hat. Ich füge noch hinzu, daß eine ungewöhnliche Erhebung des Geistes auch das Berg höher hinauftreibt, woraus ich zwei Übel habe erwachsen seben, Berachtung gegen Sparfamkeit und Armut und gegen einen Mann, ber nicht so viel weiß, und Uneinigkeit. Ich schließe bamit, daß ich zur Arbeit bes Studiums keine anderen Frauen antreiben möchte als die Prinzessinnen, denen durch ihre Stellung die Sorgen, Kenntnisse, Fähigkeiten, Handlungen und Würden auch der Männer zufallen, und da kann das Wiffen zum Ziele führen wie bei der Königin Elisabeth."

12. Gegen diese Anschauung von der Aufgabe der weiblichen Erziehung, welche dem Weibe allzu enge Grenzen zu ziehen scheint, erheben fich dann bis in unsere Zeit hinein Stimmen, welche die geistige Ebenbürtigkeit des weiblichen neben dem männlichen Geschlecht verfechten. Wir begnügen uns, auf ein Werk zu verweisen, das diese These verteidigt und heute noch manchmal zitiert wird: Boullain de la Barre, "Uber die Gleichheit ber beiden Geschlechter", aus dem Jahre 1673,\*) und desfelben Berfaffers spätere Schrift "Über die Erziehung der Frauen zur Führung ihres Geistes in Wissenschaften und Künften. "\*\*) Diese Schriften haben kein anderes Berdienst, als einen in der Entwickelung jener Zeiten gang natürlichen, für die weibliche Erziehung aber ganz unfruchtbaren Gedanken historisch bezeugt zu haben. Doch kehrten sich in der That die Frauen in Frankreich schöngeistigen und wissenschaftlichen Beschäftigungen mit erneutem Eifer zu, nachdem die Beiten wieder ruhiger geworden waren als in Aubigne's Tagen. Durch die Wertschätzung und Pflege feinerer Formen des Umgangs errangen fie die Stellung wieder, welche fie in der friegerischen und aufgeregten Beriode der vorausgegangenen Dezennien nicht hatten behaupten können.

französischen Schriftstellerinnen, welche sich hauptsächtich in Werken bes Wiges und Geschmades ... hervorgethan haben." Ferner bei Riballier, L'éducation physique et morale des femmes, avec une notice alphabétique de celles qui se sont distinguées dans les différentes carrières des sciences et des beaux arts, par des talents ou des actions mémorables. Bruxelles et Paris 1779.

\*\*) De l'éducation des Dames pour la conduite de l'esprit dans les

sciences et dans les arts: Entretiens etc. Paris, 1679.

<sup>\*)</sup> De l'Egalité des deux sexes: Discours physique et moral où l'on voit l'importance de se defaire des préjugés. Paris, 1673. Zwei Jahre fpater bewies ber Berfaffer in einem neuen Buch bie Überlegenheit bes mannlichen Geschlechtes. Man barf also in biefen Werten wohl nur rhetorifche Ubungeftude ertennen.

Seit Molidre die Lächerlickeit der seingeistigen Frauen in einem seiner ersten Meisterwerke aller Welt vor Augen gestellt, sind wir über diese Bewegung auß genaueste unterrichtet.\*) Als die Schwärmerei für gesuchten Ausdruck und geschraubte Berse ein Ende genommen, nicht bloß weil das Theater dem Pretidsentum den verräterischen Spiegel vorgehalten, sondern weil inzwischen ein bedeutender Ausschwung in Kunst und Litteratur die kleinen Schöngeister weiblichen und männlichen Geschlechtes unmöglich gemacht hatte, wandte sich das Bilbungsbedürfnis der Frauen der wissenschaftlichen Bewegung der Zeit, besonders dem Carstesianismus zu. Wieder war es Molidre, welcher den "gelehrten Frauen"\*\*) vorhielt, daß Natur und Beruf der Frau eine andere Stelle anweise als bei Büchern und Philosophen. Doch erschien noch 1750 zu London ein französsisches Buch mit dem Titel: "Die Frau ist dem Manne ebendürzig. "\*\*\*) Fenelon wird uns im ersten Kapitel seiner "Mädchenerziehung" zu den schöngeistigen Frauen seines Jahrhunderts zurückführen. †)

13. Die weibliche Erziehung hat durch die Gelehrsamkeit der Frauen keinerlei Förderung ersahren. Man schiekte die Mädchen eine Beit lang ins Kloster, wo sie zur ersten Kommunion vordereitet wurden, und auch das außerordentlich geringe Maß von Bildung, welches die Ronnen ihnen zuwenden konnten, wäre ihnen vielleicht nicht zuteil geworden ohne den eben angegebenen Zweck. Aber es gab freilich Mütter genug, welche in der Anwesenheit einer heranwachsenden Tochter im Hause eine Störung ihrer nicht lobenswerten Lebensgewohnheiten sahen. Man kann sich denken, welche Stimmung gegen die eigenen Eltern in den jungen Mädchen sich ausbildete, welche die Mutter ins Kloster schiekte, um sich selbst freier bewegen zu können, und denen man im Kloster unaufhörlich predigte, wie gefährlich für das weibliche Geschlecht die Männer seien. ††) Über die Erziehung in den Klöstern lauten nun die Berichte aus allen Zeiten gleich traurig.

14. Bis in die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts hinein wurden nach dem Bericht der Frau Campanttt) die jungen Mädchen auf ein Jahr ins Aloster geschickt, und dieses Jahr wurde zu gründlicher Ersternung des Katechismus, zur Einsamkeit und zur Vorbereitung auf die erste Kommunion bestimmt. Damit ersparten sich die Eltern "die Verslegenheit und Mißlichkeit, die Töchter zum öffentlichen Katechismus»

t) S. unsere zweite Bemertung ju bem angeführten Rapitel.

<sup>\*)</sup> Moliere's Précieuses ridicules find im November 1659 jum erften Male aufgeführt worben.

<sup>\*\*)</sup> Die Femmes savantes finb 1670 gefcprieben worben. \*\*\*) La Femme n'est pas inférieure à l'homme.

ti) Dies geschah in Saint-Chr auf ben eindringlichen Befehl ber Frau von Maintenon.

ttt) De l'éducation VIII, 1.

unterricht in die Pfarrkirche zu führen oder führen zu lassen; aber man hatte seit langer Zeit auf den Gebrauch verzichtet, die Mädchen bis zum achtzehnten Jahre hinter dem Rloftergitter zu laffen, dem fie ben Rücken kehrten, ohne zwei Worte frangofisch schreiben zu konnen." Während num in vielen Alöstern ein äußerst eintoniges, geistesarmes Leben herrschte und nicht einmal für die gewöhnliche Reinlichkeit hinreichend gesorgt war, gab es andere, in welche nach langer Tradition Die reichsten Familien ihre Töchter schickten, und hier war alles voll Lustbarkeit und Zerstreuung. Die Mädchen aus solchen Familien wurden nicht der Alosterregel unterworfen, sondern erhielten eigene Zimmer und besondere Bedienung. "Jedes Fraulein", erzählt Frau Campan\*) von einem Aloster in Flandern, "hatte ihr eigenes Gemach; Herrenbesuche drängten sich an jedem Gitter; der Luxus wurde so weit getrieben, daß die Modewarenhändler selbst von Baris dahin kamen. Die Fräulein luden sich gegenseitig zum Thee und zu Soupers ein; man überbot fich an Bracht, und die Blamlander hielten diese Schule im Interesse des auten Tons und des auten Geschmackes ihrer Töchter für et= was Notwendiges: gewöhnlich brachte man hier nur die beiden letzten Erziehungsjahre zu." Rach dem, was Rouffeau von den Klöftern berichtet. lernte man auch sonst in diesen Anstalten genug für ein ungezwungenes Auftreten in der Gesellschaft. \*\*) Der schwerfte Borwurf, den er gegen die Klöster erhebt, ist der, daß er dem Familienleben entfremde und jede Reigung für häusliche Gemütlichkeit untergrabe. Frau Campan' berichtet, \*\*\*) feit Fenelon's "Madchenerziehung" feien die Alöfter immer mehr in Verruf gekommen. "Nur Waisen ober Mädchen, welche zu Saufe allzu läftig fielen, traten noch in Klöfter ein; fie blieben nur fechs Monate oder ein Jahr für die erste Kommunion. Die infolgedessen so häufige Erneuerung der Alassen in den Alöstern mußte große Übelstände im Gefolge haben." Nach anderen Berichten trifft das, für

<sup>\*)</sup> Brief au den Grafen von L. (Ausg. der Werke durch Barridre, I S. 362). Selbft Frau von Genlis, welche nach ber Aufhebung ber Rlofter in Frankreich bie Einrichtung klösterlicher Erziehungsanstalten verlangte (Discours sur la suppression des couvonts etc. 1790), hält zwar die einschen Röcker mit wechselndem Priorat filr Muster ber Tugenden, sagt aber von den Abteien, baß fie "alle Lafter ber Bofe in fich bergen, Ehrgeig, Schmeichelei, Gitelkeit, Giferfucht, Reib n. f. w. Die Abtiffin teilt Burben und Gnaben aus; es ift eine wichtige Sache, bag man ihr gefalle: man ftubiert ihren Charafter, ihre Schwächen, unb Geschmeibigkeit und Ranke erhalten in allem ben Borgug." Diese Abtiffinnen verbrauchten viele Zeit zu Besuchen und gaben selbst Diners in ihren Gemachern, zu Die Abteien, und die kleinen Rlöster waren für schulmäßige Unterweisung nicht eingerichtet. (Discours moraux, 3. Aufl., S. 117 ff.)

\*\*) Bgl. Emil IV § 405, V § 37 und § 112. Man vergleiche auch Nr. 12 der philosophischen Gespräche Boltaire's.

\*\*\*) A. ang. O. benen fie Manner einluben. Run ichidten aber reiche Eltern ihre Rinber nur in

das übrige Frankreich wenigstens, nicht zu. Daß Fenelon die Rlöster nicht liebte, weiß man aus seinem Erziehungsbuch;\*) für seine Er ziehung war das geiftesbeschränkte und öbe Landkloster ebensowenig brauchbar wie die glänzenden und geräuschvollen Bewahranstalten in ben großen Städten. Übrigens waren die Rofter in der zweiten Sälfte bes 17. Jahrhunderts in Frankreich allgemein unbeliebt, besonders bei Hof, und wir wissen, daß selbst Saint-Cyr im Anfang sich bestrebte, eine den Gebräuchen und der Richtung der Rlöfter fast entgegengesett Erziehung zu geben. Indessen ist Saint-Cyr selbst Kloster geworden, und die Gesellschaft des 18. Sahrhunderts wollte gerade diese Gelegen heit, die jungen Mädchen aus dem Haufe zu bringen und für die Welt vorzubereiten, noch weniger entbehren. In den Romanen de 18. Jahrhunderts ist nun auch von der Klostererziehung und ihren Folgen oft genug die Rede. Ein besonderer Reiz für die Verfasser von Romanen und Memoiren war es, zu schildern, wie die in eine Art geistigen und moralischen Traumlebens eingewiegten Mädchen beim Eintritt in die Welt einer gewaltsam ausbrechenden sinnlichen Neugier zum Opfer fallen. \*\*)

\*) Bgl. 1X § 5 und besonders § 2 des Anhangs ("Rat an eine Dame von Stand u. f. w.").

<sup>\*\*)</sup> In den Confessions de madame la comtesse \* \* \* (London. 1744) er gablt bie Belbin, wie fie, mit vierzehn Jahren aus bem Klofter tommenb, fich nicht in die Gefellichaft finden tonnte und nach ihren geliebten Rlofterfrauen und ihrer Einsamfeit fich gurlidsehnte. Die Mutter riet ihr, die Ronnen wie ihre Buppen aus früherer Zeit zu betrachten, bie man wegwerfen muffe, wenn man alter werbe. Die Cochter läßt fich ben Rat gefallen, und sofort beginnt ber Roman, bem bas Mabchen in feiner fcutlofen Unerfahrenheit jum Opfer fallt. - Gewiffe Rlofter waren übrigens wirtliche Rinderbewahranftalten. Mad. Gupon, Fenelon's Frembin, mar als zweijähriges Rind, bie Tochter ber Frau von Gevigne als zweieinhalbjähriges im Rlofter untergebracht worden Nur Bort-Royal nahm feine Rinber unter gehn Jahren auf. (S. Grearb's unten erwähnten Artitel, S. 414) Aus ber geiftreichen Schilberung, welche Frau von Remufat (f. unten im 8. Bud) von ber Kloftererziehung entwirft, beben wir nur bie Stelle beraus, in welcher fie ben inneren Buftanb eines jungen Mabdens beschreibt, bas fremb und ber fouchtert aus bem Rlofter ins elterliche Saus gurudfehrt, mo fie balb mabrnimmt, wie die beiben Personen im Sause, welche wenigstens burch ben gleichen Ramm ihr naber geruckt find, innerlich fich ebenso fremt find, wie fie ihnen. Die Phone tafte bes Dabchens fliegt bem entgegen, mas feine Ahnung ihm bormalt. Ungebulb erwartet fie bas Rommen jenes unbefannten Befens, bem fie bie Frei beit verbanten foll, zu leben, wie es ihr gefällt. Er ftellt fich enblich ein, man zeigt ihn bem Mabchen, und bie Sache ift abgemacht. Balb verbindet fie eine Ceremonie, beren geräuschvolle Form ibr bie Wichtigfeit berfelben verbedt, toum wird fie flüchtig an einen religiöfen Bebanten gemahnt: wie wenig Zeit bebarf et, baß fie innewerbe, wie man ihr Berg nicht befragt hat! Wenn fie bagegen ber jugenblichen Reigung gefolgt ift, welche fie ju bem Gatten bingog, ben ber Bufal ihr gegeben, was foll bann geschehen mit ber Entwickelung so vieler hingebungs vollen Reigungen, die eine Laune vielleicht anfänglich an fich bat berankommen laffen, bie aber balb burch bie häßliche Alltagsgewohnbeit gurudgeftoffen merben,

15. Eine Ausnahme in vieler Beziehung machte nur das Rlofter der Sansenisten in Bort=Royal. "Will man nun erfahren, wie die Klostererziehung nach dem Ideal von Bort-Royal beschaffen war, so genügt es, das Reglement der Schwester Sainte-Euphemie, Jacqueline Bascal, aufzuschlagen. Noch jett, Sahrhunderte nachher, fühlt man sich seltsam bewegt, wenn man sich diese Kinder vergegenwärtigt, wie sie vom Morgen bis zum Abend Schweigen beobachten ober nur leis mit einander reden, ftets nur zwischen zwei Alosterfrauen gehen, eine hinter, die andere vor ihnen, damit sie ja nicht "unter dem Vorwand einer Unpäglichkeit den Schritt verzögern, um mit einander verkehren zu können", wie fie fo "arbeiten, daß nie zwei ober brei bei einander fein konnen", wie fie von einer Betrachtung zum Gebet, vom Gebet in eine Lehrstunde geben und außer dem Katechismus nur Lesen und Schreiben lernen und am Sonntag "ein wenig Rechnen, die Großen eine bis zwei Stunden lang, die Kleinen zwei bis zwei und eine halbe Stunde", wie ihre Hände immer beschäftigt find, damit der Geift nicht irre gehe, ohne doch Interesse an ihrer Arbeit haben zu können, "welche Gott umsomehr gefallen mußte, je weniger Gefallen sie selbst baran fanden", wie sie alle ihre natürlichen Neigungen bekämpfen, die Pflege eines Leibes, "ber einstens ben Würmern zur Speise bienen mußte", verschmähen und, mit einem Worte, alles nur im Sinne der Abtötung verrichten. Man denke sich den Tag mit seinen vierzehn bis sechszehn Stunden, welche sechs ober acht Rahre lang in biefer buftern Ginfamteit mit bruckender Eintoniakeit über ben häuptern ber "kleinen Schwestern" bahinziehen, ohne daß irgendetwas die Bewegung des Lebens zu ihnen hereinbrächte, als etwa der Schlag der Glocke, der ihnen meldet, daß jett eine andere Übung oder Buße beginne, und man wird begreifen, welche Trauriakeit bas Herz Fenelon's beschleichen mußte, wenn er von der Finsternis ber tiefen Söhle spricht, in welcher das Moster die Jugend der Mädchen einschloß und beinahe begrub."\*) Man erinnere sich noch, wie der sonft so treffliche Jansenist Nicole über weibliche Erziehung geschrieben hat: "Solange die Mädchen ein Herz haben, wie sie es eben haben,

welche die startgeistige Richtung und die loderen Sitten ber Zeit gutheißen? Dann beginnt ber Sturm ber Leibenschaften und der Unsicherheit der Grundsate einen Rampf, bem die Kräfte berjenigen nicht gewachsen sind, in der er sich vollzieht."

\*) Wir entlehnen diese Stelle dem vortrefflichen Memoire des Bigerektors

<sup>\*)</sup> Bir entlehnen biese Stelle bem vortrefssichen Memoire des Bizerktors ber Akademie von Paris D. Greard "über höheren Mädchenunterricht" (L'enseignement secondaire des filles), das, dem conseil académique in Paris i. 3. 1882 vorgelegt, im darauffolgenden Jahrgang der Revue internationale de l'enseignement veröffentlicht worden ist. Die Geschichte der Mädchenbildung in Frankreich ist darin in erschöhsendler und Karker Beise dargestellt. Daneben sein von Compayre's ausgezeichnete "Kritische Geschichte der pädagogischen Ibeen in Frankreich" (Histoire critique des doctrines de l'éducation en France, 2 Bbe.) erwähnt, die sür das Studium der Geschichte der französischen Pädagogit überhaupt unentbehrlich ist.

bas heißt ein von Abam genommenes, mit Eigenliebe angestecktes Herz werden sich darin immer Geschwüre des Neides, der Eisersucht und der Bosheit bilden!"\*) Das ist eben die durch die Schriften der auf Descartes sußenden Pädagogen zum ersten Wale gründlich erschütterte Erziehung, über die wir nur deshalb aussührlicher berichten mußten, um den neuen Geist, den Fenelon der Erziehung in Frankreich verliehen

hat, ganz begreiflich zu machen.

16. Bis auf diese Beriode der Erziehungsgeschichte find Unterricht und Erziehung, Wissen und Tugend zwei innerlich nie verbundene Seiten ber menschlichen Bilbung. Für die erstere war zu Gunften bes mämt lichen Geschlechts gut genug gesorgt worden. Die Bedürfnisse bes prak tischen Lebens, besonders in Staat und Kirche, verlangten eine Fürsorge nach diefer Seite ganz gebieterisch; aber es war eben nur Fachbilbung und selbstverftandlich fiel dabei für die Bildung des weiblichen Ge schlechtes nichts ab. Die Beteiligung besselben an ben wiffenschaftlichen Beftrebungen, an und für fich nur in den höheren Ständen möglich erschien auch in diesen immer als eine bemerkenswerte Ausnahme ober noch häufiger als eine bedenkliche Verirrung. Seit Descartes wird nm ber Inbegriff sittlicher und geistiger Bilbung als ein Ergebnis natur gemäßer Ausbildung der Vernunft angesehen und so zum erften Male auf driftlichem Boben ein einheitliches Erziehungsziel aufgeftellt. Seine positive Seite ist die Bildung der Vernunft, seine negative die Rurud brängung des für biefen Bred unfruchtbaren, scholaftischen Wiffens. Die Mittel zur Erreichung biefes Zieles findet die Vernunftphilosophie im Anschluß an die natürliche Entwickelung des menschlichen Geistes und in forgsamer Rudficht auf die leiblichen Bedingungen berselben. Der Weg zu Lode und Rouffeau ift bamit von ferne angebeutet.

17. Mit der ihm eigenen nüchternen Alarheit hat Fleury diese Gedanken ausgesprochen. Er steht daher an der Spitze derzenigen Namen, mit denen dieses Buch überhaupt sich zu beschäftigen hat. Für die weibliche Erziehung ist er nicht von großem Einflusse gewesen; aber es ist doch nicht zufällig, daß in der ersten Schrift der Vernunftpädogogik schon die die dahin so sehr vernachlässigte Frage zur Behandlung kommt. Die bisherige, auf den Unterricht sich beschränkende Pädagogik

hatte für die stille Pflicht des Weibes keinen Raum.

<sup>\*)</sup> Frau Campan erzählt, wie man einstens in Port-Rohal bie Tocher eines hochstehenben Mannes, welche "das Unglück gehabt hatte, einen Sechskrankenthaler zu entwenden", zum hängen verurteilte. Das Mädchen wurde in einem Korbe bis an die Decke hinausgezogen; dann schritten die Ronnen und Jöglinge is seine Freundin der "Gehängten" unter dem Korb hindurging, rief sie eine Freundin der "Gehängten" unter dem Korb hindurging, rief sie fie rasch hinaus, ob die Freundin schon tot sei: "noch nicht", war die Antwort, welche den beiden Gespielinnen noch im späteren Leben manche heitere Erinnerung bereitete.

### Erstes Buch.

Die Vernunftpädagogik. I.: Claude fleury.

Fénelon. 2

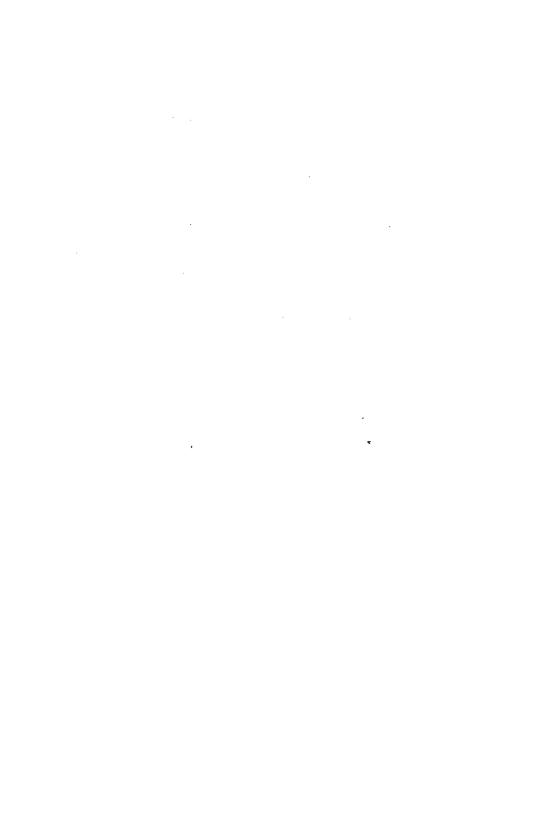

#### 1. fleury's Leben und schriftstellerische Chätigkeit.

- 1. Claude Fleury, latinisiert Claudius Florus, murbe am · 6. Dezember 1640 zu Paris geboren. Sein Bater, ber Abvokat mar, bestimmte ihn für die richterliche Laufbahn; aber die juridische Braris befriedigte seinen Beift nicht. Er wandte fich theologischen Studien zu und erhielt die Priefterweihe. Im Jahre 1672 wurde er Precepteur der Prinzen von Conti, welche Ludwig XIV. mit dem Dauphin erziehen ließ. Ein Zeichen der Anerkennung für die Dienste, welche er in diefer Stellung geleiftet hatte, wird es gewesen sein, daß der König ihm einen gleichen Auftrag bei einem seiner natürlichen Sohne, bem Bringen bon Bermandois, gab, ber aber schon 1683 starb. Gin Jahr darauf. 1684, erhielt er vom König die Abtei Loc-Dieu im füblichen Frankreich. 3m Jahre 1689 ernannte ihn Ludwig XIV. zum Sous-Precepteur der Söhne des Dauphin, der Herzöge von Burgund, von Unjou und von Berry. Fleury verdankte diese Empfehlung Fonelon. welcher furz zubor Gouverneur des Herzogs von Burgund geworben war und in dieser Stellung die Lehrer für die Prinzen auszuwählen hatte. Ohne Aweifel ließ sich Kenelon bei dieser Wahl bestimmen durch Fleury's im Jahre 1686 veröffentlichten Traite du choix et de la methode des etudes, welcher in wesentlichen Studen mit dem übereinftimmt, mas Kenelon später in seiner Schrift über Mädchenerziehung als seine padagogische Überzeugung ausgesprochen hat.
  - 2. Schon vor der eben erwähnten Schrift hat Fleury eine bedeutende litterarische Thätigkeit entwickelt. Kirchengeschichte, Kirchenrecht und Rechtsgeschichte waren die Gediete, die er mit unermüblicher Arbeit pflegte.\*) Seine Grundzüge des Kirchenrechts (Institution au droit occlesiastique) waren schon seit 1665 druckfertig; die erste Ausgabe wurde 1677 ohne Wissen des Verfassers unter anderem Namen von einem Pariser Buchhändler veröffentlicht. 1687 erschien eine von Fleury selbst veranstaltete Ausgabe; ihr solgten viele Neudrucke und

<sup>\*)</sup> Im Jahre 1780 erschienen zu Nimes 5 große Bänbe Opuscules de M. l'abbe Fleury etc. Der Herausgeber ist Ronbet; die in bieser Sammlung nicht enthaltene Kirchengeschichte nebst beren Fortsetzung durch den Pater Jean Clande Fabre ist in verschiedenen Ausgaben erschienen, neuerdings (1858) zu Baris in 6 Bdn. Im Nachfolgenden verweisen wir durch Op. auf die Sammlung von Rondet. 1839 erschien eine Ausgabe der kleineren Werke Fleury's mit Einleitung von Aimé Martin.

Nachbrücke. Zweck und Richtung der schriftstellerischen Arbeiten des rechtskundigen Theologen bezeichnet am besten, was er in der Borrede ber Ausgabe ber Grundzuge bes Rirchenrechts von 1711 fagt: "Um die kanonischen Feststellungen aus alter und neuer Zeit recht zu verstehen, muß man die Bedeutung der in denselben angewendeten wissenschaftlichen Ausbrücke kennen, man muß die Grundsätze von dem, was daraus abzuleiten ift, und die Regeln von den Ausnahmen zu icheiden wissen: dazu dienen aber Grundzüge (une Institution). Ich habe die Notwendigkeit von solchen schon lange gefühlt und wünsche feit langem, daß es folche für alle bebeutenberen Biffensgebiete gabe; bas hat mich auch zur Abfaffung bes "Hiftorischen Katechismus" und ber "Abhandlung über die Methode der Studien" bestimmt."\*) Bücher über "bie Sitten ber Israeliten (1681) und über "bie Sitten ber Chriften" (1682) hängen mit Fleurn's firchengeschicht lichen Studien zusammen, entbehren aber ber praktischen Tendenz eben falls nicht. Das erste ber genannten Werke beginnt mit ben Worten: "Das Bolk, welches Gott erwählt hatte, um die wahre Religion ju erhalten bis zur Verkündigung des Evangeliums, ist ein vortreffliches Beispiel eines ber Natur möglichst gemäßen menschlichen Lebens. sehen in seinen Sitten die vernünftigste Art, sein Leben einzurichten, sich zu beschäftigen und in Gesellschaft zu leben: wir können baraus nicht bloß die Moral lernen, sondern auch Staatshaushaltung und Politik." \*\*)

3. Einen ganz bedeutenden Erfolg und eine kaum mehr zu über sehende Wirkung hat der "Historische Katechismus" von Fleuch gehabt. Das Werk ist in doppelter Form erschienen, in ausführlicher Darstellung zur Selbstbelehrung der Erwachsenen, in kürzerer für die Unterweisung der Kinder. Es ist in beiden Formen eine schlicht und verständlich gehaltene Erzählung der heiligen Geschichte, welcher in einem zweiten Teil ein Abriß der christlichen Lehre sich anschließt. In dem kleineren Buche (Petit catschisme historique) sind den einzelnen Lektionen Fragen und Antworten angehängt, Beispiele einsacher und dem Standpunkte des kindlichen Verständnisses verständig angepaster Katechisation über den Inhalt der vorangegangenen Lektion. Der wesentliche Beweggrund sür die Absassung dieser Katechismen war, die in scholastischer Manier gehaltenen bisherigen französischen Katechismen, welche dem Volke ganz unverständliche Dinge zumuteten,\*\*\*) zu ver-

\*) Op. II S. 131 f. \*\*) Op. I S. 3.

<sup>\*\*\*)</sup> Fleury nennt als solche bie "infusen (von Natur innewohnenben) Tugenben, bie theologischen (welche Gott zum Gegenstande haben: Glaube, Liebe, Hoffnung), bie Rarbinaltugenben, Latrie (Gottesverehrung), Dulie (Deiligenverehrung), Hoper bulie (Marienverehrung)." Op. I S. 437.

drängen. Während bei dem üblichen Unterricht in christlicher Lehre bas Dogmatische im Vordergrunde stand und bas Historische nur gelegentlich und in ungenügender Ausbehnung eingeflochten wurde, bildet bei Fleury das Historische die Grundlage, aus welcher das Dogmatische sich erst entwickeln muß. Übrigens, sagt der Verfasser, seien diese historischen Kenntnisse unentbehrlich für das Verständnis der heiligen Schrift, bes Gottesbienstes und der heiligen Gebräuche. Der Katechismus sollte freilich nicht bloß gelesen und nicht auswendig gelernt, sondern je nach bem Berftandnis des zu Unterrichtenden in immer wieder verschiedener Form vorgetragen werden. Zwei Mufter bafür follen eben ber kleine und der große Ratechismus darbieten. Die besten Katechisten mären aber die Familienväter. "Ich kenne einen Mann", erzählt Fleury,\*) "ber in seiner Religion ziemlich aut unterrichtet ist, ohne je die gewöhn= lichen Katechismen auswendig gelernt zu haben; dieser hatte in seiner Kindheit keinen anderen Lehrer als seinen Bater. Sobald er drei Jahre alt war, nahm ihn der gute Mann, wenn er am Abend sich zurückzog, auf den Schoß und erzählte ihm in gemütlicher Weise einmal das Opfer Abraham's, ein anderes Mal die Geschichte von Josef ober eine andere ähnliche; zugleich zeigte er ihm dieselben in einem Bilberbuch, und es war eine Unterhaltung für die ganze Familie, diese Geschichten wiederzuerzählen. Als das Kind im sechsten ober siebenten Jahre ein wenig Latein zu verstehen begann, ließ es der Bater das Evangelium und die leichtesten Bücher des Alten Testaments lesen, indem er darauf bedacht war, ihm die Schwierigkeiten zu erklären. \*\*) Sein ganzes Leben hat er eine große Achtung und Liebe für die Heilige Schrift und für alles, was auf die Religion Bezug hat, bewahrt." Der Katechismus war mit Bilbern geziert, welche die Einbilbungstraft ber Kinder anregen und die Geschichten bem Gebachtniffe ficherer einprägen sollten: indessen bedurften sie nach des Verfassers Meinung eher des erklärenden Wortes, als der Text der bilblichen Darstellung. — Das Buch ist wahrscheinlich 1683 erschienen. In Fenelon's "Mabchenerziehung", welche 1687 veröffentlicht worden ist, wird mit nachdrücklicher Empfehlung auf ben "feit turzer Zeit gebruckten Hiftorischen Katechismus" verwiesen. \*\*\*) Im Jahre 1705 ließ Fleury eine lateinische Über-

\*) Op. I S. 449. \*\*) Übnlich Lode § 177, 1.

<sup>\*\*\*)</sup> VI § 4. — Rousseau findet Fleury zu gelehrt (Emil II § 190); selbst sein Katechismus hat ihn, wie es scheint, nicht befriedigt: benn er sagt (a. ang. D. V § 82): "Möchte doch ein Mann, der die Entwicklung des kindlichen Berstandes genau kennt, einen Katechismus für die Kinder versassen. Es wäre vielleicht das nützlichte Buch, das je geschrieden worden. — — Sicher ist, daß, wenn dieses Buch gut wäre, es den unsrigen kaum ähnlich sehen würde." Eine objektive Würdigung Kleury's war von Roussea nicht zu erwarten.

setzung der beiden Katechismen erscheinen. Die Übersetzung des kleinen war für die drei Söhne des Dauphin bestimmt, die er zu unterrichten hatte: er wollte ihnen darin "ein leichteres Latein geben als das der Kassischen Autoren." Den großen Katechismus übersetze er auf Betreiben

eines blamländischen Beiftlichen.

4. Un dieses Buch reihen sich einige ähnliche Arbeiten, welche ebenfalls praktische Riele im Auge haben. 1688 erschien die Abhandlung über "bie Pflichten ber Berrichaften und ber Dienftboten" (Devoirs des mattres et des domestiques). Derfelben ift ein "Abrig ber beiligen Beschichte für Die Dienfthoten" (Abrégé de l'historie sainte à l'usage des domestiques) an gehängt, der mit den Worten schließt: "Wer diese Geschichte forgfältig lernt, wird imstand sein, den Katechismus und die anderen Anweisungen besser zu verstehen."\*) Die Schrift verfolgt also eine gleiche Tendenz wie die historischen Katechismen. "Der dristliche Soldat" (Le soldat chretien) will nachweisen, daß man auch im Solbatenstand driftlich leben könne; er wendet fich indessen nur an den Söherstehenden. Die Abfassungszeit ist nicht befannt. Die Veröffentlichung geschah erft 1772. - Ein ebenfalls erft nach dem Tode des Verfassers bekannt geworbener "Auffat über die Boefie, im befondern die der alten Be bräer" (Discours sur la poésie, et en particulier sur celle des anciens Hébreux) hat nicht den gelehrt-litterarischen oder äfthe tisch=kritischen Inhalt, den man in demselben suchen möchte. Auch hier wird ein durchaus praktisches Riel verfolgt. Fleury legt dar, auf wie verschiedener Auffassung die orientalische Poesie beruht im Vergleich mit ber modernen Dichtung; zum richtigen Verständnis ber Dichtungen bes Alten Testaments und zur Würdigung der Form derselben müsse man sich die Anschauungsweise der alten Zeit klar machen. Die moderne Poesie findet er trop der Fortschritte, welche sie zu seiner Zeit gemacht, erbärmlich im Vergleich mit ben erhabenen Dichtungen der Hebraer. \*\*) - In einem "Auffat über bas Bredigen" (Discours sur la predication), der 1688 gebruckt wurde, spricht sich Fleury, ähnlich wie Fenelon, gegen die Ausartung der chriftlichen Bredigt zum rhete rischen Kunstwert aus. Kenelon sah darin eine dem freien Erauk drift licher Gefinnung und driftlichen Gefühls läftige Beengung; Fleury findet, daß diese moderne Art der Bredigt den litterarisch gebildeten Geiftlichen zur Behandlung von Gegenständen verführt, welche nicht zur Erbaum ber Gemeinde beitragen, mahrend sie den weniger fein gebilbeten und weniger hoch begabten Priester abhält, der Gemeinde vorzutragen, was ohne rhetorischen Schmuck und ohne fünftliche Burge seine Birtung

<sup>\*)</sup> Op. I ©. 376. \*\*) Op. II ©. 658.

boch thun würbe. — Die große Verschiebenheit der ganzen geistigen Anlage der beiden so nahe verbundenen und auf gleichem philosophischen Standpunkte stehenden Männer zeigt sich nirgends deutlicher als in der Vergleichung der eben besprochenen Werke Fleury's mit Schriften ähnlichen Inhalts von Fenelon. Jener such seine Ziele immer auf dem Boden des täglichen Lebens; diesen hebt seine vornehme und zarte Natur vom Gemeinen ein für alle Male weg. Fleury sagt in diederem Ernste, was ihm Pflicht scheint zu sagen; Fenelon spricht gegen die rhetorische Künstelei der Prediger im kunstvollen platonischen Dialog.

5. Bevor wir uns Fleury's erzieherischer Thätigkeit zuwenden, verzeichnen wir noch feine große Rirchengeschichte, bas eigentliche Werk seines Lebens. Die Histoire occlesiastique erschien bom Jahre 1691 an. Über die Tendenz des Buches schreibt der Verfasser in der Vorrede des ersten Teiles: "Ich schreibe für die Christen, welchen ihre Religion wert ift, welche sich über dieselbe mehr und mehr Klarheit verschaffen und sie im Leben bethätigen wollen. Ich habe jedoch nicht die Theologen und die Gelehrten im Auge, welche die Kirchengeschichte besser aus den Originalschriftstellern kennen lernen werden, aus welcher ich sie geschöpft habe, es müßte benn nur irgendein Neuling in Diesen Studien meine Citate benüten wollen, um die Quellen, die er zu beraten hat, leichter aufzufinden. Ich schreibe vorzüglich für die jenigen Personen jedes Standes, welche weder die notwendigen Kenntniffe, noch die Muße, noch endlich die Gelegenheit haben, so viele Bücher zu lesen, denen es aber dennoch nicht am Glauben, an Einsicht und Wahrheitsliebe fehlt, welche lefen, um nüpliche Wahrheiten kennen zu lernen und dadurch besser zu werden, welche das Christentum in seiner Größe und Bedeutsamkeit kennen lernen und alles von demselben ausscheiben wollen, was Unwissenheit und Aberglaube ihm im Laufe ber Zeiten beigemischt haben." Der zwanzigste Band bes Werkes, welcher im Jahre 1720 erschien, führt die Geschichte bis in den Anfang des fünfzehnten Jahrhunderts. Der Verfasser hatte damals sein achtzigstes Lebensjahr erreicht; er fühlte sich nicht fräftig und frisch genug, die für die Fortsetzung gesammelten Materialien zu verarbeiten. Der gelehrte Bater Rean-Claude Fabre gab vom Sahre 1726 eine Fortjetung zu Fleury's Kirchengeschichte heraus, welche bis auf sechzehn Bande anwuchs.\*) Ebenso großes Ansehn wie das Werk selbst gewannen die demselben von Zeit zu Zeit beigegebenen Abhandlungen firchengeschichtlichen und firchenrechtlichen Inhalts. An dem Hauptwerke lobte man besonders die genaue und geschmackvolle Verarbeitung der

<sup>\*)</sup> Die Letture ber 36 Banbe beschäftigte Friedrich ben Großen mahrenb ber Belagerung von Schweibnig.

Quellschriften; die Abhandlungen (discours) stellt Voltaire\*) "weit über die Geschichte", die er als das beste Werk dieser Art bis auf seine Zeit rühmt. Wenn Voltaire weiterhin von diesen Abhandlungen bemerkt, sie seien "fast das Werk eines Philosophen", "was von der Geschichte nicht gelte", so muß man sich baran erinnern, in welchem Sinne Boltaire felbst Geschichte geschrieben und an welcher Stelle er biese Bemerkung gemacht hat. Es bleibt noch übrig zu bezeugen. daß Fleury ein unerschütterlicher Verteibiger der gallitanischen Rirchenfreiheit war.

## 2. fleury als Dädagog.

1. Aus Fleury's reicher schriftstellerischer Thätigkeit läßt sich schließen, was diejenigen von dem Manne verlangten und erwarteten die ihm so wichtige Erziehungsposten anvertrauten. Große Rlarheit ber Gedanken, richtige und besonnene Beurteilung der Verhältnisse, scharfes Erfassen ber nächsten wie ber ferneren Zwecke, ganzliches Fernhalten aller unpraktischen Schwärmerei, aller beunruhigenden Parteiintereffen, aber ebenso zähes Festhalten am einmal Gewonnenen, am historischen Rechte: diese Eigenschaften empfahlen ihn als Erzieher hochstehender Verfonen, \*\*) fie machen aber Fleury's Auftreten als pabagogifcher Schriftsteller gerade in der Zeit, als die lebendigen Triebe des Humanismus abgeborrt waren, um so bebeutsamer. Belche Tendenz die "Abhandlung über die Bahl und Methobe ber Studien" (Tratte du choix et de la méthode des études)\*\*\*) verfolgte, ist in einer

frangöfischen Schriftfteller ans ber Zeit bes großen Ronigs.
\*\*) Als ber "junge Ronig" 1716 Fleury zu seinem Beichtvater mabite, soll er ju ihm gefagt haben: "Ich habe Sie gewählt, weil Sie weber Jansenift, noch

Molinift, noch Ultramontaner finb."

<sup>\*)</sup> In bem ber Geschichte Lubwig's XIV. vorangestellten Berzeichniffe ber

<sup>\*\*\*)</sup> Die Originalausgabe führt ben Litel: Traité du Choix et de la Methode des Etudes. Par M. Claude Fleury, prêtre, abbé de Loc-dieu, cy devant précepteur de Messeigneurs les princes de Conty. A Paris ches Pierre Aubouin, Pierre Emery, Charles Clousier. MDCLXXXVI. Avec privilege du Roy. Beigebruckt find Arbeiten, welche wegen ihres kleineren Umfanges nicht für sich ebiert werden konnten, nämlich zwei lateinische Gebichte (Epifieln an Henri-Louis de Montemor und an André de Fèvre d'Ormesson, beibe in fehr gefälligen, fließenben Berfen), bann eine Abhandlung über Plato und eine frangofifche Uberfetung einer langeren Stelle aus bem platonifchen Theaetet. Über bie zwei letteren Stilde haben wir später zu reben. Aus ben beiben Ge-bichten mögen einige Berse hier Plat finden. Das erfte spricht über bie Bert-schätzung ber Biffenschaften und Künste und schließt so: At si quis per se res aestimet, is puto doctos Dicet, qui certa ratione quid utile norunt Efficere aut vere jucundum (ut doctus Ĥomerus, Qui doctos ligni fabros aerisque vocabat), Quamvis materno tantum sermone loquantur, Quamvis nec legere indociles nec scribere possint. Doctrinis igitur nec honos nec praemis

Stelle der Vorrede zu den "Grundzügen des Kirchenrechts", welche oben angeführt worden ift, gesagt; die pädagogische Bedeutung des Buches wird aus der Inhaltsangabe, welche wir hier folgen lassen, hervorgehen. — Fleury hatte sein Buch, wie er in der Vorrede der ersten Ausgabe sagt, 1675 versast auf Veranlassung "einer Person, der ich willsahren mußte, für die Erziehung eines Kindes, welches sie unterrichten ließ;" es ist der Prinz von Contigemeint. Das Manusstript hatte Verbreitung gefunden und war da und dort auch gesälscht worden. So entschlöß sich der Versasser im Jahre 1686 zur Heraußegabe, nachdem er selbst noch einige Partieen umgearbeitet hatte.

2. Fleury folgt in seinem Buche dem Studiengang der öffentlichen Schulen, ohne darum an die Grundsätze derselben sich irgendwie zu binden; denn es ist sehr die Frage (Kap. 13), ob alles, was man in den Schulen lehrt, nütlich ift und ob alles Notwendige darin gelehrt wird. So möge es denn erlaubt sein, das Ansehen des Herkommens beiseite zu setzen, um über die Waterie der Studien um so freier Erörterungen anzustellen: die den Landesgesetzen solgsamsten Philosophen enthalten sich darum doch nicht, über die Politik kritische Unter-

suchungen zu pflegen.

3. Das Studium muß auf das fürs Leben Nügliche gerichtet sein; die allgemeinen Menschenpflichten und die besonderen Pflichten des Beruses müssen ihm zur Richtschuur dienen. Bei all der Bielgeschäftigkeit, dei all dem Streben nach möglichst ausgebreitetem und vielseitigem Wissen, das man schon der Jugend aufdrängt, sinden doch viele Menschen nicht die Zeit, um leben zu lernen und für einen Berus sich gehörig vorzubilden. Ein rechtes Wissen ist aber nur das fürs Leben nügliche. Übrigens ist es auch von großer Wichtigkeit, daß die Zwischenzeiten, welche nicht für die Arbeit verwendet werden können, in rechter Weise benütt werden; denn die Unthätigkeit ist an und für sich gefährlich, und die Muße ist eben die rechte Zeit, nicht bloß um die berlorene Kraft zu ersehen, sondern auch um für die Arbeit sich wieder innerlich vorzubereiten, wie die Kinder zur Zeit, wo sie eine eigentliche Thätigkeit noch nicht entwickeln können, reichliche

desunt, Nomina sed desunt. Quam vellem ignarus haberi, Dum bonus officiisque humanis aptus haberer! Das zweite Gebicht faßt seinen Inhalt am Ende so zusammen: Est epulas inter quiddam et jejunia pura Nec, quia vina nocent enormiter hausta, necesse est Aestivam tolerare sitim. Sic multa juvadit Discere, si selecta, suo si tempore discas. Man ersennt in Diesen Bersen, welche das Datum des November 1665 tragen, schon deutlich die Ansichten, die der gereiste Mann später in seinen erzieherischen Schriften miedergelegt hat. — Die Sammlung der Opusculus de M. l'addé Fleury ent-dält die Abhandlung über die Bahl u. s. w. der Studien im 2., die eben beprochenen Beigaben im 3. Band. Die Abhandlung umfaßt in der Originalauspade 290 Seiten.

Nahrung zu sich nehmen, um Kräfte für später zu sammeln.\*) ist die Jugend überhaupt eine wertvolle Zeit, zum Sammeln und Vorbereiten vorzüglich geeignet wegen der Frische und Aufnahmsfähigkeit bes kindlichen Beistes. Aber man verfährt nicht gewiffenhaft mit biefer kostbaren Lebenszeit, und boch mußte man sich sagen, daß "unsere Bedanken, gut ober ichlecht, wie fie find, ben Grund gu unferen Sitten legen, so daß ein Jrrtum, den wir in uns aufge nommen, wie ein Gift in uns wirkt, beffen Folgen wir nicht mehr zu verhüten imftande find." \*\*) Anftatt den Kindern jum Beffern bebilflich zu sein, "befestigt man ihre Fehler in ihnen. Sie find leicht aläubig, und man erzählt ihnen die Geschichte von der Prinzessin mit ber Efelshaut und hundert andere unpassende Märchen, welche ihrem Gedachtnis, da es noch frisch ist, sich einprägen. Sie sind furchtsam, ba erzählt man ihnen vom Barwolf und gehörnten Bestien: bei jedem Anlaß erschreckt man sie. Allen ihren kleinen Leidenschaften schmeichelt man, der Naschhaftigkeit, dem Born, der Eitelkeit, und wenn sie in eine Falle geraten, die man ihnen gestellt, wenn sie eine Dummheit sagen und aus einem falschen Prinzip, das man ihnen beigebracht, ohne Beiteres eine Folgerung ziehen, dann bricht man in Lachen aus und freut sich höchlich, daß man sie in die Frre geführt hat, kußt und liebkost fie, wie wenn fie etwas besonders Kluges getroffen hätten." \*\*\*) (Rap. 14.)

4. "Die Beweglichkeit ihres Gehirns, welche bewirkt, daß sie in unaufhörlicher Bewegung find und nicht an einer Stelle verharren können, bewirkt auch, daß sie nicht auf einen und denselben Gegenstand lange ihre Aufmerksamteit richten und noch weniger die Ordnung und Berbindung mehrerer Dinge bemerken können." Dafür find die ersten Eindrücke, welche das zarte kindliche Gemut aufnimmt, um fo tiefer und dauernder. Man forge baher von Unfang an für reine und flare Borftellungen. Die Kinder follen Die Abficht des Unterrichtens nicht wahrnehmen, daß mit der Lehre, welche sie in sich auf-

\*\*\*) Diefe famtlichen Antlagen richtet auch Lode gegen bie Erziehung, wie

fie au feiner Beit üblich mar.

<sup>\*)</sup> Lode behandelt biefen Gebanken mit besonderem Nachbruck an mehreren Stellen z. B. § 108, 2.

<sup>\*\*)</sup> Diefer Gebante gebort zu ben Elementen ber modernen (philosophischen) Babagogif. Lode fpricht ibn icon in ben erften Gagen ber "Bebanten über Erziehung" aus; in einer an die obige Stelle merkwürdig anklingenden Faffung findet er fich in Locie's Auffat über die "Führung des Berftanbes" § 1: "Riemand trachtet nach irgendetwas, wenn nicht in diefer ober jener Abficht, welche ibm als Grund feines Beginnens bient: welche Fabigfeiten er nun babei in Anwendung bringe, ber beständige Leiter ift, mit ber Lenchte, bie er eben befitt, ber Berftand; und burch biefe rechte ober falfche Leuchte werben alle feine wirtenben Rrafte geleitet."

nehmen, kein unangenehmer Eindruck sich verbinde. "So hätte der. welcher glücklich genug wäre, mit der ersten Unterweisung, die man erteilt über das, mas für die Sitten ober die Lebensführung nüplich ift, angenehme Empfindungen zu verbinden, in einem Worte das mahrhaft Gute mit bem Angenehmen zu verknüpfen, das Geheimnis ber besten Erziehung gefunden." Man mähle die Augenblicke, wo sie vom Spiel gefättigt find, und erzähle ihnen Beschichten aus bem Altertume ober biblische, wie die "bom irdischen Baradies, vom Opfer Abraham's oder den Erlebnissen des Patriarchen Josef." Dabei studiere man die besondere Gemüts- und Geistesanlage jedes Kindes, um die bei ihm wirkfamen Mittel gur Beforderung bes Unterrichts herauszufinden. Dagegen vermeide man die üblichen Reizmittel, mit welchen man die Kinder zum Lernen zu treiben pflegt, die Leckereien, Bilder, Geld und schöne Rleiber. Die Strafen werden auch bei bieser vernünftigeren Erziehung nicht überflüssig werden; aber man muß wenigftens darauf achten, daß fie den bosen Willen treffen und nicht die Unwissenheit. Indessen ift die Strafe unter allen Umständen "eine Art Berletzung, welche die ganze Aufmerksamkeit der Seele auf sich sieht und sie mit dem empfundenen Schmerz beschäftigt oder der Ungerechtigkeit, welche, wie sie glaubt, ihr damit zugefügt wird." die Strafe nicht nach Verdienst und ohne Leidenschaft erteilt wird, so tann bei dem Kinde sich eine Meinung über den Erzieher bilden, welche seine fernere Wirksamkeit untergräbt. Besonders ist auch der Grad der Strafe von Wichtigkeit; die Strafe darf die Kinder nicht so niederdrücken, daß die natürliche Munterkeit des Geistes darunter leidet. Nach der Strafe warte man mit der Fortsetzung des Unterrichts den Augenblick ab, wo das Kind wieder ruhig geworden ist. \*) (Kap. 15).

5. Es folgt nun die Ginteilung ber Studien ober Biffens= facher nach bem Gesichtspunkt ber Nüglichkeit für die verschiebenen

Richtungen bes menschlichen Wesens und Lebens. (Rap. 16.)

Keligion und Moral. — Man kann nicht von allen Wenschen einen hohen Geist erwarten, nicht alle können Gelehrte oder in ihrem Berufe hervorragend sein; jedermann aber hat die Pflicht, sittlich zu leben. Es ist wichtiger, "den Willen gut zu leiten, als seine Kennt-nisse zu erweitern." Dazu ist frühzeitige, aber dem Alter angepaßte Unterweisung notwendig, die sich nicht mit dem begnügt, was in den Büchern steht, sondern auch durch Eingehen auf tägliche Vorkommnisse, Unterredung und Erörterung belehrt. Die heiligen Schriften sollen

<sup>\*)</sup> hier finden fich ebenso viele Anklänge an Fenelon als an Lode. Auch ber lettere will mit ber Strafe nur ben Billen treffen. Beibe wollen verhüten, daß die Strafe den Geist (die Lebensgeister) niederbrücke (Fen. V § 24, Lode § 51). Über ben ersten Unterricht spricht Kenelon ganz wie Fleury.

auch in ihrer äußeren Form gewürdigt werden, neben den Alten auch die chriftlichen Schriftsteller zu ihrem Rechte kommen. Dabei ist gegen das schlechte Beispiel der Umgebung und der Dienstboten\*) und gegen die glänzenden Laster der Gesellschaft ein entschiedener Kampf zu führen. Man belade aber die Kinder nicht mit Vorschriften und Regeln; die Unterweisung dei Gelegenheit und durch die Gelegenheit ist viel wirdsamer.\*\*) (Kap. 17.)

Höflichkeit und feines Betragen sollten eine Folge der Tugend sein, sie nicht ersehen. Gewarnt wird vor der Pedanterie der Gelehrten. (Kap. 18.)

Logik und Metaphysik. Die Erkenntnis der einfachsten Denkgesetze und allgemeinen Wahrheiten ist die eigentliche Metaphysik.\*\*\*) Dieses Studium zieht sich durch den ganzen Unterricht hin; doch ist es nuplos, wenn dabei die Kenntnis der wirklichen und materiellen Welt vernachlässigt wird, wie es die Methode des Raimond Lulle thut.†) Ein wesentliches Erfordernis ist hier, daß die angeborenen Ideen mit aller Sorgsalt und Reinlichkeit von den hinzukommenden, auf jenen beruhenden Begriffen geschieden und die Beziehungen dieser untereinander klar gestellt werden. (Kap. 19.)

Körperpflege. Die Gymnastik ist heilsam; aber sie fällt außerhalb des Rahmens dieser Abhandlung. Indessen ist, sie auch für den Unterricht und die Woral von Bedeutung: Rüchternheit und Reinlichkeit müssen den Kindern anerzogen, Weichlichkeit von ihnen ferngehalten werden. Wan lehre auch die Grundzüge der Anatomie, um "neben dem anderweitigen Ruzen, den man für die Woral daraus ziehen kann,

<sup>\*)</sup> Fleury und Lode haben bie Kinber ber Reichen im Auge. Ronffeau hat seine besonderen Gründe gehabt, seinen Zögling in einer wohlhabenden Familie zu suchen; doch sagt er überdies (Emil I § 86): "Der Arme braucht keine Erziehung; in seinem Stande liegt schon eine durch die Gewalt der Umftände bestimmte Erziehung, eine andere kann er nicht bekommen." Die Pädagogik für die Armen beginnt mit Pestalozzi; doch vergleiche man Kap. 21 und Fenelon, Wöhde alerz XII & 11

Mäbch. - Erz. XII § 11. \*\*) Locke § 64, Fénelon Kap. V ("nur bann und wann zeige sich bem Kinbe bie Weisheit und mit lächelnbem Gesicht").

<sup>\*\*\*)</sup> Insofern ift Logit und Metaphpfit sogar bas frühefte Studium in einem richtig angeordneten Erziehungsgang (man vergl. Lode § 81 und unsere Anmerkung bazu); aber Fleurh meint jene "echte und wirksame Logit, welche Sokrates zu lehren sich anheischig machte, als er sich einen Entbinder ber Geister nannte."

t) Bon Raimond Lulle (geb. 1234) sagt Fleury Kap. 34: "Die Große ober die Kleine Kunst (Ars magna — Ars brevis) des Raimond Lulle giebt in der That keine Kenntnisse, bewirkt aber, daß man alles zu wissen glaubt, weil man die Alphabete und die Tabellen weiß, in welche man unter gewisse Worte und Figuren ganz allgemeine Begriffe einreiht, welche jedermann auch ohne Studium kennt."

die Leidenschaften kennen zu lernen, die Weisheit Gottes zu bewundern mb zu empfinden, wie fehr wir von seiner Macht abhängen."\*) Vor den abergläubischen Vorstellungen über medizinische Dinge, welche im Lauf ber Jahrhunderte fich gebildet und im Bolksglauben fich feftgefett haben, find die jungen Leute durch eingehende Belehrung zu warnen. Auch über eine vernünftige Diät muffen sie aufgeklärt werden; man dürfte sie auch manchmal "in eine Küche ober Anrichtestube treten lassen, daß fie genau zufähen, mit wie viel Kunft, Mühe, Zeit und Koften jene Ragouts und Leckereien zubereitet werden, welche nur zum Außput eines Mahles bienen." (Kap. 20.)

Leute nieberen Standes sollen nicht gerade vom Studium abgehalten werben; aber man muß boch darauf sehen, daß nicht bas Intereffe, die Gier nach Gelb und Ehren der Beweggrund zum Studium werde. — Bas im Borhergehenden auseinandergesetzt worden ist, macht die für jedermann notwendigen Kenntnisse aus. Selbst für die Armen ist das wichtiger als Lesen und Schreiben, was sie unter Umftänden entbehren konnen. Im Folgenden wird nun die Borbilbung fürs prattifche Leben\*\*) behandelt: Grammatit, Arithmetit, Ofo-

nomit, Rechtstunde. (Rap. 21.)

6. Unter Grammatik wird nur Lesen und Schreiben und bie richtige Handhabung ber (französischen) Sprache im mündlichen und schriftlichen Gebrauch verstanden. Lefen laffe man nicht vor dem sechsten Jahre; benn es ift ein muhfames, unerquickliches Geschäft, beginne auch nicht (aus Rücksicht für die Aussprache) mit lateinischen Wörtern. \*\*\*) Bon ber Grammatik ift nur das Einfachste beizuziehen; benn jebe Sprache erlernt man nur durch den Gebrauch t) Grammatik sollte zuerst an der eigenen Sprache gelehrt werden; wenn man zum Lateinischen übergeht, so braucht man bann bloß mit ben spezifischen Eigentümlichkeiten dieser Sprache sich zu befassen. "So möchte er mit wenig Regeln und viel Übung in zwei bis brei Jahren so viel Grammatik lernen, als ein anständiger Mann für das tägliche Leben braucht, und mehr, als in der Regel biejenigen wissen, welche acht bis neum Jahre im Symnasium gesessen haben." Übrigens ist diese praktische Methode noch nicht durchgebildet; daher bediene man sich ber Regeln, aber mit Anschluß an die Muttersprache und Vergleichung beiber Idiome; haupt-

\*\*) Fleury sagt "bie für bie Geschäfte nötigen Studien." So spricht auch Lode vom "Geschäft", wenu er bas praktische Leben im Auge hat.

\*\*\*) Bgl. Fenel. Mäbchenerz. V § 26 und Anm.

<sup>\*)</sup> hier fpricht ber Schiller bes Cartefins, ber fich ichon im vorhergebenben Rapitel gezeigt bat, aufs beutlichste aus, mas bie neue Babagogit ber neuen Philosophie zu banten hat. S. Einleitung § 6.

t) Gang Lode's Stanbpuntt (§ 164).

jächlich aber mache man die Spracherscheinungen an der Lektüre klar. Biele Stände brauchen nur wenig Latein und außer ihm keine andere

jrembe Sprache. (Kap. 22.)

Die Arithmetik beginnt im 10. bis 12. Lebensjahr und besichränkt sich auf die vier Spezies, welche mit Würfeln und mit der Feder zu üben sind. Dazu kommt Kunde von Waß und Gewicht und deren Berechnung, später die Begründung der erlernten Praxis und die Kenntnis der Proportionen "nach Ruße und Begabung." (Kap. 23.)

Die Ökonomik giebt überfichtliche Belehrung über bas hänsliche

und gewerbliche Leben. (Rap. 24.)

Die Rechtskunde hält sich in allgemeinen und populären Begriffen und wird 13 bis 14 jährigen Schülern am Ende ihrer Studien gelehrt. Schöne Geister giebt es genug, aber nicht gesunden, richtigen Berstand; dazu wird dieses Studium das Seinige beitragen: es wird den jungen Leuten auch ernstere Gedanken geben, und "wir sind ja so, wie die Gedanken sind, welche uns beschäftigen." (Kap. 25.)

Jünglinge, welche für einen höheren Beruf bestimmt sind, müssen auch in der Politik unterrichtet werden. Aber man lasse die Wodernen (Machiavell und Hobbes) und wende sich zu Plato und Aristoteles, "deren Politik auf echten Grundsätzen der Woral und Tugend aufgebaut ist", und dann zu den göttlichen Institutionen selbst, wie sie in

ber heiligen Schrift niedergelegt find. (Rap. 26.)

7. Es solgen nun die bloß nüglichen Studien. Zunächst das Latein, worüber gelegentlich oben schon gesprochen worden ist. Hier handelt es sich, auf den verschiedenen Charakter der lateinischen und der Muttersprache ausmerksam zu machen und über den Gebrauch des ersteren als Sprache der gelehrten Welt einige Bemerkungen mitzuteilen. (Kap. 27.)

In der Geschichte muß auf die Auswahl des Stoffes und der Bücher Sorgsalt verwendet, die vaterländische und moderne Geschichte gebührend berücksichtigt werden. Die Chronologie darf für den ersten Unterricht nicht maßgebend sein; man muß der Gelegenheit nachgehen, wie sie die Neugier der Kinder an die Hand giebt. Später, wenn der Zögling 10—12 Jahre alt, bringt man den so erlernten Stoff erst in die chronologische Reihenfolge.\*) (Kap. 28.)

Naturgeschichte. Die Kenntnis des Menschen wird vorzüglich in der Logik und Moral geschöpft; doch ift auch die Kenntnis des Leibes wichtig, besonders dazu, daß man "die Leidenschaften, ihre Quellen und die Mittel gegen dieselben begreife, was ein wichtiger Teil der Moral

<sup>\*)</sup> Die Chronologie gilt bis ins 18. Jahrhundert als eine besondere Disziplin neben ber Geschichte. S. unsere Anm. zu Lode § 183.

ift."\*) Sonst wäre diese Disziplin in Kosmographie und Anatomie inbegriffen. (Kap. 29).

Auch die Geometrie gehört zu den nützlichen Studien. Sie ift nicht bloß für viele Berufsarten notwendige Borbereitung, sondern sie hat auch eine bedeutende Bildungstraft, wenn nur die Logik als erste Grundlage derselben nicht vernachlässigt worden ist. (Kap. 30).

Gegen das Ende des Unterrichtsganges, wenn der Zögling 14 bis 15 Jahre alt ist oder noch später, kann die Rhetorik eintreten, wormter hier freilich nicht die eitle Kunst der Deklamatoren verstanden sein soll, sondern die Lehre von der wirklichen und wirksamen Überzeugung. Neben Cicero bieten dafür nützliche Beispiele die Briefe des Kardinals d'Ossat.\*\*) Wenn den Schülern das Lateinsche auch geläufig wäre, so sollen diese Übungen doch in der eigenen Sprache angestellt werden, damit Natürlichkeit und Wahrheit keinen Schaden nehmen. Die Schreibübungen seien zuerst Erzählungen und Briefe, dann andere "leichte Stücke" und erst später Reden.\*\*\*) (Kap. 31.)

Sehr begabte Schüler kann man auch in die Poesie einführen, doch ist die Poetik nicht eben eine sehr nügliche Wissenschaft, und man muß sie nur wenigen lehren: denn "es ist viel wichtiger, daß es keine schlechten Poeten gebe, als es notwendig ist, überhaupt Dichter zu haben." Die Poesie gehört daher mehr zu den Dingen des "lobenswerten Wissens", †) welche nun behandelt werden sollen. (Kap. 32.)

8. Zu diesen gegen Notwendigeres zurückzustellenden Studien gehört die Poetik als Theorie und die Lektüre der alten Dichter, welche sehr ausgebehnter und eingehender Forschungen bedarf, wenn sie wirkliches Berständnis erzielen will, serner Musik, Malen, Zeichnen, die "genaue Chronologie", die Mathematik, wenn sie über die Elemente hinausgeht, die Antiquitäten. Das Griechische ist für höhere Bildung, besonders aber für den geistlichen Beruf, vom höchsten Bert; auch die fremden Sprachen außer dem Latein können für destimmte Fälle notwendig sein: aber es handelt sich hier um das allgemeine und in erster Linie Erstrebenswerte. Das Studium der orientalischen Sprachen, das Hebräische ausgenommen, schmeichelt nur

<sup>\*)</sup> **B**gl. **R**ap. 20.

Armanb b'Offat, geb. 1536, war ein äußerst gewandter Diplomat und ein klarer Kopf. Seine Briefe galten lange als Schule ber Diplomatie.

Auch hier finden fich Berlihrungspunkte mit Lode. Fenelon und Fleury, beibes Geiftliche zur Zeit der bedeutendstem Kanzelredner Frankreichs, misbilligen gleichwohl die Rebetunst ihrer Landsleute und Standesgenoffen. — Phetorik unfaßt natürlich, was wir heute Stilistik nennen, überhaupt das ganze Gebiet der prosaischen Rebe. Das versieht auch das ganze 18. Jahrhundert noch unter diesem Kamen.

<sup>†)</sup> Curiosités louables.

ber Eitelkeit. Dazu gehört auch die Theorie der Künfte und der verschiedenen Manufakturen, die Naturgeschichte, die Physikund Chemie. Alles das sind "Wissenswürdigkeiten", und "es ist besser, sich damit zu beschäftigen als müßig zu bleiben oder sich dem Spiel hinzugeben; aber man hüte sich wohl, denselben sich so zu widmen, daß man darüber die wesenklichen Pksichten des Lebens versäumt, daß man die Geschäfte und die nützlicheren, wenn auch weniger anziehenden Studien vernachlässigt und sich die körperliche Bewegung entzieht, welche die Gesundheit erhält, oder die nötige Erholung, um den Geist auszuspannen und ihn instand zu setzen, dem Nützlichen sich zuzuwenden."\*) (Kap. 33.)

- 9. Nun giebt es aber wirklich unnüße Studien. "Lieber ruhe man sich aus, als daß man den Stein der Weisen suche." Richt viel mehr Wert hat das, "was unter dem Namen Philosophie uns zum besten hält, die Physik, welche keine Kenntnis der Natur giedt, und die Metaphysik, welche nicht dazu angethan ist, den Geist aufzuklären und die großen Prinzipien der Wissenschaften zu begründen. "\*\*) Ganz und gar nutzlos sind Aftrologie, Chiromantie, Pyromantie, Wagie und die "sitzenden Spiele." "Die alten Griechen und Römer lebten recht behaglich, und doch spielten sie weit weniger und widmeten der mündlichen Unterhaltung und der Lektüre weit mehr Zeit." (Kap. 34.)
- 10. Bei der Verteilung der Studien auf die Alters und Tageszeit muß wieder daran erinnert werden, daß ein Studium immer dem anderen als Erholung dienen muß. Überdies muß jede Einseitigkeit der Bildung vermieden werden: "Wille, Vermunst, Gedäcknis und Einbildungskraft müssen zu gleicher Zeit geübt werden." Die Kinder treiben auch lieber zwei Stunden hinter einander vier verschiedeme Materien als eine einzige eine Stunde lang. Auf die Lebensalter versteilt sich der Unterricht so. Vom 3.—6. Lebensjahr lasse man die Kinder sich frei ergehen, erzähle ihnen Geschichten, unterhalte sie von nützlichen Dingen und lasse sinder Gebete." Im 6. Lebensjahr kann man ihnen einen Lehrer geben und, indem man den Unterricht in der discherigen Weise sortsührt, etwas strenger und geregelter versahren; doch muß man darauf Bedacht nehmen, "die Kinder durch das Bergnügen

<sup>\*)</sup> Das ganze Kapitel beinahe könnte von Lode geschrieben sein. Anch er brängt Klinste und einen großen Teil ber eigentlich wissenschaftlichen Disziplinen weit zurück und bringt — im letzten Teil seines Buches § 206 wiederholt wie Fleury — auf die richtige Abwägung von Arbeit und Erholung. Bgl. Einl. § 9.

\*\*) Hier ist Lode, Newton's Freund, auf etwas vorgeruckterem Standpunkte; doch ist auch bei ihm ein gewisses Mißtrauen nicht verschwunden. Man vgl. § 193 f., § 190.

zu leiten." Mit dem 9. Jahr tritt wissenschaftlichere Beschäftigung ein, die Sprachen insbesondere (Latein, Griechisch, Deutsch) dis ins 12. Jahr, auch Rechnen, Geometrie, Geschichte und Geographie. Logik und strengere (auf die Logik gegründete) Geometrie wird vom 13. Jahr an getrieben. Benn der Schüler 15 Jahre zählt, ist es frühe genug, Rhetorik, Rechtstunde, Ökonomik und diesenigen Fächer zu behandeln, welche mehr die gelehrte Neugier befriedigen. (Kap. 35.)

11. Den Beschluß des Buches bilden vier Kapitel, welche den verschiedenen Lebensstellungen die für sie geeigneten Studien zuweisen.

Aleury beginnt mit bem weiblichen Unterricht.

"Man wird es ohne Zweifel höchst ungereimt finden, daß sie (die Frauen) etwas anderes lernen sollen als ihren Katechismus, das Rähen und verschiedene kleine Arbeiten, singen, tanzen und sich modisch kleiden, sich bübsch verbeugen und höflich reden: denn darin läst man in der Regel ihre ganze Erziehung bestehen. Sie bedürfen allerdings den größten Teil jener Kenntnisse nicht, welche man heutzutage unter dem Ramen der Studien zusammenfaßt; weber Latein, noch Griechisch, noch Rhetorik oder die Philosophie der Kollegien find von Wert für sie, mb wenn einige wißbegierigere Frauen diese Dinge gelernt haben. so haben doch die meiften damit nur ihre Eitelkeit genährt und fich den anderen Frauen verhaßt und den Männern verächtlich gemacht. Daraus hat man indeffen, wie aus einer unumftöglichen Erfahrung den Shluß gezogen, daß die Frauen zu keinem Studium befähigt feien: als ob ihre Seelen von anderer Art wären als die der Männer, als ob fie nicht ebensogut wie wir einen Berftand zu leiten, einen Willen zu bestimmen, Leidenschaften zu bekämpfen, eine Gesundheit zu erhalten und ein Vermögen zu verwalten hätten, ober als ob es ihnen leichter wäre als uns, allen diesen Pflichten zu genügen, ohne etwas zu lernen. Freilich haben die Frauen in der Regel weniger Fleiß und Geduld für fortgesetzte geistige Arbeit, weniger Mut und Festigkeit als die Männer, und ihre körverliche Beschaffenheit trägt dazu auch das ihrige bei, obgleich ganz sicher die schlechte Erziehung mehr dazu thut. Aber sie haben dafür einen lebhafteren und durchdringenderen Berftand, einen sanfteren und bescheibeneren Sinn, und wenn fie zu weniger hoben Berufsftellungen bestimmt sind als die Männer, so haben sie im Übrigen mehr Muße, welche zu großer sittlicher Verderbnis ausschlägt, wenn nicht irgendein Studium ihr Reiz verleiht." Außerdem ift in Frank ceich die Bildung der Männer so fehr dem Einflusse der Frauen unterporfen, daß ihnen nicht gleichgültig sein kann, ob die Frauen unterrichtet eien ober nicht.

12. So möge man ihnen denn frühzeitig gründliche religiöse Kenntiffe beibringen, damit sie nicht dem Aberglauben verfallen; die Haupt-

absicht muß aber auf die Moral gerichtet werden, weil zu viele theoretische Gelehrsamkeit sie zum "Dogmatisieren" verleiten und religiösen Rem rungen geneigt machen kann. Ferner follen fie frühe geübt werben, über Gegenstände des täglichen Lebens und Nupens nachzudenken. Dan bedürfen sie einer einfachen, vernünftigen Logik. Die Rörperpflege it bei ihnen von größter Bichtigkeit. Fleury folgt hier bem Banae. ben er im allgemeinen Teil feines Buches eingeschlagen: was für jederman von Wichtigkeit und Wert ist in der Erziehung, darf auch den Frank nicht vorenthalten werden. Die Grammatit beschränke bei ben Dabden fich darauf, daß sie schreiben und lesen und einen Brief ober ein anders Schriftstud praktischer Urt abfassen lernen. Arithmetik und Die nomit muffen ihnen in einfachfter, prattifchfter Beife beigebracht merben Benn fie im Sausmesen unterwiesen werden, follte es mit etwe mehr Bernunft geschehen, um zwei den Frauen jehr gewöhnlichen Rehlem entgegenzuarbeiten, ber Rleinlichkeit und bem Beig ber haushalterifden Frauen und, auf ber anderen Seite, dem Müßiggang und ber Blafier heit der schöngeistigen Damen. Auch der Rechtstenntnisse können fe nicht gang entbehren, und fie find ihnen um so notwendiger in Frank reich, weil hier die Frauen "nicht unter Tutel gestellt find und große Guter befigen konnen, über die fie uneingeschränkt verfügen." übrigen Studien, wie Latein und die anderen Sprachen. Geschichte Mathematik, Boefie u. f. w. find ihnen entbehrlich; "es ware inbesien besser, wenn sie ihre Mußestunden darauf verwendeten, als auf bo Romanlesen, das Spielen und Unterhaltungen über ihre Rleiber und Bänber." (Kap. 36.)

13. Der geistliche Stand soll weber zu viel noch zu, wenig studieren. Seelsorge und Predigt sind seine vorzügliche Beschäftigung Für die letztere bedarf er der wahren Beredsamkeit, von der oben gesprochen worden.\*) Wenn der Geistliche ermüdet ist von der Seelsorge, dem Krankenbesuch, dem Untericht, wenn seine Stimme angegriffen, seine Brust erhitzt ist, so wird es für ihn eine passende Erholung sein, die Kirchenväter zu lesen, Kirchengeschichte zu studieren, eine große Wahrheit der Schrift in aller Ruhe zu überdenken oder mit einem weisen und frommen Freund sich zu unterhalten. (Kap. 37.)

Ì

14. Der Militärstand bedarf der Studien, um in einem leicht zu Ausschreitungen führenden Beruf sich bemeistern zu lernen und un nicht den Gefährlichkeiten langer Unthätigkeit zu verfallen. Das Laten ist als Berkehrssprache für diesen Stand von Bedeutung; die neuers Sprachen, sowie Geometrie und Geschichte sind ihm ebenfalls nötig; vor allem muß er sich Kenntnis in Politik und im Kriegsrecht erwerben (Kap. 38.)

<sup>\*)</sup> Kap. 31.

15. Der Richterstand muß die Mitte halten zwischen dem scholaftischen Wissen der Rechtsgelehrten und der groben Unwissenheit der reinen Praktiker. Logik ist vor allem nötig, sodann Einsicht in das Verkehrs= und Handelswesen. Die Rechtskenntnis soll in erster Linie aus den Rechtsbüchern des römischen und des Landesrechts selbst geschöpft, dabei aber die Kommentarien nicht ganz vernachlässigt werden. Auch die Rechtsgeschichte ist sehr nützlich für die Ausbildung des richterslichen Beamten, welcher befähigt sein sollte, selbst Gesetzgeber zu sein. Die Veredsamkeit ist Richtern und Sachwaltern von nöten, aber jene solide Veredsamkeit, von der früher wiederholt gesprochen worden ist. "Dies sind die Studien, welche ich als die notwendigsten und nützlichsten für jedermann im allgemeinen wie für die besonderen Verufsarten im einzelnen ansehe."

16. Faffen wir zusammen, mas Fleury's Babagogit tennzeichnet, so fällt zunächst die Geringschätzung des blogen Wiffens in die Augen. Fleury bekämpft ebenso lebhaft wie Locke die durch den Humanismus nicht zu Fall gebrachte Scholastik. Damit hängt zusammen die Besei= tigung der Schreck- und Zuchtmittel, welche der bisherige Unterricht angewendet hat. Fenelon macht\*) auf einen Fehler der "landläufigen Erziehung" aufmerksam, der darin besteht, daß man "alle Lust auf die eine und alle Last auf die andere Seite legt, alle Last auf die Studien und alle Luft in die Zerftreuungen." Lode will, daß das Studium nie eine Last werde; eher soll man das Spiel zu einer solchen werden laffen, wenn die Kinder dazu eine übergroße Neigung zeigen. \*\*) Fleurt verlangt, daß man die Kinder durch ihr Vergnügen leite. \*\*\*) So gewinnt zum ersten Male in der christlichen Babagogik das Sviel seine Stelle, und es bilbet fich weiter die Regel der Abwägung von Arbeit ober Studium und Erholung aus, welche von Fleury und Locke in ganz gleicher Beise aufgestellt wird. Die schwere Last der abstratten Regeln wird von allen dreien nach Kräften gemindert. Überhaupt aber gewinnt bie erzieherische Aufgabe gang die Oberhand und ber Unterricht muß ihr fich unterordnen. Bei Fleury und Lode wird sogar in einer fast verletzenden Beise Bissenschaft und Kunft auf ben Standpunkt der baren Nütlichkeit heruntergedrückt. Dazu gab ber Ruftand der Wiffenschaften und teilweise der Kunft beiden eine gewisse Beranlassung; aber es ist vor allem die Einsicht in die über allem Lernen so lange und so gröblich vernachlässigte erzieherische Aufgabe, welche auf das Wiffenschaftliche in diesen Erziehungsspftemen einen so großen und von vielen nicht begriffenen Druck gelegt hat. Das alles

<sup>\*)</sup> V § 29

<sup>\*\*\*)</sup> **R**ap. 35.

aber ift mehr negativer Natur; eine wirkliche Erziehung konnte bamit nicht zustande tommen. Es mußte gerade gezeigt werben, baf es mie lich ift, ben Menschen in seinem Innern für bas Gute und bie Bal bes Guten aus eigenem Trieb zu befähigen; es mußte eine Möglichkeit gezeigt werden, in das Vorstellungsleben des Böglings einzugreifen und in diesem den Willen zum Guten zu bilben. Dazu bedurfte es einer neuen Bipchologie, und diefe hat eben Cartefius aufgestellt, wie oben bes näheren ausgeführt worden ift. So fagt nun Fleury: "Unfere Bedanten, aut ober ichlecht, wie fie find, legen ben Grund ju unferen Sitten, fodag ein grrtum, ben wir in uns auf genommen, wie ein Bift in uns wirft, beffen Folgen wir nicht mehr zu verhuten imstande find." Bie nahe ber frm zösische Badagog sich hier mit Locke berührt, ist an der betreffenden Stelle unserer Inhaltsangabe gezeigt worden.\*) Bon Bebeutung ift bann noch Fleurn's Mahnung, in die Studien diejenige Abwechselung zu bringen, daß die verschiedenen Richtungen menschlicher Begabung und Thätigkeit gleichmäßig gepflegt werden. Den Schüler bes Cartefins zeigt die wiederholte Hinweisung auf die Notwendigkeit, die menschlichen Leidenschaften selbst vom anatomischen (physiologischen) Standpunkt aus zu studieren, um den Angriffen derfelben begegnen zu können. \*\*)

17. Locke hat Fleury's Abhandlung wohl nie gesehen. Zu der Zeit, als ihm französische Wissenschaft näher lag, war sie noch nicht veröffentlicht. Ohne Zweifel aber hat Fenelon durch Fleury vielsate Förderung erfahren. Die weiche und poetische Natur des ersteren der durfte wohl der Klärung und Festigung in manchen pädagogischen Grundfragen. Wie weit dieser Einfluß gedrungen ist, läßt sich schon deswegen nicht bestimmen, weil beide in den philosophischen Prinzipien gleichen Meinung waren. Die Bücher der drei Pädagogen, mit denen wir zu thun haben, sind meist unmittelbar nach der Absassung zum Druck gelangt: die Beröffentlichung erfolgte bei Fleury 1686, bei Fenelon 1687, bei Locke 1693.

18. Welchen Einfluß Fleury auf den jungen Prinzen ausgeübt hat, mit dessen Erziehung er neben anderen betraut war, läßt sich nicht bestimmen. Jedenfalls war die Richtung Fenelon's maßgebender bei dieser Erziehung. Auf weitere Areise hat Fleury durch seine Schriften eingewirkt, in welchen in der That die wesentliche Arbeit seines Lebens niedergelegt ist. So tritt er hinter Fenelon schon in der Schähung seiner Zeitgenossen ganz zurück. Selbst als pädagogischer Schriftsteller ist er höchstens in Frankreich zu der Anerkennung gekommen, die ihm unzweiselhaft gebührt. Wäre ihm die Gabe anmutiger Rede

<sup>\*)</sup> S. oben § 3.

<sup>\*\*)</sup> S. Rap. 29.

gegeben gewesen, wie seinem berühmteren Zeitgenossen, dem Verfasser des Telemach, so würde von ihm wohl mehr gesprochen worden sein. Aber seine Natur war mehr aus Verstandesmäßige, Praktische gerichtet, sodaß er in dieser Beziehung unter allen Pädagogen Locke am nächten tritt.\*) Wie seine Rede nüchtern, von jedem äußeren Schmuck entblößt erscheint, so zeigt auch sein Leben nur ernste, nüchterne Arbeit, aber nichts von äußerem Prunk; weder hohe Würden, noch bedeutende Schicksale zeichnen es aus. Wir haben nur noch zu erwähnen, daß er im Jahre 1696 zum Mitglied der Akademie gewählt und nach Vollendung der Erziehung der drei Prinzen (1706) zum Prior von Notre-Dame d'Argenteuil ernannt wurde. Daß der König Ludwig XV. im Jahre 1716 ihn zu seinem Beichtvater erhob, ist gelegentlich schon erwähnt worden. Er legte wegen vorgerückten Alters im Jahre 1722 diese Stelle nieder und starb im Jahre 1723.

<sup>\*)</sup> Dem icheint bie große Borliebe Fleury's für Plato zu wiberfprechen, bem er fogar einen großen Teil ber Bringipien zu verbanten behauptet, welche feiner Erziehungsschrift zugrunde liegen (Borbem. zu ber Abhandl. über die Wahl und Meth. b. Stubien). Inbessen ift es, wie aus bem "Aufsat über Plato" hervorgeht, in erfter Linie ber Begenfat jur icholaftischen Biffenschaft, mas ben frangöfischen Babagogen zu bem fonft boch gang anders gearteten Blato bingog. Blato bat nicht, wie die Scholaftiter, "bie Lebre gu einem nacten, fleischlosen Gerippe gemacht;" er befitt "bie Runft, bie Wahrheit in ber Unterrebung und im vertrauten Gefprach zu suchen", eine wirksamere Methobe als bie Definitionen bes Ariftoteles. Plato "lehrt mehr burch Beispiele als burch Borschriften;" seine Moral ist praktisch, gebiegen, erhaben, uneigennützig, seine Lehrart für jedermann verftänblich, überzeugend und zwar auf die Bedürfnisse und die Fassungskraft ber Buborer berechnet. Man tann aus Plato "unendlich viele nütliche Grunbfüte" icopfen "für die Einrichtung ber Studien." "Man tann von ihm lernen, wie bie Biffenschaften ju scheiben finb, welche Renntniffe notwendig und eines rechten Mannes würdig find. Dan tann bei ibm feben, zu welchem 3med man ftubieren muß, wie man es in foliber Beife thun und wozu man feine Studien brauchen foll. Er ift voll von Beisvielen und Lehren biefer Art; ber größte Teil feiner Digressionen, welche bie Ungebulbigen langweilen, beschäftigt fich bamit. Man tann bei ihm bie mahre Logit lernen, b. b. bie Runft, feine Gedanten zu tlaren, fie genau auszubrucken, gut zu befinieren, bie Begriffe abzuschein und methobisch zu verfahren, und bavon findet man bei ihm auch bie Anwendung und ben wirtsamen Gebrauch." Daran ift allerbings Fleury beutlicher zu erkennen als Plato, bem all biefe Dinge beigelegt werben. Man fieht baraus, wie groß die Abneigung ber Zeit gegen bie "Scholaftit" mar.

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
| • |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

# Zweites Buch.

Die Vernunftpädagogik. II.: zenelon's Ceben und Schriften.

.

.

.

#### 1. Die Jugend fénelon's.

1. Wenn in Fleury's Abhandlung über Wahl und Methode der Studien die Grundfäße der neuen Erziehung in klaren und festen Limien vorgezeichnet find, so führt Fenelon das Bild in allen Einzelheiten aus, soweit eben die Frage ber weiblichen Bildung Veranlaffung giebt, auf sie einzugehen. Die Persönlichkeit bes Erzbischofs von Cambrai ift nicht so leicht zu beurteilen, wie das früher angenommen wurde, und noch heute hat sein Bild in der politischen und litterarischen Ge=

Quellen für Kenelon's Biographie find:

1. (Ramjay), Histoire de la vie de Messire François de Salignac de la Motte-Fenelon, Archeveque Duc de Cambray. À La Haye etc. 1723, 204 S., 120. Mit einem Anhange von 28 S.: Discours philosophique sur l'Amour de Dieu. 2. Muff., 1729.

2. Querbeuf (Jesuit), Vie de Fenelon, in ber von bem genannten Briefter redigierten Sammlung ber Werte Fenelon's von 1787-1792.

3. L. F. Baufset (ebem. Bischof von Alais), Histoire de Fénélon, composée sur les manuscrits originaux. 3. Bbe. Paris, 1808. — Zweite Auflage, berichtigt und mit Zusätzen versehen, ebenso 1809. — Dazu Lettre a M. de Beausset ([o!) etc. pour servir de supplément à son histoire de Fénélon, ein anonymes Wert von 180 G., welches ben 3med verfolgt, Boffuet, ben "Abler bon Meaur" gegen Fénelon, ben "Schwan von Cambrai" ju verteibigen. — Ein Auszug aus Bauffet's Buch ift bie Histoire de Fénelon par F. J. Lafuite, welche in mehreren Ausgaben (7. v. 3. 1879) in einer Sammlung religiöfer Biographieen in Baris bei 3. Lefort erschienen ift.

4. O. Douen, L'intolérance de Fénelon. Paris, Sandoz et Fischbacher 1872. (Die zweite Ausgabe 1875 ift nur ein Rest ber ersten mit neuer Borrebe.) Das Buch ist wichtig wegen ber hier zum ersten Mal genau abgebruckten Briefe Fenelon's aus ber Zeit feiner Mission in Saintonge. Zum Kampfe gegen Intoleranz und Fanatismus fehlt bem Berfasser bie nötige Rube

und Objettivität.

An biefer Stelle mag noch bemertt werben, bag fenelon anch ber Belb eines Schauspiels geworben ift: Marie-Joseph Chenier, "Fenelon ober bie Ronnen von Cambrai." Der Stoff bes Studes ift aber aus Flechier's Leben geschöpft. 1787 erschien ein Gebicht Kenelon von D. Marcant, 1809 eine Feneloniabe (ou le Cigne de Cambrai).

Uber bie Schreibung bes Namens fei noch bemerkt, bag man erft im An-fang unferes Jahrhunderts begonnen hat, zwei aufeinanderfolgende ftumine Silben mit Accenten zu versehen. Man schrieb nun ben bisher nicht accentuierten Namen Renelon. Diese Schreibung ift bis in bie vierziger Jahre geblieben, um bann ber

jetigen Schreibung Fenelon Blat zu machen.

schichte keine ganz feste Gestalt gewonnen. Der Grund davon maa zum Teil darin liegen, daß man in seinem Sandeln nur die Folgen gewisser fester und einfacher Grundsätze sieht, nach denen er in politischen, firchlichen und wissenschaftlichen Dingen sich ein für allemale gerichtet hatte. Aber Fenelon war wohl ein in sich geschloffener, fertiger Charafter; in diesem Charafter hatten aber Maximen ber berschiedensten Art ihre Ausgleichung gefunden, sodaß es nicht gleich auf den ersten Blick ersichtlich war, wo der freie und feine Sinn. der an ben Griechen sich gebildet, und wo das warme Gefühl des überzeugten Chriften ober bas Standes- und Auktoritätsbewußtsein bes geiftlichen Ebelmannes sich aussprach. Sicher aber ist, daß so ausgeglichene Charattere in der Erziehung bedeutende Wirkung üben. Auch in der Erziehungsschrift Fenelon's ift dieser Zug zu erkennen: klare und sicher durchgearbeitete Gedanken und ein sicherer Blick über eine ausgebreitete Erfahrung zeigen fich auf jeder Seite. Nicht minder klar und fertig ist die Form seines Buches, das damit, abgesehen von der bedeutsamen Stellung, welche es an der Schwelle der wiffenschaftlichen Badagogik einnimmt, große und felten vereinigte Vorzüge für sich in Anspruch nehmen tann.

2. François de la Salignac de Lamotte=Kenelon murde im Schlosse Fenelon im Verigord geboren am 6. August 1651. Sein Bater Bons be Salianac. Graf von Lamotte=Kenelon, ber einer altadeligen Familie angehörte. hatte sich in vorgerückteren Jahren zum zweiten Male verheiratet mit Louise de la Cropte de Saint François war dieser Che entsprossen und wurde, während die zwei Söhne erster Che Krieasdienste thaten, mit aller Sorafalt und Liebe erzogen, welche spätgeborenen Kindern zuteil zu werden pflegt. Im Alter von zwölf Jahren brachte ihn der Bater auf die nahe gelegene Universität Cabors, wo Kenelon mit bestem Erfolge seinen Sumanitätsstudien oblag. Bald aber zog sein Oheim, der Marquis Antoine von Kenelon, ein Mann der alten Art, ehemals ein tapferer Soldat, iett durch sein biederes Wefen und sein verständiges, freimutiges Auftreten überall hochgeachtet,\*) ben hoffnungsvollen Enkel zu sich nach Paris, wo er im Kollège Duplessis theologische Studien begann. Der Oheim hatte seinen einzigen Sohn auf dem Kelde der Ehre verloren und wandte seine ganze Sorge nun der Erziehung seiner Tochter und der seines Neffen zu. Der lettere hatte bereits für den geiftlichen Beruf Neigung und Fähigkeiten in hohem Grade gezeigt, und da der Dheim selbst in einer von religiösen Kampfen heftig ergriffenen Reit mit theologischen Dingen sich vielfach beschäftigte, wobei er ben Bestrebungen einer weniger streitbaren, auf die Förderung innerlichen Chriftentums

<sup>\*)</sup> S. Anm. au Ed. des F., VII § 13.

wad eine Propaganda christlicher Liebe bedachten Vereinigung zuneigte, so war es natürlich, daß auch der junge Fenelon bald in diese Kreise

hineingezogen wurde.

3. Jean-Jacques Olier, ein Briefter voll driftlichen Liebeseifers, hatte im Jahre 1641 zu Baugirard, später zu Paris eine Kongregation geftiftet, welche die Heranbildung von Geiftlichen zu ihrem Bwecke hatte. Die bestehenden religiösen Körperschaften waren durch die theologischen Streitfragen der Zeit zu sehr in Anspruch genommen; barunter litt ganz befonders die Bildung der jungeren Geiftlichkeit für den eigentlich praktischen Beruf. Diese Lücke sollte die Schöpfung Olier's ausfüllen, und dazu war insbesondere das von ihm gebaute Seminar von Saint-Sulpice bestimmt. Ahnliche Anstalten erhoben sich bald in den verschiedensten Teilen Frankreichs und selbst in Canada. Olier ftarb 1657. Die "Gemeinschaft der Priester von St. Sulpice" der die Beforgung der Kirche oblag, welche Olier 1646 zu bauen begonnen hatte, wurde später von der "Gemeinschaft der Priefter des Seminars" getrennt. Kenelon trat in das Seminar ein, dessen Vorsteher damals der Abbe Tronson war. Als Tronson 1676 die Leitung der Anstalt übernahm, war er 54 Jahre alt, ein würdiger Mann von offenem, gewinnendem Wesen und von seltner Objektivität in den theologischen Barteifragen: seine Wirksamkeit und seine Ziele waren nicht bestimmt burch bogmatische Streitereien, und boch wandte man gerade in diesen Dingen sich häufig an sein Urteil. So gewann er bald auch auf den jungen Theologen, der seiner geistlichen Führung unterstellt war, großen Einfluß, sodaß selbst der Bischof von Sarlat, ein anderer Oheim Fenelon's fich veranlaßt sah, einzuschreiten. Fonelon hatte nämlich den Plan gefaßt, sich der Mission in Canada zu widmen mit den dort schon wirfenden Prieftern von St. Sulpice. Der Dheim aber gestattete nicht, daß der junge Mann, deffen Gefundheit nicht gerade fest war, eine ohne Zweifel glänzendere Laufbahn in der Heimat einer jugendlichen Schwärmerei zum Opfer bringe.

## 2. fonelon im Dienst der Kirche.

1. Nachdem er die Weihen empfangen hatte, trat Fenelon in die Gemeinschaft der Priester von Saint-Sulpice ein. Die Ubsicht, im Sinne derselben als Missionar zu wirken, gab er auch jest nicht auf. Er richtete seine Blicke zunächst auf Griechenland, wo die Hoffnung, vom türkischen Joche befreit zu werden, auß lebhasteste erwacht war. Wit dem apostolischen Giser, welcher den jungen Abbe beseelte, verdand sich auch die heiße Verehrung für das Mutterland der europäischen Ewilisation. "Ich versetze mich im Geiste in jene schönen Gegenden, jene kostdaren Kuinen, um mit den denkwürdigsten Zeugnissen des Alters

tums den Geist desselben in mich aufzunehmen. Ich suche jenen Arespag, wo der heilige Baulus den Weisen der Welt den unbekannten Gott verkundigte; aber nach dem Heiligen kommt auch bas Beltliche, und ich verschmähe es nicht, in den Viraus hinabzusteigen, wo Sotrates ben Plan seiner Republik entwirft. Ich steige auf den Doppelgipfel des Parnassus; ich pflücke die Lorbeern von Delphi, und ich toste Tempe's Bonnen." Der nämliche Brief. dem diefe Stelle entnommen ift.\*) zeigt auch den unaufhaltsamen Bekehrungseifer, welcher zwei Sahrhunderte später zu einer so schweren Anklage gegen Fenelon's chriftliche Liebe und menschliches Gefühl führen follte. "Ich sehe schon das Schisma fallen, Morgen- und Abendland sich die Hände reichen, Afien nach so langer Nacht wieder zum Lichte erstehen; ich sehe das durch bes Beilands Fuftritte und beffen Blut geheiligte Land von feinen Entweihern befreit und mit neuem Glanze erfüllt; ich sehe die Kinder Abraham's, zerstreut über die ganze Erde hin und zahlreicher als die Sterne des Firmaments, von den vier Enden der Welt in Scharen wieder heimkehren, Christus, den fie ans Areuz geschlagen, bekennen und dem Ende der Tage eine Auferstehung vor Augen führen." Nicht minder zeigt der ganze Brief die lebensvolle Begeisterung, mit welcher Fonelon alle Interessen der Religion und Bildung zu erfassen pflegt. Die Ausführung dieser Plane wurde wohl vereitelt durch die Wahl Fenelon's zum Superior der Nouvelles Catholiques (d. i. der Neubekehrten Frauen) im Jahre 1678. Überdies hatten die politischen Dinge im Often damals eine Wendung genommen, welche einem Unterthan Ludwig's XIV. nicht rätlich konnten erscheinen lassen, an einem gegen den Halbmond gerichteten Unternehmen sich irgendwie zu beteiligen. Auch wurde ja jett in der Heimat eine Missionsthätigkeit von ibm erwartet.

2. Les Nouvelles Catholiques nannte sich ein seit 1634 bestehender Berein, dessen Zweck es war, nach Beendigung der Hugenottenkriege die vielen alleinstehenden Mädchen und Frauen reformierten Bekenntnisses zum katholischen Glauben zurückzuführen und in demselben zu erhalten.\*\*)

\*) Bauffet I G. 48 f.

<sup>\*\*)</sup> Im offiziellen Wortlaut war ber Stiftungszweck ber, "ben jungen Protestanten eine schützende Zuslucht zu verschaffen gegen die Berfolgungen ihrer Angehörigen und gegen die Anschläge der Irrgländigen." Ein hans für junge Männer, La maison des Nouveaux Catholiques, entstand zur gleichen Zeit. Man nahm in diese Anstalten aber auch Kinder auf, deren Eltern noch lebten, mit der mehr oder minder sichhaltigen Begründung, daß diese ihren Kindern die Küdkehr zum Katholizismus durch Gewalt oder listige Überredung unmöglich machten. Charakteristisch sirch gemaze Einrichtung ist, daß die in den Hand unter Umftänden sir das haus arbeiten mußten. Mit der Zeit traten etliche Mitberungen ein; der Protestantismus verlor sichtlich an Boden, schon beswegen,

Es ist nicht zu bezweiseln, daß Fenelon, dem jetzt die geistige Leitung i der Bereinigung übertragen war, den aus allen seinem Schriften und aus seinem späteren theologischen Berhalten hinlänglich bekannten Grundsigt, Glauben durch das Gesühl zu erwecken, und die in seiner Erziehungsschrift trefslich bewährte Methode, durch lebensvollste Anschauslichteit zum geistigen Erkennen zu sühren, zur Richtschnur seiner neuen Thätigkeit genommen habe. Daß diese ihm auch den größten Teil der pädagogischen Ersahrungen vermittelt habe, welche dem Verfasser der "Mädchenerziehung" später zu Gebote standen, ist eine wohl auch ganz natürliche Annahme. Genaueres über die Leitung der Nouvelles Catholiques durch Fenelon wissen wir leider nicht.

3. Die Übernahme diese Amts bedingte, daß Fenelon aus der Gemeinschaft der Priester von St. Sulpice austrat. Gesicherte Einstünfte besaß er auch jetzt noch nicht. Daher trat der Oheim zu Sarlat ihm das Priorat von Carenac ab, welches einer Pfründe von 3 bis 4000 Livres gleichkam. Überdies wohnte er jetzt bei dem Marquis von Fenelon in einem königlichen Hause. Die neue Umgebung, in welche er dadurch versetzt wurde, verschaffte ihm die Bekanntschaft des großen Bossuch, der seit 1670 als Erzieher des Dauphin eine so bedeutende Stelle einnahm, daß Herr von Harlay, der Erzbischof von Paris, Fenelon zürnte, als er sich dem bedeutenden Manne enger anschloß als

z weil viele ihm anhängende Familien auswanderten, und fo ließ fich auch mit weniger auffälligen Mitteln bas beabsichtigte Ziel erreichen. Als aber Fenelon mit ben Reubekehrten in Berbindung trat, war in Ludwig XIV., ber turg vorber bie Maintenon an feinen Sof gezogen batte, ein neuer Betehrungseifer ent= flammt, bem vielleicht Fenelon feine neue Stellung gu verbanten batte. Douen - möchte Renelon gerne mit verantwortlich machen für bie Rudfichtelofigfeiten, mit welchen bie "Befehrungen" bewirft murben, besonders will er glaubhaft machen, baß Fenelon ben toniglichen Erlaß erbeten habe, welcher anordnete, baß bie jum 3 3mede ihrer Betehrung in Berhaft Genommenen ihre Rudtehr jum rechten Blauben innerhalb zweier Bochen zu bewertstelligen batten. Der Erlag ift bom . 8. April 1686. Um biefe Beit mar Fenelon icon im Siben. Ubrigens hat er immer bem Grunbfat gehulbigt, bag es Pflicht ber weltlichen Macht fei, für ben sichern Bestand ber Kirche zu forgen. "Freilich", sagt Fonelon in seiner Rebe für die Beibe bes Kurfürsten von Köln (1707), "freilich nennt man ben frommen und eifrigen Fürsten ben Bischof für die äußeren Dinge und ben Befofitger ber Satungen, Ausbriide, bie wir im Sinne ber Alten, welche fich ibrer bebient, gern wieberholen. Aber ber Bifchof für bie außeren Dinge muß fich nie bas Amt bes Bischofs für bas Innere anmagen; wenn er auch beschütt, fo gehorcht er boch; er beschütt bie Entschließungen, fallt aber selbft feine; ber Schirmherr ber Freibeit beeintrachtigt fie nicht; fein Schutz mare feine Silfe mehr, fondern ein verhülltes Joch, wenn er bie Rirche leiten wollte anstatt fich von ihr leiten zu laffen." Da biefe Bflicht von Ludwig XIV. mit allem nur wünschens-werten Rachbruck geubt wurde, tonnte Fenelon fich auf seinen geiftlichen Beruf beschränken. — Die Bekehrungshäuser bestanden noch in der zweiten Galfte bes vorigen Jahrhunderts. Erft bie Revolution hat diefen bochft bebenklichen Ginrichtungen ein Enbe bereitet. Bgl. Sanber, Sugenotten S. 142 ff.

ihm, bem gewandten, aber nicht eben charakterreinen Rirchenfürften "Sie wollen vergeffen werben", fagte er zu Fenelon, "Sie follen d merben!" Richt weniger bedeutsam war die Bekanntschaft mit ben Bergog von Saint-Aignan, Paul be Beauvillier,\*) einen Freunde des Marquis von Fenelon und Tronson's. Bekannter ift a unter bem Namen eines Bergogs von Beauvillier. Er hulbigte ber nämlichen geiftigen ober religiöfen Richtung wie die beiben Freunde mit wufite durch die Geradheit und Tüchtigkeit seines Wefens auch unter fehr schwierigen Berhaltniffen die Gunft feines Konigs, ber ihm mi einander die wichtigften Amter übertrug, zu erhalten. Er mar tam brei Jahre alter als ber Abbe Fenelon und hatte im Jahre 1671 in Tochter Colbert's, Benriette Louise Colbert, geheiratet. mit melder er in glücklichster Ebe lebte. Sie gebar ihm vier Sohne und nan Die ersteren und eine Tochter waren früh geftorben: de Renelon ber Ramilie näher trat, waren acht Töchter im Saufe, beren Erziehung bas ernfteste Anliegen ber Mutter war. Wie der Bater bald Fenelon in fein volles Vertrauen gezogen hatte, so glaubte mit bie Mutter keinen berufeneren Ratgeber in ber Erziehung ihrer Tochter finden au funnen als den Superior der Nouvelles Catholiques. Diefen Bertrauen verbanken wir die Schrift, welche uns hier Beranlaffung giebt, Fenelon's Lebensschickfale zu erzählen. \*\*) Bir haben über bie väbagogifche Bebeutung bes Buches über Dabdenerziehung frate au reben; bie Betrachtung besfelben wird ficherer werben, wenn Rene lon's ganges Leben vor unferen Augen fteben wird: benn es ift in mehr als einer Beziehung und nicht blog vom erzieherischen Standpunkt aus eine Bewährung und Beleuchtung ber in jenem Buche ausw fprochenen Grundfäte.

4. Der Zögling von Saint-Sulpice hatte sich Jahre lang mit bem Wunsche getragen, ben nichtchristlichen Ländern das Licht des Evangeliums zu bringen. Der Umgang mit Bossuet hatte vielleicht de Wirkung, daß er dringendere Aufgaben ähnlicher Art in eigenen Lande gewahrte. Wenigstens hatte die nicht ohne Bossuet's Einwirkung entstandene "Abhandlung über das geistliche hirtenamt"\*\*\*) die Tenden zu beweisen, daß das Priestertum der protestantischen Geistlichen auf göttliche Einsehung keinen Anspruch erheben könne. Ludwig XIV. hatte eine Zeit lang der jansenstischen Bewegung sich geneigt erwiesen:

\*) Dber (mohl weniger richtig) Beauvilliers.

<sup>\*\*) 1687.</sup> Education des filles, par M. l'abbé de Fenelon. — A Paris, chez Pierre Aubouin, Pierre Emery et Charles Clousies, MDCLXXXVII. Entflanden ift das Buch aber schon 1681. — 3m alleichen Berlag war im Sahre 1686 Fleury's Abhandlung über die Bahl zc. de Studien erschienen. — \*\*\*) 1688. Traité du Ministere des Pasteurs.

bald aber sah er ein, daß die Sicherheit des Staates leide, wenn das Oberhaupt desselben der Zerklüftung der mühsam errungenen Glaubenseinheit Vorschub leiste. Te eifriger der König bedacht war, der Macht des Babstes jeden Eingriff in die weltlichen Rechte der Kirche in Frankreich vorzubeugen, um so forgfältiger mußte er alles verhüten, was jenen veranlassen konnte, in geistigen Dingen seine Unterthanen gegen ihn aufzuregen. Die genaue und umfichtige Schätzung seiner Rechte und seiner Macht führte Ludwig zu einer Politik, welcher vordem der große Richelien fo bedeutende Erfolge verdantte: jede innere Garung follte mit Borficht und, wenn andere Mittel nicht ausreichten, mit Gewalt hintangehalten werden, um die außere Stellung ber Monarchie um so sicherer zu machen. Und so schien es jetzt auch an der Zeit, mit den Resten der Hugenotten im südlichen Frankreich aufzuräumen. Schon lange vor der Aufhebung des Editts von Nantes (1685) war ein Syftem rudfichtslosefter Bedrudung gegen bie Unhanger bes reformierten Glaubens in Wirksamkeit getreten, das durch die 3wangseinquartierung, die sogenannten Dragonnaden, am besten gekennzeichnet ist. Daneben setzte die Kirche mit eigenen Mitteln ihr Bekehrungswerk fort, bas nicht schwer war, da im Hintergrunde die "Bekehrer in Sporen" brohten.

5. Bosset schlug Fenelon vor für die Mission in Aunis und Saintonge.\*) Fenelon nahm den Auftrag nicht bloß aus Pflichtgefühl, sondern mit freudiger Überzeugung, ein gutes Werk zu thun, an. Man gestattete ihm volle Freiheit in der Ausführung des Unternehmens. So wählte er sich auch seine besten Freunde zu Mithelsern: den Abbe Langeron, den Abbe Cl. Fleury, der uns in anderer Beziehung in diesem Buche beschäftigt hat, den Abbe Cordemoi, den Abbe Bertier und den Abbe Milon, welche letztere beide später Bischossesstühle bestiegen. Der König willigte auch in Fenelon's Verlangen, daß alle militärische Macht entsernt würde.\*\*) Daß er dennoch die Mittel der Gewalt in diesen Dingen nicht für entbehrlich, ja selbst für notwendig ansah, ist aus den Briesen, welch er in dieser Zeit nach Parissschrieb, unzweideutig zu erkennen, nur wollte er selbst mit Gewalt nichts zu thun haben. In einem derselben vom 7. Februar 1686 schreibt er:\*\*\*) "Ich glaube auch, daß die Auktorität des Königs in keinem

\*\*\*) Bauffet I G. 108 ff., Donen G. 145 ff.

<sup>\*)</sup> Man spricht gewöhnlich von Boitou als ber Stätte von Fenelon's Missionsthätigkeit. Das ift ein Irrtum (Donen S. 120): es war die Gegenb von Rochelle.

<sup>\*\*)</sup> Donen halt bas nur für eine rhetorische Erfindung von Querboeuf. Übrigens mar ber Birtung ber Miffion burch die Dragonnaden Monate lang aufs wirtiamfte vorgearbeitet worden. Gerabe in diesen Gegenden versuhr man mit ben "harttopfigen hugenotten" aufs unmenschlichfte.

Puntte nachgeben darf; denn unfere Antunft in diesem Lande zugleich mit den aus Holland unaufhörlich hereindringenden Rriegsgerüchten bringt diesen Leuten die Meinung bei, man fürchte und schone sie. Sie find überzeugt, daß man bald irgendeine große Revolution erleben werde und daß die gewaltige Rüftung der Hollander es auf ihre Befreiung abgesehen habe. Während aber die Auftorität unbeugsam bleiben muß, um diesen Beift niederzuhalten, welchen die gerinafte Rachgiebigfeit übermutig macht, ware es meines Erachtens von Bichtigkeit, bak man ihnen das Leben in Frankreich doch auf irgendwelche Art angenehm machte und ihnen die Luft zur Auswanderung benähme." Ein anderes Mal sagt er:\*) "Man sollte darauf ausgehen, diesen Leuten das Berbleiben im Lande ebenso angenehm zu machen, als den Versuch zum Auswandern gefährlich." Ganz deutlich ift vollends, was er am 21. April schreibt:\*\*) "Es barf nicht ben Anschein haben, als rieten wir zur Strenge; benn bamit wurde bas uns aufgetragene Werk vereitelt merben. Aber ich kann mich nicht enthalten, Ihnen im Bertrauen zu sagen, daß man, um zum Ziel zu kommen, an jedem Orte gewisse vergiftete und anstedende Menschen herausgreifen sollte, welche bald burch faliche Scham, bald burch Berführung bie Übrigen zurudhalten, und fie in das Annere des Königsreichs verbannen, wo es feine Hugenotten giebt: man könnte, um dieses Beispiel zu geben, diejenigen bestimmen, beren Entfernung weber für die Marine noch für den Sandel von schädlichen Folgen für diefe Gegenden begleitet sein murde. \*\*\*) In diefer Berbannung würden fie als Beißeln dienen." Auch der Borschlag, solche gefährlichen Menschen nach Canada zu exportieren, kommt später vor. t) Daß Fenelon selbst mit aller Milbe und sanften Überredung den Andersgläubigen entgegentrat, darf, auch wenn er es nicht als seinen Grundsat wiederholt ausspräche, nicht bezweifelt werden. ++) Der heilige Gifer, mit dem er seine Aufgabe verfolgte, zwang ihn, seine befte Rraft und seine wirksamsten Mittel anzuwenden, und das war immer der Zauber seiner Rede, die einschmeichelnde Barme seiner Borte. Ganz mit dem. was er in ber "Mädchenerziehung" vorschlägt, stimmt es überein, wenn er von verwickelten dogmatischen Erörterungen absah, die religiöse Bahrheit in ein möglichst anschauliches sinnliches Bild hüllte und zwischen bem, mas die Kirche befiehlt, und dem, mas sie nur rat ober dem

<sup>\*)</sup> Brief vom 8. März 1687. \*\*) Donen S. 315 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Der Ronig hatte früher heftig getabelt, bag biefe Rudfichten von ben Betehrern nicht genommen worben waren.

<sup>†)</sup> Douen S. 330 ff. Die Rochellesen hatten Sanbelsverkehr mit Canaba. ††) Nach einem Brief vom 11. Mai 1686 scheint Henelon leicht geneigt gewesen zu sein, benjenigen, welche fich bem Einbruck seiner Predigt nicht gleich fügten, Eigenstinn ober Narrheit vorzuwerfen.

frommen Gebrauch erlaubt, forgfältig schieb. Die Briefe, aus welchen die oben mitgeteilten Stellen entnommen find, waren an den Bruder ber Frau von Beauvillier, ben Minifter Marquis de Seignelan, Dieser hatte ihm mitzuteilen für notwendig gehalten, daß man in Paris nicht damit einverstanden sei, daß er 3. B. den Neubekehrten das Avo Maria nach dem Baterunser erlasse. Darüber spricht er fich an Boffuet in einem in vertraulichem Tone geschriebenen Briefe so aus: "Bergessen Sie bei Brn. de Seignelay unsere Beimkehr nicht; sprechen Sie aber nur von sich selbst aus. Wenn er uns zu lange von Ihnen ferne hält, so werden wir auch fürderhin das Avo Maria unterbruden und uns vielleicht sogar zu irgendeiner schweren Regerei versteigen, um in glückliche Ungnade zu fallen, welche uns zu Ihnen zurückführte." In dem nämlichen Schreiben betont er indessen auch die Eigensinnigkeit der Hugenotten neben ihrer Schwäche, sobald sie Gewalt sehen. "Man brauchte ihnen nur die Dragoner zu zeigen, wenn man fie selbst das Christentum wollte abschwören lassen und sie zum Alkoran bekehren." Das Bild diefer eigentümlichen und für uns bei aller Anerkennung von Fenelon's eigener milberen Art boch so wenig erbaulichen Wirksamkeit wird vervollständigt durch einen Bericht über Disputationen, welche er als fingierter Anhänger der reformierten Lehre gegen den Abbe Langeron als Verfechter der katholischen Lehre vor einem Herrn von Saint-Hermine hielt, den auch dieses Kunststück nicht bekehrte. Die Geschichte aller Bekehrungen ift ein fortlaufender Beweiß für die Thatsache, daß jeder Versuch, Überzeugung auf anderem Wege zu bewirken als auf bem bes freien geiftigen Berkehrs, zu verwerflichen Eingriffen in die geistige Freiheit führt. Konelon dachte in dieser Beziehung wie die größten Männer ber Welt, in welcher er lebte; aber er ware in Geift und Charafter dazu veranlagt gewesen, in diesen Dingen menschlicher, flarer, richtiger zu benten als jene. Der Geift bes unreifen Gifers, welchem er einige Zeit dienstbar war, hat sich bald gegen ihn selbst gekehrt. So konnte er äußerlich bugen für eine verhängnisvolle Schwäche: sein Bild ift aber und bleibt getrübt durch seine Berbindung mit Ludmig's XIV. Dragonnaben. \*)

6. Nach seiner Kückfehr verwaltete er sein Amt als Superior der Neubekehrten weiter. In diesen Jahren trat er zuerst als Schriftsteller vor die Welt. Die "Mädchenerziehung" erschien im Jahre 1687, die "Abhandlung über das geistliche Hirtenamt" 1688. Seine missiona-rischen und seine schriftstellerischen Ersolge scheinen Aussehen, aber auch Neid erregt zu haben. Zwei Bischofssitze, für welche er in Vorschlag

<sup>\*)</sup> über ben mangelnben Erfolg ber Missionen in Saintonge f. Donen S. 188-200.

gebracht worden war, wurden Anderen verliehen. Bald aber öffnete fich ihm ein neues Feld für bedeutsamfte Wirksamkeit. Der Herzog von Beauvillier wurde am 16. August 1689 zum Gouverneur, d. i. zum Leiter ber Erziehung des Sohnes des Dauphin, des Herzoas Ludwig von Burgund, ernannt und zugleich ihm die Bahl feiner Mitarbeiter freigegeben. Der Herzog konnte nicht im Zweifel sein, wen er sich zum nächsten Gehilfen bei einem so verantwortungsvollen Auftrage wählen sollte. Schon am nächsten Tage genehmigte der König die Wahl Fenelon's als Procepteur, d. i. Erzieher. \*) Fenelon suchte fich die beiden Gehilfen, welche zur Beforgung der Erziehungsgeschäfte noch erfordert wurden: der Abbe von Langeron wurde Lector, der Abbe Fleury und der Abbe von Begumont wurden zu Sous-Brecepteurs ernannt. Der lettere, den wir zum ersten Male in Fenelon's Gesellschaft treffen, war bessen Neffe. Zu dem Hausstaat des jungen Herzogs gehörten außerdem noch zwei Kavaliere "vom Armel" (gentilshommes de la manche) und ein Bedienter. Die beiden jüngeren Brüder des Bringen, die Bergoge von Anjou und von Berry follten sväter ebenfalls der erzieherischen Leitung des Herzogs von Beauvillier und feiner Gehilfen untergeben werben.

# 3. fénelon als Erzieher.

1. Der Herzog von Burgund war am 2. August 1682 geboren, also eben sieben Jahre alt als Fenelon im September 1689 sein Amt antrat. Das Vild, welches die Memoiren von Saint-Simon von bem jungen Prinzen entwersen, mag in etwas zu grellen Farben gemalt sein. Er war ein von Natur gut gebildetes, mit bemerkenswerten geistigen Anlagen ausgestattetes Kind, aber kränklich und verzärtelt, von angenehmer körperlicher Erscheinung, mit lebhastem Blick, üppigen Haaren, einer geistreichen Stirn, aber zurücksallendem, magerem Kinn. Seiner ganzen Gestalt mangelte das Ebenmaß, und der etwas weichliche Leib begann, als Fenelon die Erziehung des Kindes übernahm, zu verwachsen; die rechte Schulter überhöhte sich, und der Prinz hinkte später in auffälliger Weise, obwohl man die quälendsten Wittel angewendet hat,

<sup>\*)</sup> Daß bies ber eigentliche Titel nicht bes Lehrers, sonbern bes Erziehers war, geht aus bem stehenben Sprachgebrauch bes 17. und 18. Jahrhunberts beutlich hervor. Auch Rousseau sagt Em. I § 71: "Ich bin zu sehr durchbrungen von ber Größe ber Pflichten eines Erziehers und sühle meine Unfähigkeit zu lebhaft, um je ein berartiges Amt anzunehmen" — und gebraucht hier und an vielen anberen Stellen in jenem Teile seines Buches, wo es sich burchaus nicht vom Lehrer, sonbern nur vom Erzieher handelt, das Wort Précepteur abwechselnd mit Gouverneur. — Beim "großen Dauphin", dem Bater des Herzogs von Burgund, war der Herzog von Montausier Gouverneur, Bossucht Précepteur.

hüften und Seiten zu gerader Haltung zu gewöhnen. Diesen körperlichen Anlagen entsprach die geiftige Art des Knaben. "Schwer zu behandeln, jähzornig bis zum Außersten gegen leblose Dinge, auffahrend bis zur But, unfähig, ben geringften Widerstand selbst von Beit und Elementen zu ertragen ohne Ausbrüche der Art, daß man befürchten mußte, daß alles in seinem Leibe zerbreche, wie ich es selbst schon mit angesehen habe; eigenfinnig ohne Grenzen, leidenschaftlich für alle Bergnugungen, für Effen und Trinken, für die Jagd bis jum Wahnfinn, für die Musik mit einer Art von Berzückung und auch für das Spiel, wo er es nicht ertragen konnte, besiegt zu werden, und wo man sich mit ihm der größten Gefahr aussette; endlich allen Leidenschaften bingegeben, von allen Bergnügungen ganz hingeriffen; oft wild, von Natur zur Graufamkeit hinneigend, gefühllos im Spott, alle Lächerlichkeiten mit verzweifeltem Scharfblick erfassend — sah er wie von Himmelshöhe berab auf die Menschen, als waren es nur Atome, mit benen er nichts gemein hatte, wer fie fonst auch waren. . . Geist und Scharffinn fprühten in ihm, selbst in Augenblicken leidenschaftlichster Erregung: seine Antworten setten in Erstaunen; er wußte babei, selbst wenn er in voller But war, immer das Richtige und Tiefe zu treffen: die abstraktesten Kenntnisse waren ihm nur ein Spiel; die Tragweite und die Lebhaftigkeit seines Geistes waren wunderbar, sodaß er am Ende ganz unfähig war, sich nur mit einer Sache auf einmal zu beschäftigen."

2. Der Blick des Erziehers wird in diesem Bilde die günstigen Jüge zuerst ins Auge sassen: Lebhaftigkeit des Empfindens, Vorstellens und Auffassens, eine große Beweglichkeit des Gemütslebens. Aber die Folgen einer schlechten Erziehung in den ersten Jahren waren bei solcher Anlage eben um so deutlicher zutage getreten; sie hatten sich bereits zu einem bedenklichen Grade ausgebildet und waren schon zu Zügen des Charakters geworden. Die herkömmliche Erziehung mußte alle Anzeichen für die Notwendigkeit erblicken, den Sturm sündiger Leidenschaft gewaltsam niederzudrücken. So war der Bater des Prinzen erzogen worden. Sines Tages war ihm beim Beten des Vaterunsers ein Wort entfallen: da warf sein Gouverneur, der Herzog von Montausier, "sich mit aller Gewalt auf ihn mit Faustschlägen", sodaß die Anwesenden glaubten, er werde ihn töten.\*) Auch der große Bossuet, der seinem Zögling mit

<sup>\*)</sup> Man weiß, daß auch die gerühmte Jesuitenerziehung maßloße körperliche Büchtigungen für notwendig hielt; sie ist aber auch darin nicht original gewesen. Die Erziehung des Mittesalters und noch mehr die der Sumanistenzeit saste das Bort der Bibel, daß wer seinen Sohn lieb habe, ihn züchtige, als ein bedingungseloses und positives Gebot auf; erst als man gelernt hatte, in der menschlichen Geele da, wo man disher nur die Quelle aller Sünde, Berkehrtheit und Bosheit zu suchen pflegte, die Quelle sittlicher Erzebung zu sinden, war der Orbissanis-mus im Grundsat überwunden. Ihn praktisch ganz zu beseitigen, ist auch heute

ungeheuchelter Liebe zugethan war, hatte gegen dieses tagtägliche Brügeln nichts einzuwenden. Freilich hatte "die rohe Art, mit der man ihn jum Bernen gwang", bem Dauphin einen berartigen Widerwillen gegen bie Bücher beigebracht, "daß er den Entschluß faßte, nie mehr eines in die Sand zu nehmen, wenn er einmal fein eigener Berr mare, und er hat Wort gehalten." \*) Fenelon huldigte anderen Grundsätzen, und es mar nicht die Milbe und Weichheit seines eigenen Wesens, sondern wirklich philosophisch begründete Überzeugung, welche ihn dazu führte. Er weiß, daß nicht Renntnisse das Erste der Erziehung find: "Man dränge die Kinder nicht", ift in dieser Beziehung sein Wahlspruch. \*\*) Er hat es erfahren, daß es oft eines Wortes bedarf, um den Kindern "an anderen Menschen zu zeigen, was man von ihnen selbst befolgt haben möchte. \*\*\*\*) Er hat ferner aus der Psychologie seiner Zeit Anschauungen über die physiologischen Bedingungen der geistigen Erkenntnis geschöpft, welche ihm zur Überzeugung gemacht haben, daß "Freude und Vertrauen die herrschende Stimmung bei den Kindern sein soll: ohne das verdüstert man ihren Geift und schlägt ihren Mut nieder; wenn sie lebhaft sind, reizt man sie; wenn sie weichen Gemütes sind, macht man fie blöbe. Die Furcht gleicht den heftigen Heilmitteln, die man in Krankheiten auf Leben und Tod anwendet; sie reinigen, aber fie stören die Konstitution und greifen die Organe an: ein Gemüt, das burch die Furcht geleitet wird, verliert dadurch immer an Kraft." †) Fenelon verlangt aus diesem Grunde, daß der Lehrer auch in seinem Außeren nichts Abschreckendes. Finfteres zeige, er will Fabeln und heitere Erzählungen, er verlangt Spiele für die Kinder als regelmäßige Abwechselung mit den Studien, in allem aber, daß man sich genügen laffe, "der Natur zu folgen und ihr behilflich zu sein". ++)

3. Dem entsprechend wurde der junge Bring nicht ans Buch festgebunden. "Der Lehrer ließ ihn das Studium verlassen, so oft er ein Gespräch beginnen wollte, in welchem er sich nützliche Kenntnisse aneignen konnte, und das war oft ber Fall; das Studium stellte fich in ber Folge schon wieder ein, benn er hatte Reigung bazu; aber sein Erzieher wollte ihm auch eine Neigung einflößen für ernste Unterhaltung. um ihn gesellig zu machen, und ihn baran zu gewöhnen, die Menschen

noch nicht gelungen. Da zur Betämpfung besselben Lode am nachhaltigsten gewirft hat, moge auf § 47 ff. seiner "Gebanten über Erziehung" hingewiesen werben. (Bgl. ferner Rap. 3 ber Einleitung meiner beutschen Ausgabe bes angeführten Wertes.)

<sup>\*)</sup> So berichtet aus ben Souvenirs ber Marquife be Caplus Bauffet I

<sup>\*\*)</sup> Mabdenerg. Überfdrift von Rap. 5.

<sup>\*\*\*)</sup> Ebenbas. Kap. 4 Schluß. t) Ebenb. Rap. 5 § 23.

tt) Ebenb. Rap. 3 § 16. Bgl. unfere Einleitung § 8 f.

in der Gesellschaft kennen zu lernen. . . . In solchen Gesprächen gewann er eine mildere Stimmung; er wurde ruhig, gefällig, heiter, liebenswürdig, daß man entzückt von ihm war; er zeigte dann keinerlei Überhebung und beluftigte sich besser als in seinen Kinderspielen, wo er sich oft am unrechten Orte erzürnte.\*) Bor allem aber nahm die moralische Unterweisung nicht den Ton der abstrakten Regel an. Fabeln und Erzählungen, mit allem Reiz, dessen Fenelon's Rede fähig war, vorgetragen, zeigten dem Knaden eine Reihe von Bildern, in welchen er sich selbst erkannte und voraussah, was sein Los sein würde, wenn er den Einfällen seiner Laune und dem Reiz einer ungestümen Natur ohne Überlegung der Folgen sich hingäbe.\*\*) Fenelon hielt es seiner nicht unwürdig, was an solchem Lehrstoff für die Erziehung des Herzogs erforderlich war, selbst zu entwersen, wie er auch die Texte zu Übers

setzungen u. dal. selbst schrieb.

4. Wenn in der Fabel "bon der Biene und der Fliege" die lettere gegen die eingebildete "Königin der Luft" sich verteidigt mit ben Worten: "Dein Zorn, der beine Feinde verwundet, giebt dir den Tod, und beine thörichte Grausamteit schabet bir selbst mehr als irgendjemanden. Lieber weniger glänzende Borzüge besitzen und mehr Mäßiaung", so erkennt der Lehrer sofort das Bild, welches Saint-Simon ums entworfen hat. Der Prinz selbst war jedenfalls scharffinnig genug, Die Nutanwendung auf sich selbst zu machen. Gin mit aller Feinheit ausgeführtes, gang und gar treffendes Bild seines Boglings zeichnet bas erfte ber Totengespräche "Mertur und Charon", in welchem ber Kürst Bikrocholus (Bittergalle) so charakterisiert wird: "Er ist rasch, aber nicht bösartig: er ift neugierig, gelehrig, voll Neigung für alles Schöne; er liebt die rechten Leute und ift benen dankbar, die ihn zurechtweisen. Wenn er seine Vorschnelligkeit und seine Trägbeit zu überwinden weiß, wird er ein unvergleichlicher Mensch sein." Charon, bem Mertur biefe Schilberung giebt, tann fich biefe Borfcnelligkeit und diese Trägheit nicht zusammenreimen. Mertur aber bedeutet ihm, er sei "rasch im Born und träge in der Erfüllung seiner Pflicht." "So werden wir ihn", entgegnet Charon, "nicht so bald bei uns (in ber Unterwelt als Toten) haben." "Nein; seine Krankheit ist mehr Ungeduld als wirklicher Schmerz. Jupiter bestimmt ihn dazu, lange das Glück der Wenschheit zu sein." Passend führt Fenelon in diesen Gesprächen die Figur Achill's ein, den Chiron vergebens ermahnt hat, seine Leidenschaft zu zügeln und auf die Bernunft zu hören. Achill

<sup>\*)</sup> Aus einem nach bem Tobe bes Berzogs von Fénelon geschriebenen Briefe bei Bauffet I S. 178 f.

<sup>\*\*)</sup> Die Totengespräche (Dialogues des morts) finb 1712 von Ramsay (f. unten IV § 6) ebiert worben. Der Marquis von Feneson veröffentlichte eine Sammlung ber Totengespräche und ber Fabeln in zwei Bänben im Jahre 1718.

giebt sein seierliches Bersprechen; aber Chiron entgegnet, daß er sein Bersprechen schon hundertmal gebrochen habe. Dies ist ganz ein Zug aus dem Leben; Fenelon's Viographen haben noch die Zettel gesehen, auf denen der junge Prinz "auf Fürstenehre" wiederholt verspricht, dem Erzieher pünktlichen und augenblicklichen Gehorsam zu leisten.\*)

- 5. Der Erfolg dieser Erziehungsmittel war wesentlich unterstützt burch Fenelon's stilistische Kunft. Die Fabeln find mit unvergleichlicher Anmut und gefälligster Laune geschrieben; es fehlt nur der Reiz des Reimes, um fie neben die Fabeln Lafontaine's zu stellen, an welche sie im Ausbruck ba und bort auch erinnern. Entgegen tam ihm babei feines Zöglings feiner Sinn für diese Art von Schönheit; hatte er doch für Lafontaine und seine Fabeln ein solches Interesse gezeigt, daß der Dichter das lette (12.) Buch seiner Sammlung dem Prinzen widmete, der damals eben erft zwölf Jahre alt war, als das Buch in die Offentlichkeit trat. Dasselbe enthält eine Fabel, die vierte, welche nach einem vom Herzog von Burgund angegebenen Thema gearbeitet ist. "Wenn Sie fich heute", fagt ber Dichter in dem Widmungsschreiben, "auf Redner und Dichter verstehen, so werden Sie eines Tages sich noch besser auf gute Staatsmänner und Heerführer verstehen und in der Wahl der Personen sich ebensowenig täuschen als über den Wert der Handlungen." Kenelon teilt die Vorliebe seines Röglings für den anmutigen Dichter. Unter ben Stilterten, welche er für seinen Schüler entworfen, befindet sich einer, welcher in elegantem Latein den Tod des Dichters (1695) beklagt. \*\*)
- 6. Noch bedeutsamer war aber die Übereinstimmung der bei der Erziehung des Prinzen beteiligten Personen hinsichtlich der erzieherischen Grundsäte. Da sie sämtlich den Lebensanschauungen huldigten, welche in den Kreisen von Saint-Sulpice sich ausgebildet hatten, so war eine gewisse Gleichmäßigkeit in dieser Beziehung von vornherein gewährleistet. Im Einzelnen scheint aber Fenelon Maß und Richtung angegeben zu haben. Der Prinz hatte eine bedenkliche Überzeugtheit von der Wichtigkeit seiner Person, und selbst die viel citierten Worte, die er zu seinem Erzieher soll gesprochen haben: "Ich lasse den Herzog von Burgund hinter der Thüre und din bei Ihnen nur der kleine Ludwig" dezeugen noch keine gänzliche Heilung. Hier war nur Wirkung zu erzhoffen von der richtigen Haltung der ganzen Gesellschaft, in welcher das Kind lebte, von einem Versahren, wie es in der "Mädchenerziehung"

\*) Bausset I S. 168.

\*\*) Bausset I S. 535. Natürlich kann bas Stück nicht aus bem Jahr 1693 sein, wie bort angegeben ift. Man möge sich bei bem Obigen baran erinnern, baß Lafontaine bei Hofe sonst nicht beliebt war: Fénelon und sein Bögling lebten in einer eigenen Welt, bie ber König, was er später bereute, oft aus

ben Augen ließ.

für solche und ähnliche Fälle vorgeschrieben ist\*) und wie es in merkwürdiger Übereinstimmung Locke empfiehlt. Dem aufbrausenden, sich überhebenden Wesen des Königssohnes stellte man ruhige Kälte, Außerungen des Befrembens und der Enttäuschung gegenüber, bis die leidenicaftliche Stimmung verbrauft war und der zur Ruhe Zurückgekehrte fich in schmerzlicher Vereinsamung wiederfand. Dann nahte fich ber Erzieher mit dem Ausdrucke des Bedauerns, daß leidenschaftliche Erregung so rasch die Stimme "ber Bernunft und Chre" übertäubt und ben unüberlegten jungen Menschen in diese unangenehme Lage versetzt habe. So brachte man es dann dahin, daß das Kind "sich selbst (zu einem Afte der Demütigung) verurteilte, daß es sich felbst ohne Widerrede dazu entschloß und dem Erzieher nur übrig ließ, die Strafe zu lindern, die es sich zugezogen hatte." \*\*) Das führte dann manchmal zu besonderen Verabredungen unter den Erziehern über die Art, wie der Zögling in den einzelnen Fällen behandelt werden mußte, zu ienen arrangierten Geschichten, die in Rouffeau's Emil fo oft begegnen und vielleicht ebenso wie manches andere in dem genannten Buche auf Fonelon's Anregung zurückgehen. Man kann auch annehmen, daß balb nach folden Borkommniffen eine Fabel oder irgendeine fein erfundene Erzählung dem Bögling im Bilde zeigte, was er in Wirklichkeit jest glaubte überwunden zu haben. \*\*\*)

7. Die "Totengespräche" beabsichtigten außerbem, die geschichtlichen Kenntnisse des Prinzen zu vertiesen; auch bewegten sich die sprachlichen Übungen, welche ihm vorgelegt wurden, auf diesem Gebiete, sodaß der Unterricht ein im besten Sinne konzentrierter genannt werden konnte. Die Bollendung seiner Erziehung hat Feneson sedenfalls in der religiösen Unterweisung gesucht. Leider sehlen uns nach dieser Richtung alle Einzelheiten. Man darf wohl annehmen, daß er nach den Borsichristen versahren sei, welche er selbst in der "Wädchenerziehung" giebt. †) Da Fleury, auf den er sich beruft, von ihm selbst zum Gehilfen in

\*\*) Bauffet ergählt einen bamit vollständig übereinstimmenben Borgang aus bem Buche bes Abbe Propart: La vie du dauphin, pere de Louis XVI.

<sup>\*)</sup> Rap. 5 § 24.

<sup>\*\*\*)</sup> Es finden sich in den bezüglichen Sammlungen mehrere Stücke, die eine solche Anwendung nahe legen. Höchst sinnreich ist der unter dem Titel "die Medaille" in den Opuscules divers (Nr. 2) sich sindende Brief "Baple's an Fenelon" siber eine alte Münze, welche auf beiden Seiten den nämlichen Kopf eines Knaden zeige, aber mit verschiedenem Ausdrucke und von anderen Symbolen umgeben; auf der einen Seite sieht die Umschrift Non sine dis animosus infans, auf der anderen: Turpiter atrum desinit in piscom. Die beiden aus Horaz (Carm III, 4 und Epist. II, 3, 3 s.) entnommenen Stellen waren eine beisende Beurteilung des Charasters des Prinzen, der seinssning genug war, der Form zu Liebe die Satire sich gefallen zu lassen.

ber Erziehung bes Herzogs gewählt worden ist, jo mag ihm der größte Teil der Aufgabe zugefallen sein, aber wohl nicht der wichtigfte, aus-Bekannt ist, daß der junge Herzog nach seiner ersten ichlaggebende. Kommunion alle zwei Wochen zum Abendmahl ging, und Fenelon selbst berichtet in dem schon oben citierten, nach seines Boglings Tode geschriebenen Briefe, daß gerade die Religion aus dem eigenfinnigen und hochfahrenden jungen Menschen einen von seinen Fehlern überzeugten, bescheibenen, in sich gekehrten Füngling gemacht habe. mag benn ein Vorwurf, den die spätere Lebensführung des Herzogs fehr nahe legt, begründet fein, der nämlich, daß die Erziehung desfelben nach der Seite des Gefühls und der feingeiftigen Ausbildung zu viel gethan habe und daß bem Beiste bes Zöglings die Begegnung mit härterer Denkarbeit und schwierigeren äußeren Verhältnissen zu sehr vorenthalten wurde. Es ist aber in Rechnung zu ziehen, daß der Brinz förperlich nicht ganz gefund war; sein aufbrausendes, rasches Wesen kann eher Schwäche gewesen sein, die sich, als er in den Jahren der Bernunft den Jugendfehler überwunden hatte, als Mangel an Thatfraft und Reigung zu grübelnder Gefühlsfrömmigkeit aussprach. Fenelon selbst begriff, daß man allen Grund hatte, mit dem phantasievollen jungen Menschen "nüchtern zu sein" und behutsam in allem, was zu geistreicher Spielerei führen könnte. Zu diesem Zwecke ließ man grammatischen Unterricht\*) und wohl auch den mathematischen\*\*) aufs notdürftiaste einschränken. Man erinnere sich dabei, daß Fleury, deffen im Früheren besprochenes Buch über die Wahl der Studien Kenelon bei der wissenschaftlichen Erziehung des Prinzen für maßgebend erklärt hatte, "alle Mathematik, welche über die Elemente der Arithmetik und Geometrie hinausgeht", sowie Atertumer, Physik und das Studium b. i. nicht das praktische Erlernen, sondern die wissenschaftliche Erforschung ber Sprachen für Liebhaberstudien halt, welche bei der großen Maffe bes Notwendigen die auf sie zu verwendende Mühe nicht lohnen. \*\*\*) Nach dem damaligem Stande biefer Schuldisziplinen mag bas Urteil der Erzieher gerechtfertigt sein; es ist aber wohl anzunehmen, daß eine wirklich pabagogische Unterweisung in diesen Dingen den Sinn des Boglings gefräftigt und stetiger gemacht hätte. Der Berzog von Anjou. der später als Philipp V. den spanischen Thron bestieg, war etwas anders geartet als sein alterer Bruder, und doch scheint Fenelon's und seiner Genossen Erziehung seinem Charafter die nämliche Richtung ge-

\*) Stubienblan für 1696.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Man verschob das Studium der Mathematit um einige Jahre, damit er davon nicht ganz eingenommen würde: es war dies in der That eine Neigung von ihm, wie er nachher zugestanden hat; besonders schwärmte er für die Astronomie." Fleury, Borträt de Louis de Bourgogne.

\*\*\*) Fleury, Über die Bahl u. s. w. Kap. 33.

geben zu haben. Man rühmte seine Geradheit, seinen ebeln, zuberstässigen Sinn; aber die Gefühlsseite war auch bei ihm zu hervorragensber-Ausbildung gelangt, sobaß man rechte Männlichkeit auch an ihm vermißte.

- 8. Der wissenschaftliche Unterricht der Prinzen war vorwiegend ein litterarischer. Die Elementarwerke von Port=Royal waren außer ben lateinischen Schriftstellern die einzigen Lehrbücher, welche dem Prinzen in die Hand gegeben wurden. Für die realen Disziplinen findet man noch Schriftsteller über Landbau und Geschichte der verschiedenen Bolfer erwähnt; das Studium, welches diesen Dingen zugewendet wurde, beftand aber mehr in der Lekture der beffern alten und neueren Werke, welche darüber handelten. Daß die Briefe des heiligen Hieronymus und Augustinus und selbst die Bekenntnisse bes letteren erzieherische Lektüre eines vierzehnjährigen Prinzen wurden, darf nicht unerwähnt bleiben, ebenso daß derselbe mit firchengeschichtlichen Dingen, besonders aber mit der Geschichte der driftlichen Sekten genau bekannt gemacht wurde. Der Pring besaß, wie es lebhaften Naturen in der Regel eigen ist, eine gewisse Leichtigkeit der Darstellung: wenn man sväter die Anmut und Gewandtheit seines Stils rühmte, so hat jedenfalls bas Mufter Fenelon's die natürliche Gabe zu voller Entwickelung gebracht.
- 9. Fleury\*) hat nach dem Tode des Herzogs von Burgund eine Charafteristif des Prinzen entworsen, welche den Schmerz um den Versluft eines zu den höchsten Hoffnungen berechtigenden ehemaligen Jögslings deutlich verrät, in ihren Angaben aber dennoch volle Zuverlässigsteit verspricht. Der Prinz war schwer zu erziehen, so berichtet Fleury; aber sein rascher Geist bewältigte bald, was seine Lehrer ihm zumuteten. Eine besondere Neigung besaß er für die schwen Künste, Veredsamkeit, Poesie; er zeichnete vortrefflich und äußerst gewandt und verstand auch die Theorie der Musik, sods er selbst komponierte. Im Lateinschen brachte er es dis zur Lektüre des Tacitus.\*\*) "Hierauf sernte er Spanisch und Italienisch, und er würde auch, wenn man gewollt hätte, das Griechische gelernt haben, um die guten Auktoren, besonders die Dichter, besser zu verstehen; aber seine Lehrer hielten es sür angezeigt, seine Zeit für nühlichere Dinge zu sparen.\*\*\*) Er hatte eine sehr ausgebreitete Kenntnis der heiligen und prosanen, der alten und neuen

<sup>\*)</sup> Opuscules (Rondet) Bb. III S. 147 ff.: Portrait de Louis duc de Bourgogne, puis Dauphin etc., querft in dem 1714 erschienen Buche des Jesuiten Martineau: Recueil des Vertus de Louis de France, Duc de Bourgogne etc.

<sup>\*\*)</sup> Cafar, Livius, Sulpicius Severus (bamals viel in Schulen gelesen), Ovid, Terenz, Horaz bilben ben Canon ber klassischen Lettitre bes Prinzen.

\*\*\*) Das entspricht ganz bem Kap. 33 von Fleury's Buch über bie Wahl ber Stubien.

Geschichte: er übersah in seinem Gedachtnis die ganze Folge der Zeiten in vollständiger Ordnung. Auf die Geographie hatte er so viel Eifer gewendet, daß er mehrere Karten selbst zeichnete. Besonders mar er bewandert in der Geschichte und Disziplin der Kirche, sodaß er die gelehrtesten Brälaten in Erstaunen setzte. . . . Bährend der letzten Kahre studierte er die Geschichte von Frankreich und den benachbarten Ländern feit 250 Jahren in eingehenderer Beise, indem er die Originalschriftsteller darüber las, und zwar einen jeden in seiner eigenen Sprache." Den Unterricht in Kirchengeschichte hatte er mit solchem Gifer verfolgt, daß er auch über die Frage des Jansenismus vollständig im Klaren Fleury meinte, daß er, "wenn es in seine Sand ge= zu sein glaubte. gegeben worben ware, diejenigen, die des Jansenismus überführt worden, ftreng bestraft hätte; doch war er auf der Hut gegen allgemeine Anklagen und ungegründeten Berbacht." Als er achtzehn Jahre alt war (im Rahre 1700), hatten seine Studien ihren Abschluß gefunden; aber er widmete auch später jeden Tag bis vier Stunden wissenschaft-Hatte die Ausbildung des Prinzen bei aller Offenheit licher Arbeit. und Ehrlichkeit seines Charakters der Erziehung wesentliche Schwierigkeiten bereitet, so gewann "die Vernunft endlich die Oberhand", als er zwanzig Jahre alt war. Nun wurde er fanft, nachfichtig, leutselig, aber, befonders für ferner Stehende, allzu ernft. Eitel mar er nie gewesen; die Verschwendung und die Pracht bes Hofes steckten ihn nicht an, und trot seiner großen Liebe zur Musik wollte er in den Gottesdiensten, die für ihn gehalten wurden, keinerlei künstlerischen Aufput. Mit Staatsangelegenheiten wurde er durch das Vertrauen seines königlichen Großvaters frühzeitig befaßt; er widmete fich diesen Dingen mit dem größten Ernste, zu dem eine spätere Berantwortung ihn verpflich-Aber er ftarb noch vor dem alternden König, ein Jahr nach seinem Bater, im Kahre 1712: Fonelon's und seiner Genossen Arbeit war für Frankreich verloren.

10. Es wäre ein wesentsiches Stück der Erziehungsarbeit Fenelon's vergessen, wenn wir an dieser Stelle den Telemach nicht erwähnen wollten. Zwar kann mit Sicherheit nicht angegeben werden, zu welcher Zeit das vollendetste aller erzieherischen Lesebücher entstanden ist, auch spielt dasselbe erst eine Kolle im Leben des Verfasser, als er von seinem Zögling bereits getrennt war; aber es legt den Plan für die letzte und abschließende Erziehung des Prinzen und Thronsolgers so klar vor Augen, daß wir über Zweck und Mittel in der Arbeit Fenelon's erst durch diese "französsische Odyssee" endgiltigen Ausschluß erhalten.

11. Telemach, des Odysseus Sohn, sucht nach der Zerstörung Troja's seinen Bater auf durch Meere und Länder, vielsach ein Spielzzeug in der Hand göttlicher Gewalten, welche auch die Heimkehr seines

Baters fo lange verzögern. Die wunderbaren Abenteuer, welche er auf ber Infel der noch um den Verluft des Odysseus trauernden Calposo, in Agypten, Phonizien, auf Creta und endlich in der Stadt des Idomeneus, dem calabrischen Salent, zu bestehen hat, zeigen einen jungen Mann voll edlen Triebes, unverdorben, aber leicht erregbar; zu allem Großen mächtig hingezogen, aber auch bald mutlos und erft im Unglück wirklich belehrt. "Bei einem ebeln, zum Guten geneigten Herzen erihien er weder zuvorkommend, noch für Freundschaft empfänglich, weder freigebig, noch erkenntlich für das, was man ihm zu Liebe that, noch auch bedacht, das Verdienst auszuzeichnen." Er war durch seine Erziehung von einer fo hohen Idee von der Stellung eines Königssohnes erfüllt worden, daß ihm die anderen Menschen als Wesen einer weit niedereren Gattung erschienen. "Man durfte nichts unmöglich finden, wenn man ihn zufriedenstellen wollte, und die geringste Berzögerung reizte seine feurige Natur." In allem folgte er ohne weiteres Nachdenken seiner ersten Neigung.\*) Das ist ganz das uns bekannte Bilb des jungen Herzogs von Burgund. Aber der Brinz in der Geschichte ift bon bem treuen Buter feiner Jugend, Mentor, geleitet, unter beffen Beftalt die Göttin der Beisheit, Minerva felbst, sich verbirgt. 3weis mal wird der Erzieher, ohne dessen Rat und Hilfe Telemach nichts unternehmen zu können scheint, von diesem getrennt, scheinbar durch zufällige Umftände; ber Lefer fieht aber fofort, daß es im Blane der Erziehung des Prinzen gelegen ift, ihn durch Erfahrung klug zn machen und innerlich so zu festigen, daß er endlich, als Minerva turz vor der Ankunft auf Obpffeus' Infel die Geftalt Mentor's abstreift und vor Telemach's Augen zu den Göttern entschwebt, als der überlegende, seine Natur forgfältig überwachenbe, seinen Leidenschaften überlegene Mann vor uns erscheint, der nun fähig ist, andere zu leiten, ohne durch die Stimme ber Schmeichler und der bestrickenden Leidenschaften von flar erkannter Pflicht fich abbringen zu lassen, und der durch eigenes Ungluck endlich gelernt hat, das Unglück anderer mitzufühlen\*\*) und den Seinigen ein Bater ju fein. Das größte Ubel, bas ihm überall entgegengetreten ift, scheint freilich ber Krieg zu sein; ber junge Mann schildert selbst vor einer Versammlung weiser Greise in Creta die Segnungen eines friedliebenden und den Schreden eines friegerischen Königs \*\*\*), und als später seine Schickfale ihn felbst in dem Tartarus und durch biesen zu den elnfischen Gefilden führen, ift er "erstaunt, so

\*) 16. Buch.

ı

\*\*\*) Telem. Buch 5.

<sup>\*\*)</sup> Anspielung auf bas Bergil'sche (Aen. I 630) Non ignara mali, miseris succurrere disco, bas Rousseau (Emil IV § 58) so "schön, tief, riihrend und wahr" findet.

viele bestrafte Könige im Tartarus und so wenige im Elysium zu sehen." \*) Wie entzückend ist baneben bas Bild unschuldiger Tugend, welches die Bewohner von Baetica\*\*) und die unteritalischen Mandurier\*\*\*) gewähren. So bildet sich denn in dem jungen Kürften, der gleichwohl im notwendigen Ariege gegen einen hinterliftigen, rankefüchtigen König Wunder ber Tapferkeit verrichtet, das Ibeal eines auf reine Menschenliebe gegründeten Staates aus. "Wahrer Ruhm ift ohne Menschlichkeit nicht Wer seinen eigenen Ruhm den Gefühlen der Menschenliebe voranstellt, ift ein hochmutiges Ungeheuer, aber kein Mensch." †) Bölter sollen einen Bund bes Friedens schließen und in Beratungen, ju welchen die Häupter derfelben alle drei Jahre zusammenkommen, gemeinsame Interessen forbern und Zwiste schlichten. Mentor richtet einen solchen Staat in Salent ein, während Telemach gegen die Daunier zu Felbe zieht. Bei seiner Rudtehr findet er die Stadt weniger prachtig, aber die Felder sorgfältig bebaut, die Bürger in nüplicher Thätigkeit, die Lanbleute zufrieden und fröhlich, ben Luxus eingeschränkt, Die Stände äußerlich geschieden und alle mit ihrem Lose ausgesöhnt, den Handel geschützt und von allen hemmenden Fesseln befreit. Auch ein Staats erziehungsspftem ift eingerichtet, welches an Plato's Staatslehre erinnert. Der König eines solchen Staates muß ein Philosoph sein, alles überschauen, die Thätiakeit der Einzelnen nicht durch unzeitiges Eingreifen hindern, alle Kräfte aber für die Zwecke des Staatswohles zu benfiten wissen: ein solcher König wird die Religion beschützen, aber nicht ent scheiben in religiösen Dingen; auch in die Brivatintereffen seiner Burger wird er sich nicht einmischen, wenn es ihm auch noch so nahe gelegt mirb. ++)

12. Telemach ist in den Jahren, welche durch sinnliche Reize besonders mächtig beeinflußt werden. Der Liebe der Eucharis auf Calppso's Insel kann er nur durch rücksichtslose Energie Mentor's entzogen werden. Später aber macht die Tochter des Joomeneus, Antiope, wieder einen großen Eindruck auf den jungen Mann. "Antiope ist sanst, einfach,

<sup>\*)</sup> Buch 19. — \*\*) Buch 8. — \*\*\*) Buch 10. — †) Buch 11.

<sup>††)</sup> Da in diesen letzten Forderungen ganz besonders eine Kritik Ludwig's XIV. gefunden werden kann, der das Wort gesprochen L'état c'ost moi, so ift es notwendig zu bemerken, daß der ganze Teil, in dem von dem roi philosopho die Rede ist, in dem von dem roi philosopho die Rede ist, in dem von dem roi philosopho die Rede ist, in dem von dem roi philosopho die Rede ist, in dem der gl. auch unten Kap. 5 § 5 Anm. 2. — Die im 23. Buche des Telemach besprochene Idee einer aus allen gesitteten Staaten bestehenden allgemeinen Republik ist keine Schwärmerei, die etwa bloß im Telemach stehen könnte; sie ist im Gegenteil die konkrete Formulierung des seit Ludwig XIV. so oft besprochenen "europäischen Gleichgewichts." Ein Anhang zur "Sewissenserforschung eines Königs" (s. unten Kap. 5 § 7) spricht darüber in aller Aussilhrlichkeit. — Alle diese Tinge lassen es erklärlich sinden, daß man den Telemach in vollem Ernst auch sit eine politische Schrift ansah.

vernünftig; ihre Hände verschmähen die Arbeit nicht. Sie sieht die Dinge jum voraus und forgt für alles; fie verfteht zu schweigen und iofort, ohne überstürzung zu handeln. Zu jeder Stunde ist sie beschäftigt und boch nie von Geschäften überbrängt, weil sie jedes Ding ju seiner Zeit thut. Die Ordnung im Hause ihres Baters ift ihr Stolz, ber fie mehr schmudt als ihre Schönheit. Obgleich fie für alles forgt und es ihr übertragen ift, zu rügen, zu verweigern, zu sparen — Dinge, burch welche fast alle Frauen sich verhaßt machen, hat sie sich boch bem ganzen Saufe liebenswert gemacht; benn man findet an ihr weber Leibenschaft, noch Eigenfinn, noch Leichtfinn, noch Laune, wie an anderen Frauen; ein Blid genügt, daß man sie verstehe, und man fürchtet, ihr zu mikfallen; auch können ihre Befehle nie migverstanden werden. Sie befiehlt nur, was man auch ausführen tann; fie tabelt mit Gute und ermutigt zugleich." Diese Liebe, welche ber Königstochter nicht verborgen bleibt, aber auch burch keine sichtbare Außerung ermutigt wird, billigt Mentor: Telemach ift aber jest männlich und standhaft genug geworden, baß er erft, wenn er ben Bater endlich gefunden hat, ber Erfüllung feiner heißesten Bunfche sich hingeben will.

13. Fenelon hat die für die Erziehung seines Zöglings von ihm verfaßten Schriften nicht für die Offentlichkeit bestimmt, und so war auch ber Telemach nicht für den Druck geschrieben. Wir find deshalb über bie Entstehungszeit bes Buches nicht genau unterrichtet: boch läßt fich die Zeit, in welcher Fenelon mit der Abfaffung desfelben beschäftigt war, mit einiger Sicherheit vermuten. Er felbst giebt an, daß er ben Telemach in einer Zeit geschrieben habe, wo er die volle Gnade des Monarchen genoß, und er hat den erften Teil des Manustripts Bossuet mitgeteilt, was nur zu einer Beit geschehen konnte, wo die Beziehungen zwischen beiben Männern noch nicht gestört waren.\*) Diese beiben Thatsachen nötigen, den Plan und die Abfassung jedenfalls des ersten Teils bes Buches vor das Jahr 1695 zu segen. Damals war der Bergog von Burgund balb breizehn Jahre alt. Für einen breizehn= jährigen Knaben, selbst von der frühreifen Art des Brinzen, konnte indeffen der Telemach nicht als ersprießliche Lektüre angesehen werden; schon der Anfang der Erzählung hat ja die Absicht, vor der Lockung finnlicher Liebe zu warnen. Fenelon ift nur bis ins Jahr 1797 noch am Hofe gewesen. Nachdem der König durch Verweisung vom Hofe bem inzwischen zum Bischof von Cambrai ernannten Erzieher feines Entels in der schärfsten Weise den Ernst seiner Ungnade zu fühlen gegeben hatte, konnte von jeder näheren Beziehung des Erziehers zum Brinzen teine Rede mehr sein. Im Jahre 1698 war bas Buch fertig, und es war wohl turz borher erst fertig geworden; denn nur durch die

<sup>\*)</sup> Bauffet II G. 199.

Abschriften, welche ber Verfasser eben in biesem Jahre anfertigen liet, ist die Runde von der Eristenz besselben an die Offentlichkeit gedrungen Im Jahr 1697 hatte ber Herzog von Burgund sein fünfzehntes Lebensjahr vollendet. Der fünfzehnjährige Jüngling galt damals als welt fähig: Fenelon hat wohl für diesen Lebensabschnitt seines Röglings das Buch bestimmt, in welchem ber junge griechische Konigssohn in die Welt tritt und durch mannichfachste Schicksale und Lebenserfahrungen sich be fähigt, selbst einen Thron zu besteigen.\*) Man darf also wohl mit einiger Sicherheit annehmen, daß der Telemach im Jahre 1695 ange fangen und im Jahre 1697 in der Bollendung begriffen war. ungetreue Schreiber, welchen Fonelon mit ber Anfertigung einer Kopie seines Werkes beauftragt hatte, brachte eine Abschrift in die Kreise, in benen er ein Interesse für das eigentümliche Buch voraussetzen konnte. Seine Berechnung war richtig gewesen; eine Barifer Buchbruckerfirma taufte das Manuftript, bessen Verfasser geheim gehalten wurde, und so tam bas Buch unter bem Titel: Fortfepung bes vierten Buches ber Donffee ober bie Abenteuer bes Telemach, bes Sohnes bes Uluffes, unter die Presse (zu Paris bei der Wittve des Buchbruders Claube Barbin) mit einem foniglichen Druckprivilegium vom 6. April 1699.\*\*) Aber man erfuhr bald, daß Kenelon, der in Unanade gefallene Bischof, der Verfasser sei, und der Verdacht, daß daß Buch nicht so harmlos gemeint sei, wie sein Titel klang, erwachte sofort. Der Druck wurde verboten. Aber die bereits gedruckten Bogen verbreiteten fich rasch, und die geschädigte Buchdruckerei verkaufte auch Abschriften von dem nicht mehr zum Druck gelangten Teil des Buches. Nach diesen Grundlagen ist die erste vollständige Ausgabe des Telemach von bem Buchbruder Abrian Mostjens im Saag im Juni 1699 Rugleich erschien eine Ausgabe in Brüffel bei Francois Kopvens. Der hollandische Buchhandler veranftaltete eine ganze Reihe neuer Auflagen; benn das Verlangen bes Publikums nach bem geheimnisvollen Buche — ber Name des Verfassers war noch immer nur Vermutung — fonnte faum befriedrigt werden, obwohl in weniger als einem Jahre mehr als zwanzig verschiedene Ausgaben davon erschienen. Gine vollständig korrekte Ausgabe ist indessen erft nach Ludwig's XIV. Tode ans Licht getreten im Jahre 1717. Fenelon's Großneffe, ber Marquis

\*\*) 1699. Suite du quatrième livre de l'Odyssée, ou les Avantures de Telemaque, fils d'Ulysse; à Paris, chez la veuve de Claude Barbis,

au palais.

<sup>\*)</sup> Zwar war ber Herzog von Burgund schon 1696 mit Marie Abelade von Savoyen verlobt worden, welche er im Jahre 1697 heiratete; aber jene war, als sie 1696 nach Frankreich kam, erst elf Jahre alt, der Prinz dreizehn. Fran von Maintenon hatte das junge Mädchen vorläufig noch ganz unter ihrer Anssicht und ließ es den größeren Teil seiner Zeit in Saint-Cyr zubringen.

\*\*) 1699. Suite du quatrième livre de l'Odyssée, ou les Avantures

von Fenelon, hat sie veranstaltet.\*) Auf sie gehen die unzähligen späteren Drucke des Telemach zurück, von denen hier nur noch der 1719 von Weststein in Amsterdam veranstaltete genannt werden soll, wegen der z. T. recht ungeschickten Anmerkungen, welche den Schlüssel zu den satirischen Anspielungen geden sollten, die man im Telemach suche. Die Ausgabe von 1717 teilt zum ersten Wase das Werk in 24 Bücher; Fenelon hatte eine derartige Einteilung nicht vorgenommen, die früheren Ausgaden hatten dald diese, dald jene Einteilung gewählt. Die Ausgabe enthält außerdem eine Abhandlung von Kamsah\*\*) "über die epische Poesie und die Vorzüge des Gedichtes Telemach"; sie ist serner bekannt durch die Widmung an Ludwig XV. und die aussichtliche "Approbation" von de Sach, welche mit den Worten schließt: "Glücklich die Nation, für welche dieses Werk eines Tages einen Telemach und einen Mentor erzeugen wird!"\*\*\*)

14. Als ber Telemach erschien, war sein Versasser als ein schwärmerischer und gefährlicher Kopf, ber es wagte, durch theologische Sondermeinung den teuer erkauften religiösen Frieden zu stören, beim König in Ungnade gefallen. Der auf seine undeschränkte Auktorität eisersüchtige Wonarch ließ sich jetzt leicht überreden, daß der nämliche Wann auch über Regierungssachen seine eigenen, mit denen Ludwig's XIV. nicht übereinstimmenden Ansichten im Telemach habe aussprechen und, was viel gefährlicher war, dem künstigen Thronerben habe einprägen wollen. Ja, die Feinde und Neider des Bischofs von Cambrai gaben dem Urzteil des Königs noch eine bedenklichere Färbung, indem sie ihm den Glauben beibrachten, der Telemach sei eine absichtliche Satire auf Ludwig XIV. und seine Regierungsgrundsätze. Bald sand der skandassüchtige Hof eine Menge scharfer Anspielungen auf die ersten Personen in des Königs Umgedung; aus den aus diesen Kreisen in das Publikum gelangten Gerüchten sind die Anmerkungen der oben erwähnten Wetz

\*) S. unten Rab. 4 § 8.

<sup>\*\*)</sup> Über ihn und seine Beziehungen zu Kenelon s. unten Kap. 4 § 6.

\*\*\*) Auch die Übersetzungen des Telemach können nicht mehr gezählt werden.
Schon im Jahre 1729 fing ein Professor in Caen an, das Buch in lateinische Berse zu übersetzen. 1743 erschien eine Übersetzung in lateinischen Bersen zu Berkin unter dem Titel: Fata Telemachi; der Bersasser ist nicht genannt. 1742 erschien zu Benedig eine griechische Übersetzung, welche nach einer kaum glaublichen Rachricht in Griechensand zuerst für ein neu entbecktes Gedicht des Homer angesehen wurde. Der Ansang eines Telemaque polyglotte wurde 1812 durch Fleury L'Ecluse veröffentlicht. In deutschen Bersen von Keukirch erschien der Telemach 1739 zu Frankfurt, in prosaischen Übertragung mit Erklärungen von Karemond 1756 zu Frankfurt. — Im Jahre 1812 wurde in Karma eine prächtige Ausgade des Buches auf Befehl des Königs von Neapel gedruckt, der es bei der Erziehung seines ältesten Sohnes benützt haben wollte. — Eine holländische Übersetzung beines ältesten Sohnes benützt haben wollte. — Eine holländische Übersetzung seiner Universalmethode.

stein'schen Ausgabe entstanden. Für uns hat die Frage, ob der Telemach wirklich eine Satire auf Ludwig XIV. sei oder satirische Ans spielungen auf ihn enthalte, nur untergeordnete Bedeutung. Die im Obigen gegebenen thatsächlichen Anführungen muffen es als unzweifelhaft hinstellen, daß eine Satire nicht beabsichtigt war. Aber der Berfaffer bes Telemach befand sich in einer Zeit und einer Umgebung. wo es "schwierig mar, keine Satire zu schreiben." Fenelon's Ansichten vom Staat und von der Regierung waren von dem, was Ludwia XIV. als Volitiker und Regent gethan hat, so grundsätlich verschieden, daß der Telemach eine thatfächliche Kritit der Regierungsweise des Konigs werden mußte. Ohne Zweifel hielt Fenelon als Erzieher, der ins Auge fassen muß, was die kunftige Pflicht seines Zöglings von ihm fordern würde, sich berechtigt, den Prinzen nicht nach dem Ideal seines königlichen Großvaters zu erziehen. Daß diefer eine folche Auffaffung der Erzieherpflicht vonfeiten Fenelon's für eine strafbare Überhebung anjah, ist ganz erklärlich, wie es auch keinem Zweifel unterliegt, daß bem König ein nach ben Grundfäten bes Telemach erzogener und hanbelnder Bring als ein seiner Aufgabe nicht gewachsener Meusch erscheinen mußte, der als Herrscher sich und seinen Thron in die außerste Gefahr fturgen murbe. \*)

15. Die Akademie nahm am 31. März 1693 Fenelon als Mitsglied auf. Diese Ehre pflegte allen Erziehern der königlichen Kinder zuteil zu werden. Der König war mit Gnadenbeweisen gegen den Erzieher seiner Enkel äußerst sparsam; der letztere verstand es nicht, sich am rechten Ort und zur rechten Zeit in Erinnerung zu bringen, und doch waren um diese Zeit noch seine Verhältnisse so wenig glänzend, daß er manchmal in wirkliche Verlegenheiten geriet. Im Jahre 1694 gab ihm der König endlich die Abtei Saint-Valery.

## 4. fénelon und der Quietismus.

1. Die heftigen religiösen Kämpfe, welche Ludwig XIV. durch seine Stellung dem Jansenismus gegenüber und durch die Wiederrufung des Edikts von Nantes beendigt zu haben glaubte, ließen in Frankreich die nämlichen Nachwirkungen zuruck, welche die Geschichte der christlichen Kirchen jedesmal nach langen und erregten theologischen Streitigkeiten zu verzeichnen gehabt hat. Die nüchternen Geister überließen sich der religiösen Indisferenz, die Charakterlosen richteten Worte und Mienen nach dem Winke der Mächtigen, und die gefühlsbedürstigen Gemüter

<sup>\*)</sup> Das gelindeste Urteil, welches der König in dieser Beziehung über den Erzieher seiner Entel fällt, war in die Worte gesaßt: "Der Herr Erzbischof von Cambrai ist der wunderlichste der Schöngeister in meinem Königreich (le plus chimérique des beaux esprits de mon royaume)."

kehrten von äußerer Satzung und theoretischem Dogma sich ab, um in erhöhter Innerlichkeit des geiftigen Lebens fich Troft und Genügen zu verschaffen. So fand benn ber burch ben spanischen Monch Michael be Molinos geftiftete Quietismus, Die Lehre von der ftillen Bersenkung in Gott, zahlreiche Anhänger in Frankreich. Der Babst Annocentius hatte zwar durch eine im November 1687 erlassene Erklärung bie Lehre bes Molinos als "keterisch, verbächtig, irrtumlich, ärgerlich. aottesläfterlich, für fromme Ohren anftößig, frech, die chriftliche Zucht lockernd und umfturzend und aufrührerisch" verdammt;\*) aber man würde die stille Gemeinde der Anhänger der "reinen Liebe" in Frankreich wohl unbehelligt gelassen haben, wenn nicht das auffällige Gebahren und die in finnlichster Mystit abgefaßten Schriften einer abenteuerlichen, mit den ersten Familien von Paris in naber Beziehung stehenden Frau die Aufmerksamkeit auf das Treiben dieser Leute gelenkt hätten. Reanne-Marie Bouvieres be la Mothe, welche einen Herrn Gupon geheiratet hatte, war seit 1675 Witwe. \*\*) In Baris wurde sie mit einem fanatischen Anhänger ber quietistischen Sette bekannt, bessen Einfluß auf sie bald so groß war, daß sie ihre drei unerwachsenen Kinder ihrer Familie überließ, dafür auf einen Teil ihrer Rente verzichtete und sich ganz ihrem, wie sie meinte, apostolischen Berufe hingab. In Baris, wohin fie aus Italien und bem füblichen Frankreich um bas Jahr 1688 als Miffionarin für ihre Sekte gekommen war, fand sie Aufnahme in den vornehmsten Familien, und felbst Frau von Maintenon gewährte ihr Schutz und Förderung. Das Ausschweifende ihres Auftretens und ihrer Außerungen konnte inbeffen nicht unbeachtet bleiben; es bedurfte bei dem ftandalsüchtigen Hofe nur ein Beniges, um auch ihr moralisches Verhalten sehr bedenklich erscheinen zu lassen. Die Bolizei mischte sich in die Angelegenheit, und Die Schwärmerin wurde verhaftet und in einem Rloster untergebracht. Der Erzbischof von Baris fand übrigens an ihrem Verhalten nichts Tabelnswertes; überdies war fie, wenn man auf ihre Doktrin mit ihr zu sprechen kam, immer bald bereit, ihre ganzliche Unterwerfung unter Die Lehren der katholischen Kirche zu erklären. So wurde sie denn mieder auf freien Juß gesett. Run lernte sie Fenelon im Sause des Herrn von Beauvillier kennen. Das Übertriebene ihrer Ausdrucksweise bielt ihn nicht ab, die Wärme und Reinheit ihrer religiösen Empfindung

\*) Molinos mar jum Biberruf gezwungen worben; er farb aber bennoch

<sup>(1696)</sup> im Gefüngnis.

\*\*) La vie de madame de La Mothe-Guyon, écrite par elle-même. Roln 1720, 3 Bbe 80, mit Bilbnis. Neuere Schriften über bie in Rebe ftebenbe Bewegung find: Bonnel, De la controverse de Bossuet et de Fénelon sur le quiétisme. Paris, 1850 — und Matter, Le Mysticisme en France au temps de Fénelon. Paris, 1885.

anzuerkennen: die Sprache der Mustiker war ihm vertraut, und er fand in den Eingebungen und Außerungen eines geiftlich erregten Frauenherzens nichts anderes, als was die Schriften vieler heiliger Männer früherer Jahrhunderte in merkwürdiger Ahnlichkeit aufwiesen. Schriften ber Frau Gunon zum Gegenstande einer theologischen Kritif zu machen, schien ihm unbillig: er kannte die Frau und hatte ihr Wesen burchschaut; wenn ihre Worte nicht vorsichtig genug waren, so war sie eben nicht theologisch gebildet und trug nicht priesterliche Verantwortung auf sich. Aber die hohe Geiftlichkeit, welche in Paris verkehrte, ärgerte sich an dem Auftreten einer Frau, die wie eine Brophetin ein erlösen= des Evangelium verkündete, nach welchem einer mit brünstiger Liebe in Gott sich versenkenden Seele jeder Strupel genommen und die strenge Bucht und Gnadenführung der Kirche ein vollständig überwundener Standpunkt mar. Wir entnehmen einem Briefe Fenelon's\*), mas man der schwärmerischen Frau vorzuwerfen fand. "Die Schriften der Frau Gupon haben den einzigen Aweck, den ausdrücklichen Glauben an die göttlichen Versonen, an die Geheimnisse Jesu Christi und seine Menscheit als eine Unvollkommenheit zu zerftören. Sie will die Chriften von jeder finnlichen Gottesverehrung, von jeder besonderen Anrufung unseres einzigen Mittlers befreien. Sie will in den Gläubigen jedes innere Leben und jedes wirkliche Gebet unterdrücken, indem fie alle besonderen Atte, welche Jesus Christus und seine Apostel vorgeschrieben haben, beseitigt und die Seelen für immer zu einer thatenlosen Rube einführt, welche jeden Gedanken und jede Willensregung ausschließt. Sie behauptet, wenn man einmal einen Att des Glaubens und der Liebe vollzogen habe, so bleibe derfelbe für das ganze Leben bestehen, ohne je erneuert werden zu muffen; man sei dann immer in Gott, ohne an ihn zu denken, und man muffe fich sogar hüten, diesen Akt zu erneuern; fie läßt den Chriften nur einen gottlosen, roben Mittelzustand zwischen Lafter und Tugend, zwischen Gottes ewigem Saffe und feiner ewigen Liebe, für welche, wie man glauben muß, jeder von uns geschaffen ift; fie verbietet als einen Treubruch jeden wirklichen Widerstand gegen die abscheulichsten Versuchungen; sie will, daß man annehme, es bedürfe in einem gewiffen Zustand ber Bolltommenheit, zu dem fie die Seelen erhebe, gar keiner Begierde \*\*) mehr, man fei dann unfähig zur Sunde, unfehlbar, und genieße den nämlichen Frieden wie die Seligen, und alles, was man thue ohne Nachdenken und Mühe, nach der Neigung

\*) Bauffet I G. 558 ff.

<sup>\*\*)</sup> Während ber Quietist in seiner Gottversentung gar kein Begehren mehr tennt, sondern durch die Kraft dieses Zustandes mit dem göttlichen Willen in jedem Augenblick übereinstimmt, sodaß, wie selbst Foneson lehrt (Oeuvres spirit. I S. 61), die Seele im Augenblick ihrer Trennung vom Leib, selbst wenn Gott sie ewig vernichten wollte, doch nichts anderes thun könnte als Gott lieben, sagt

seines Herzens, werbe ohne Selbstbeteiligung und durch reine Inspiration gethan. Diese Inspiration, welche sie sich und den Ihrigen zuschreibt, ist nicht die Inspiration der Gerechten, sie ist prophetisch und schließt eine apostolische Auktorität in sich, welche über jedem geschriebenen Gesetze siehet; über diesen Heilsweg stellt sie eine geheime Überlieserung auf, welche die gesamte Überlieserung der Kirche umstößt."

2. Man darf nicht zweifeln, daß dies das wirkliche Ansehen der "Lehre" der Frau Guyon war, wenn man ihre verzückten Reden in Lehrform kleiden wollte; daß Konelon ihr eine solche Tragweite nicht gab, darf aber auch ohne weitere Beweise als sicher angenommen wer-Als nun auch die auf Veranlassung der Frau von Maintenon unter Boffuet's Vorsitz veranstalteten Konferenzen zu Affn, welche die Lehre und die Schriften ber Frau Gugon prufen sollten, statt beffen nur 34 Artitel über die durch den Quietismus hervorgerufenen Streitpunkte veröffentlichten\*), hielt Fenelon nach wie vor an der Schuld= Lofigkeit der schwärmerischen Frau fest. Diese Artikel, die den Namen berselben nicht erwähnten und nicht einmal auf eine ihrer Schriften anspielten, war er selbst bereit zu unterschreiben: Frau Guyon hatte oft genug erklärt, daß sie von der Lehre der Kirche nicht abweichen wolle, und die Konferenzen von Issp hatten über oder gegen sie nichts zu erkennen gefunden. Sollten aber in den Schriften derselben Außerungen enthalten sein, welche zu einer irrtumlichen oder verdammenswerten Auffaffung der göttlichen Lehre führen könnten, so wäre es immer noch erforderlich, die Verfasserin selbst über den Sinn ihrer Worte zu befragen; das hatte Fénelon selbst gethan, und er fand von allen jenen Frelehren, welche man ihr zuschrieb, nichts bei ihr. Dazu kam noch,

Artitel 9 ber Konferenzen von Iffp: "Es ift keinem Chriften erlaubt, in Sachen seines heils gleichgiltig zu sein, auch nicht hinsichtlich ber Dinge, welche auf bas heil Bezug haben: bie beilige Indifferenz des Christen betrifft die Ereignisse biefes Lebens, abgesehen von ber Sünde, und die Dispensation von geistigem Trost ober geistiger Obe." —

<sup>\*)</sup> Im April 1695. Sie sind abgebruckt als Anhang zur Explication des Maximes des Saints in ber Ausgabe von 1698 (Wetstein, Amsterdam) S. 260 sf. Der 29. Artikel, ber auf die Seste der Frau Gupon gemünzt istzeigt sehr beutlich, wie wenig man damals noch geneigt war, ihre Berson in die Heine Anzahl auserwählter Seelen giebt ober gegeben hat, welche Gott durch außerordentliche und besondere, ihm bekannte Eingebungen zu allen dem Christentum und sür die anderen guten Werke nötigen Asten in jedem Augenblicke so veranlast, daß es nicht notwendig ist, ihnen irgendwelche Vorschrift zu geben, damit sie sing dazu entschließen, so überlassen wir das dem Urteil Gottes, und ohne berartige Justände anzuerkennen, sagen wir dloß in der Praxis, daß es nichts so Geschrliches, der Selbstäuschung so sehr Unterworfenes giebt, als wenn man die Seelen so leitet, als befänden sie sich siehen Justande, und daß in jedem Falle die christliche Bollommenheit nicht in diesen Eingebungen besteht."

daß Bossuet, welcher in den Konferenzen das entscheidende Wort führte, in den Mystikern, an welche die Reden der Frau Guyon erinnerten, nicht sehr bewandert war;\*) ja, Fénelon mußte ihm den noch schwereren Vorwurf machen, daß er Dinge, welche ihm Frau Guyon unter dem Siegel bes Beichtgeheimnisses mitgeteilt, gegen fie benütt habe.

3. Kenelon's Barteinahme für die schwärmerische "Freundin" erreate immer größeres Bedenken. Vorerst stand er noch in freundschaftlichem Berhältnis zu Boffuet, und der König hatte der Angelegenheit jedenfalls noch teine besondere Bedeutung zugemessen. Als das Erzbistum Cambrai in Erledigung tam, fand man tein Bedenten gegen die Wahl Fenelon's. Die Ernennung geschah am 4. Februar 1695, als die Konferenzen von Issp noch nicht zu Ende gekommen waren. Fenelon selbst nahm jett an benselben teil. Er unterzeichnete bie 34 Artikel, und Boffuet nahm felbst die Weihe des neuen Erzbischofs vor, obwohl er dazu nicht amtlich verpflichtet war. Bald darauf aber entzog sich Frau Guyon der Bewachung des Erzbischofs von Meaux, und nun hatte die bisheriae Schonung ein Ende. Die unglückliche Frau wurde in Vincennes zur Haft gesetzt und später zu Baugirard in ziemlich strengem Gewahrsam gehalten. Bossuet bereitete eine Schrift vor, in der er sich über die neuen Schwärmer in abschließender Weise äußern wollte. Die ihm zunächst stehenden Bischöfe sollten berfelben ihre Approbation beisetzen, auch Fonelon. Diefer war aber über die rücksichtslose Art, mit der seine "Freundin" behandelt wurde, sehr em= port und fürchtete, man habe es nur darauf abgesehen, ihn vor der Welt als einen Mann barzustellen, welcher der besseren Einsicht endlich nachgegeben und sich von der Sache der Frau Gupon durch eine Art ftillschweigenden Widerrufs endgiltig losgesagt habe. Dazu wollte er sich nicht entschließen; eine Erlebigung ber ganzen Frage auf biefem Weae schien ihm überhaupt unwürdig und unerlaubt. Um aber hinsichtlich seiner Stellung zu der Sache keine Aweisel übrig zu lassen, entschloß er sich, selbst eine Darstellung bessen zu veröffentlichen, was die hervor= ragender Kirchenlehrer früherer Sahrhunderte über das Verhältnis der driftlichen Seele zu Gott ausgesprochen hatten, um dadurch sein Verhalten zu rechtfertigen. Doch sollte bas im Berbst 1696 verfaßte Buch erft ans Licht treten, wenn Boffuet feine "Belehrung über Die Gebetszuftanbe\*\*) veröffentlicht hatte, welche ja Fenelon's Schrift veranlakt hatte. Aber der Freund, dem der in seiner Diocese ab-

\*\*) Instruction sur les états d'oraison, où sont exposées les erreurs des faux mystiques de nos jours, avec les actes de leur condamnation.

Paris 1697.

<sup>\*)</sup> Boffnet's Gelehrsamkeit war überhaupt nicht bebeutenb; bie Oeuvres inédites de J. B. Bossuet, welche A. L. Menard zu veröffentlichen begonnen bat, liefern bafür unwiberlegliche Beweife.

wesende Verfasser die Drucklegung des Buches überlassen hatte, glaubte, unter dem Eindrucke der Kenelon immer feindseliger werdenden öffent= lichen Stimmung nicht mehr länger warten zu bürfen, und so erschien bie "Darlegung ber Anfichten ber Beiligen über bas innere Leben" schon im Januar 1697.\*) Sest hielt sich Boffuet verpflichtet, den König auf die Frrtumer "seines Amtsbruders" aufmerkfam zu machen, indem er sich entschuldigte, dies nicht schon früher gethan zu haben. Einen Monat nach Kenelon's Buch erschien Bossuet's "Belehrung über die Gebetszuftande." Damit war der offene Rrieg amischen ben beiden Brälgten eingeleitet. Dem König war Kenelon's "schwärmerisches" Wesen\*\*) von jeher unbequem gewesen; der Telemach zeigte später, daß die Abneigung, welche Ludwig gegen den Erzieher feiner Enkel empfand, auf einem richtigen Gefühl beruhte. Maintenon, sonst Fenelon sehr zugethan, sah jetzt ein, daß Fenelon's Auftreten in der That den religiösen Frieden stören könne. Dabei war Bossuet's Versönlichkeit zu bedeutend, als daß der aller religiösen Streitigkeiten überhaupt überbruffige Sof fich nicht zu der einfachen Lösung der Frage bekannt hätte, welche iener vorschlug und welche auf nichts anderes hinausging als auf einen förmlichen Wiberruf vonseiten bes Erzbischofs von Cambrai. Es war vielleicht eine Schwäche Féne-Ion's, daß er auch jett noch nicht abgeneigt war, in Unterhandlungen mit Boffuet einzutreten, die indeffen Boffuet's hochfahrendes Befen felbst vereitelte. Fénelon war der Ansicht, daß Bossuet die für die Entscheidung der Streitfrage erforderlichen Kenntnisse in der Dogmengeschichte nicht besitze. So war der einzige Schritt, der eine für Fenelon bindende Entscheidung herbeiführen konnte, die Berufung an den Labst, welche bei der unbedingten Auftorität, welche jener der Tradition des firchlichen Hirtenamts beilegte, auch von anderer Seite nichts Befremdliches hatte. Fonelon rief mit Genehmigung des Königs im April 1697 die Entscheidung des Pabstes an.

4. Als Bossuet auch jest noch Versuche machte, von sich aus den Streit zu erledigen, zeigte Fenelon sich weniger entgegenkommend als bisher und entschloß sich, zur Vertretung seiner Sache selbst nach Rom zu gehen. Aber auch dieser Schritt sollte nicht ohne Einwilligung des Königs geschehen. Die Antwort des Königs, welche wenige Tage darauf, am 1. August 1697 erfolgte, war der Besehl, Fenelon habe sich sofort

\*) Le génie romanesque.

<sup>\*) 1697.</sup> Explication des maximes des Saints sur la vie intérieure. Im Jahr barauf erschien eine neue Austage zu Brüffel und eine bei Betstein in Amsterbam. Die letztere, die und vorliegt, enthält noch fünf zu bem Buche in Beziehung stehende Dokumente, darunter die 34 Artitel von Iss und die Extlärung der Bischöfe von Meaux, Paris und Chartres, betreffend das Buch über "die Grundsätze der Heiligen".

in seine Diöcese zu begeben und dieselbe nicht mehr zu verlassen.\*) Das war nach damaligen Verhältnissen eine eigentliche Verdannung, und Fenelon hatte es wohl nur den Vitten des tief erschütterten jungen Herzogs von Burgund zu danken, daß er den Titel eines Erziehers der königlichen Enkel weiter führen durste. Der kleine Kreis von Fenelon's nächsten Freunden, vor allen der Herzog von Beauvillier, blieben dem verdannten Vischof treu; der ganze Hof aber nahm Stellung gegen ihn, und die öffentliche Meinung, der übrigens damals keinerlei Bedeutung zugemessen wurde, trat eher auf Vossuer's Seite, dem auch die nächst beteiligten Vischissen gegen das Buch Fenelon's, und im August, sechs Tage nach dem königlichen Verdannungsurteil, erließen die Vischöfe von Paris, Meaux und Chartres\*\*) ihre "Erklärung, betreffend das Vuch von den Grundsähen der Heiligen über das innere Leben."\*\*\*)

5. Es ist nicht ohne Interesse, die Schlußartikel dieser Erklärung zu lesen, welche aufs beutlichste zeigen, welch entschiedene Haltung Boffuet und die von ihm in den Streit hereingezogenen beiden anderen Bischöfe ihrem Amtsbruder gegenüber jett angenommen hatten, obwohl in Rom die ganze Angelegenheit noch in den erften Stadien der vor= bereitenden Untersuchung sich befand. Die Bischöfe sagen: "Dazu kommt, baß die in diesem Buche gelehrten Glaubensfätze, wenn auch gegen die Absicht des Verfassers, bahin gerichtet sind, daß durch das Mittel der unmittelbaren (göttlichen) Afte das Lafter neben der ihm entgegengesetzten Tugend bestehen kann; daß, mahrend die Seele in unbedachtem Gifer nach der abttlichen Gerechtigkeit dem verborgenen Willen Gottes in allem fich ganz bahingiebt, sie thörichter Weise in ihre ganzliche und vollständige Verdammung einwilligt und gegen die Mahnung des Apostels sich zu spitkfindigem und eitlem Gerede verleiten läft. †) Endlich werden bie Seufzer der auf der Pilgerfahrt befindlichen und nach ihrer Seimat schmachtenden Kirche unterdrückt: Paulus und die anderen mitten in den Martern die selige Hoffnung Erwartenden und diesen Lohn Forbernden werden unter die Solddiener verwiesen. Wir aber, die wir das Mufter der mahren Worte besitzentt) und auf den Spuren der Heiligen wandeln, meffen nicht nach unmöglichen und widersunigen

<sup>\*)</sup> Bgl. barüber bas unten in Rap. 5 § 8 am Schluß Mitgeteilte.

<sup>\*\*)</sup> Monilles, Boffuet, Gobet des Marais.

\*\*\*) Declaratio illustr. et reverendiss. Ecclesiae principum . . . . circa
Librum cui titulus est: Explication des Maximes des Saints sur la Vie
Intérieure.

<sup>†) 2.</sup> Tim. 2, 16. Man vergl. die oben aus den Oeuvres spirituelles angezogenen Worte Fénelon's.
††) 2. Tim. 1, 13.

Dingen die chriftliche Frömmigkeit und Bollkommenheit. Auch glauben wir nicht, daß man ungewöhnliche Gemütsregungen, welche nur wenige Heiligen selten und vorübergehend geäußert haben, sofort in eine Regel oder einen Lebenszustand verwandeln müffe, und wir nennen derartige Beftrebungen und Übereinstimmungen, welche auf das Unmögliche gerichtet sind, nicht wahre Bestrebungen und Übereinstimmungen, sondern nach dem Vorgang der Schule heißen wir sie Willenslaumen."

- 5. Henelon, welcher nur diesenige Liebe zu Gott für vollkommen erklärt, welche sich so sehr selbst verleugnete, daß sie Gott liebte, selbst wenn er "für uns nie beseligend sein wollte,"\*) Henelon ist in dem, was ihm die drei Prälaten entgegenhalten, nicht ungerecht beurteilt worden; das Bedenken, daß die so ganz an Gott hingegebene, nur durch seinen Atem belebte und bewegte Seele der Gnadenführung der Kirche sich entziehe, war naheliegend und für den französischen Alerus, der noch voll war von den Kämpsen mit dem Jansenismus, um so beunruhigender. Aber auch Fenelon hatte recht, als er nach solchen Worten Bossiet entgegenwarf, wer ihm denn die Besugnis gebe, zu ihm im Namen der Kirche zu reden, während der Kadst die Angelegenheit in seine Hand genommen habe. In Kom gingen die Sachen freilich einen allzu langsamen Gang. Henelon's Vertreter, der Abbe de Chanterac, scheint sich ziemlicher Beliedtheit ersreut zu haben; Vossiuet betrieb unterdessen dort die Angelegenheit durch seinen Nessen, den Abbe Bossuet, der seinerseits es an Taktlosigkeiten nicht sehlen ließ.
- 7. Vor seiner Diöcese stellte num Fénelon seine Sache noch eine mal ins Licht in einem Hirtenbrief vom 15. September 1697.\*\*) Er wendet sich darin mit allem Nachbruck gegen die Beschulbigung quietistischer Frrlehre, wie z. B. gegen den Vorwurf, er empsehle einen Zustand der Seele, in welchem sie in ihre eigene Verdammung eine willige, und verweist im Übrigen auf die Entscheidung des Pabstes. Da man ihm früher zur Last gelegt, er schreibe auch dem Padste vor, was er etwa vernrteilen dürse, sagt er jetzt: "Meine Unterwersung unter den Padst wird eine unbeschränkte sein und noch mehr aus dem Herzen kommen als aus dem Munde, welche Entscheidung der Padstauch treffe und unter welcher Form es ihm angezeigt scheine, sein Urteil zu fällen."\*\*\*)
- 8. In Paris neigte sich nach und nach alles von Fenelon weg; der Erzbischof schrieb selbst einen Hirtenbrief gegen Fenelon und zeigte deutlich, daß er dies nicht nur aus Besorgnis um den Seelenfrieden

<sup>\*)</sup> Oeuvr. spirit. I ©. 56.
\*\*) 1797. Instruction pastorale de Messire Franç. de Salignac. touchant son livre des Maximes des Saints.

<sup>\*\*\*)</sup> S. 183 ber uns vorliegenben "neuen Auflage" (Amfterbam, Betftein 1698).

seiner Gläubigen gethan habe, als Kenelon nach einigem Schriftwechiel mit jenem ihn endlich bat, ihn mit Weiterem zu verschonen. folgte eine Reihe von Briefen von Boffuet an Fénelon und von diesem an jenen, Schriften von bedeutendem ftiliftischem Wert, Die jest noch barüber wegtäuschen können, daß fie nur theologisches Bezant enthalten. Die seine Welt fand das größte Interesse an diesen Rämpfen zweier in den Waffen so ungleicher, im Mage ihrer Kräfte aber einander so gewachsenen Gegner. Aber die Geaner Kenelon's gewannen sichtlich die Oberhand; man ließ es dabei an allen möglichen Unspielungen auf das Berhältnis des jetigen Bischofs zu seiner "Freundin", welches Boffuet früher schon mit bem des Montanus zu Priscilla verglichen hatte, nicht fehlen. Im Juni 1698 wurden Fénelon's Freunde, der Abbé von Beaumont und der Abbé von Langeron, ihrer Amter als Prinzenlehrer enthoben. Daß Fleury nicht ihr Schickfal teilte, geschah auf Berwendung Bossuet's, der rechtzeitig das Bedenkliche einer solchen Maßregel gegenüber einem wissenschaftlich so bedeutenden, im Übrigen aber sehr zurückhaltenden Manne einsah. Boffuet suchte indessen, burch feinen "Bericht über ben Quietismus"\*), welcher in französischer, lateinischer und italienischer Sprache veröffentlicht wurde, die Angelegenheit in Rom in rascheren Fluß zu bringen. Kenelon schwieg. Früher hatte er Boffuet bas Wort entgegengeschleubert: "Webe mir, wenn ich schweige." Unterdessen fingen aber die Folgen seiner kampf bereiten Berebsamteit zunächst seinen Freunden gefährlich zu werden Erst auf das Zureden des Abbe de Chanterac, welcher die Wirkung von Boffuet's neuester Schrift in Rom beobachten konnte, veröffentlicht Kenelon feine "Antwort" auf biefelbe\*\*), und bamit war die Polemit wieder eröffnet, welche diesmal auch von Fenelon's Seite in rudfichts losester Beise geführt wurde.

9. In Nom war man immer noch zu keinem Entschluß gekommen. Bon dreizehn Censoren, welchen der Pabst die Prüfung der "Ansichten der Heiligen" übertragen hatte, waren fünf gegen jede Censur. Aber der gutmütige Innocenz XII. wäre gern dem französischen König geställig gewesen, der in einem Schreiben auf eine baldige Erledigung der Angelegenheit drang. Welche Entscheidung ihm die erwünsichte sei, zeigte er, indem er um Neujahr 1699 Fonelon den Titel und die Bezüge eines Prinzenerziehers entzog. Es ist kein Zweisel, daß Vossue die Sache nun einem Kollegium den Kardinälen zur Behandlung, welche im Februar 1699 zu dem Schlusse gelangten, daß gegen das Buch des Erzbischoss den Cambrai eingeschritten werden müsse. Der Pabst konnte

<sup>\*)</sup> Relation sur le Quiétisme. Paris 1898. \*\*) 1698. Reponse à la Relation etc.

fich schwer zu einer entscheidenden Magregel verstehen; aber Bossuet und ber König drängten immer lebhafter, ja man ließ durchblicken, daß man die Sache selbst in Ordnung bringen werde, wenn Rom länger zögere: eine große Anzahl französischer Theologen war auch schon vorher veranlagt worden, eine Erklärung gegen Fenelon's Säresieen zu unterzeichnen. So entschloß sich Innocenz, das Breve zu unterschreiben, welches "Verdammung und Verbot" des Buches über die Ansichten ber Heiligen verkündigte; es geschah am 12. März 1699.\*) Fenelon war eben im Begriff, die Kanzel zu besteigen, als er am Feste Maria Berkundigung — 25. März — burch seinen Neffen die Rachricht von ber Berdammung seines Buches erhielt. Es kostete ihn einige Minuten ber Sammlung, bis er zur Gemeinde reden konnte: seine Predigt hanbelte von der Pflicht der Unterwerfung unter die geiftliche Obrig-Das pähftliche Breve mußte zuerft in die Staatsregister eingetragen werben. Sobald dies geschehen, erbat Fenelon sich die königliche Genehmigung zur Beröffentlichung feiner Erklärung ber Diocefe Der Hirtenbrief, welcher sie enthielt, wurde am 9. April gegenüber. Der Erzbischof sagt barin: "Endlich hat unser heiliger ausgegeben. Bater, ber Babst, dieses Buch mit den dreiundzwanzig Sätzen, welche aus bemielben ansgezogen worden find, verdammt durch ein Brebe bom 12. März 1699, welches jest allgemein verbreitet und euch schon vor Augen gekommen ift. — Geliebte Brüber, wir schließen uns diesem Breve, sowohl hinsichtlich des Textes des Buches als hinsichtlich der breiundzwanzig Sätze ohne Weiteres ganz und ohne den Schatten einer Einschränkung an. Dem entsprechend verdammen wir sowohl bas Buch als die dreiundzwanzig Säte genau unter der nämlichen Form und Beurteilung ohne Weiteres ganz und ohne jegliche Ginschränkung; wir verbieten ferner bei derselben Strafe allen Gläubigen der Diöcese, dieses Buch zu lesen oder zu behalten."

10. Fénelon's Widersacher wollten die Aufrichtigkeit der Unterwerfung nach so langem, erbittertem Streit nicht anerkennen; Fénelon's Bewunderer sind die heute nicht müde geworden, die Seelengröße des frommen Vischofs mit überschwänglichem Lobe zu preisen. Eine allen Thatsachen dieses lange hingeschleppten Streites mit kritischer Objektivität nachgehende Betrachtung wird dem Eindrucke sich nicht verschließen können, daß es dem Kirchenfürsten ebensosehr darum zu thun war, seiner Stellung nichts zu vergeben, als einer ungerecht versolgten Schwärmerin Histe zu bieten, die nach seinem Vorschlage in irgendeinem Kloster unschädlich hätte ausgehoben werden können, und die Ansichten der alten Kirchenlehrer zu verteidigen, über die zu richten die römischen Theologen

<sup>\*)</sup> Es war eine Milberung in ber Form ber Entscheidung, daß sie nicht burch eine Bulle, sonbern burch ein Breve verklindet wurde.

jener Zeit auch Fénelon kaum zuständig erscheinen konnten. Fénelon würde wahrscheinlich die Wichtigkeit ungeftörter Glaubenseinheit nachbrücklich betont oder geltend gemacht haben, wenn ein untergeordneter Geistlicher der Prodinz einen ähnlichen Versuch gemacht hätte wie er selbst. Nur Eines muß zu seinen Gunsten ausdrücklich bestätigt werden: was er in seinen Streitschriften in der spiritualistischen Frage behauptet hat, war seine volle Überzeugung; er war ein entschiedener Gegner leerer Werkeiligkeit. Selbst den Lesern des Buches über Mädchenerziehung muß die freiere Ansicht des Verfassers in dieser Beziehung auffallen, während auch dort auf das innere Heilsleben der größte Wert gelegt wird.

11. Der Frau Guyon hatte man nach siebenjähriger Gesangensichaft gestattet, sich auf ein Besitztum ihrer Tochter zurückzuziehen, wo sie nach und nach vergessen wurde. Sie starb dort, zu Bois, im Jahre

1717.

## 5. Kénelon auf dem erzbischöflichen Stuhle von Cambrai.\*)

1. Im Februar 1695 war Kenelon auf den erzbischöflichen Stuhl von Cambrai und damit zur Bürde eines Herzogs und deutschen Reichsfürsten erhoben worden. Im August 1697 wurde er von Ludwig XIV. zum bleibenden Aufenthalt in seine Diöcese verwiesen, mährend sonst ein mehr als dreimonatlicher Aufenthalt in ihrem Sprengel von den Bischöfen nicht gefordert wurde. Er war noch in Baris, als ihm die Nachricht vom Brande des bischöflichen Balastes in Cambrai zukam. mit welchem auch die Bibliothek des neuen Erzbischofs vernichtet wurde. Fenelon baute das Haus wieder auf, nicht in dem prächtigen und großartigen Stil, welchen bes französischen Königs Prachtliebe damals in Blüte gebracht hatte, aber auch eines Fürsterzbischofs nicht unwürdig. Die Verhältnisse der Diocese waren ziemlich schwierige. Die Spanier, welche hier vor kurzem geherrscht, hatten auch im religiösen Leben ihre Spur zurückgelaffen, und es bedurfte bes feinen Taktes bes Rirchenfürsten, wenn nicht aus unbedeutenden Ungleichheiten im Rult der französischen und der vorher spanischen Katholiken ernstliche Mißhelligkeiten entstehen sollten. Aber das Gebiet der Diocese von Cambrai reichte auch über die französische Grenze noch hinaus, und der bald ausbrechende Erbfolgekrieg brachte auch in diese Länder viele Unruhe und mannichfachen Wechsel ber Machthaber. Dazu kam noch, daß ber Klerus ben neuen Erzbischof nicht mit einmütiger Freude aufnahm. Es scheint inbessen, daß es Fenelon's feinem und vorsichtigem Auftreten und seinem

<sup>\*)</sup> De Broglie, Fénelon a Cambrai, d'après sa correspondance (1699—1715). Paris, Plon, 1885.

ei aller Milbe der Form doch sehr entschiedenen Willen gelang, Frieden

nd Ordnung überall zustande zu bringen.

2. Seine Verbannung ertrug er mit vornehmem Schweigen. An viffenschaftliche Thätigkeit gewöhnt, konnte er das Hofleben entbehren.\*) dur die Trennung von dem fürftlichen Zögling empfand er als eine ittere Ungerechtigkeit. Dieser selbst durfte nicht wagen, den Verkehr tit bem in Unanade gefallenen Erzieher fortzusetzen. Gin Brief bes rfteren vom 22. Dezember 1701, welcher das vierjährige Schweigen es Herzogs von Burgund Jenelon gegenüber endlich brach, hatte nur urch eine "günftige Gelegenheit" seinen Weg nach Cambrai finden innen. Der Zögling berichtet von seinen Studien und klagt in bevegten Worten über die Behandlung, welche sein Lehrer und Erzieher atte erfahren müssen. Dieser selbst wandte seine erzieherische Gabe un der Heranbildung seiner zufünftigen Geistlichen zu in einem Semiar, welches er nach bem Vorbilde bes von St. Sulvice in Paris einichtete und in welchem er häufig selbst Unterricht erteilte, meist in er Form freien und ungezwungenen Gespräches, das er mit Meister= haft zu leiten wußte. Wenn nicht die Kriegsunruhen ihn durchaus inderten, so überzeugte er sich durch häufige Reisen von dem Zustande iner Diocese. Im Ubrigen verlief sein Leben hochst gleichmäßig und ubig. Seinem nächsten Rreife mar er ber liebenswürdige, immer teilehmende Freund, der das Ansehen seiner höheren Stellung nicht durch eife und kalte Formen aufrecht zu erhalten notwendig hatte. Im eiftlichen Regiment war er fest und unbeugsam in Behauptung ber rchlichen Rechte auch dem König gegenüber, aber freundlich und hilf= eich gegen Jeben, ber seiner Fürsorge sich nicht unwürdig gemacht atte. Mit dem gemeinen Manne verkehrte er gerne, und man eriblte lange von der ungezwungenen Herablaffung des hohen Herrn.

3. Gegen Ende des Jahrhunderts erhob sich der Jansenismus vieder, den man seit dem sogenannten Frieden des Pabstes Clemens IX. 1669) für endgiltig beseitigt angesehen hatte. Es ist bekannt, daß es von letzen Phasen der jansenistischen Streitigkeiten sich darum geandelt hatte, ob die fünf Sätze, welche die Gegner und schließlich der ömische Stuhl sür die Quintessenz des großen Buches von Jansenius ekkärt, in demselden wirklich stünden. Die Jansenisten leugneten dies nd hielten sich für nicht widerlegt und nicht verurteilt, weil der Pabst

<sup>\*)</sup> Es ift gewiß erlaubt, zu zweifeln, ob Fenelon ganz ernstlich gemeint abe, was er später (1714) an Ouirini schrieb (Bausset II S. 425): "Seit ie Borsehung mir heilige Pflichten auferlegt bat, indem sie mich in die Reihe er ersten Kirchenhirten gestellt bat, habe ich auf die angenehmen Zerstreuungen erzichtet, welche einst in der Jugend meine Wonne gewesen waren: taum eraube ich mir irgendein litterarisches Wert zu durchblättern, wenn 8 in meine Hand fällt."

de jure, nicht aber de facto entscheiben fonne. Doch verstanden sie sich zu einem "achtungsvollen Schweigen." Nun hatte ber Erzbischof von Paris, Kardinal von Noailles, einigen Klerikern, die ihn darum befragt, erwidert, der pabstlichen Entscheidung über ein dogmatisches Kattum sei mit bem achtungsvollen Schweigen Genüge gethan. Dies bestärkte die jansenistische Bewegung so, daß der Bischof sich beeilte, seine Abereilung wieder gut zu machen. Aber in Rom hatte man schon vorher die Sache in die Hand genommen, und der König verlangte felbst vom Babste eine endgiltige Entscheidung auch über die Frage do facto. Auch die Bischöfe hielten sich für verpflichtet, Stellung zu dem Streit zu nehmen. Fenelon erließ eine Bastoralinstruktion, in welcher er dem Pabste auch das Recht der Entscheidung über die Thatfrage zusprach; ber Pabst hatte wirklich auch erklärt, daß er die Scheidung zwischen ber theoretischen und ber thatsächlichen Frage ebenso für eine spitzfindige Ausflucht halte, wie es seine Vorgänger gethan hatten. Im Juli 1705 traf nun in Paris eine pabstliche Bulle ein, worin die jansenistische Lehre ein für allemal als ketzerisch verurteilt wird. Die Bulle mußte nach dem Rechte der gallitanischen Kirche von den französischen Bischöfen gebilligt werden. Bei dieser Gelegenheit nun war es, daß der Kardinal von Noailles, welcher eine lebhafte Erinnerung an sein Zerwürfnis mit bem Erzbischof von Cambrai bewahrt hatte, gegen Fenelon's Anficht über die Unfehlbarkeit der Kirche in thatfächlichen Fragen der katholischen Lehre sich in einer Weise aussprach, die ihn einer bedenklichen Hinneigung zu der Ansicht der Jansenisten in dieser Frage verdächtig machte.

- 4. Fénelon wurde infolge dieses Vorfalls in einen litterarischen Streit verwickelt, der wenig Interesse bietet, wenn man es nicht in dem eigentümlichen Umstand sinden will, daß der wegen keşerischer Ansichten dor kurzem erst gerügte Bischof num selbst gegen eine Keşerei zu Felde zieht, welche bei aller Verschiedenheit der Grundanschauung, welche diese Häresienen hervorries, doch eine gewisse Verwandtschaft mit seinen eigenen Lehrmeinungen hatte. Sowohl die Erneuerer der augustinischen Gnadenslehre als der neue Quietismus schienen ja gerade deshalb gefährlich, weil beide der jesuitischen oder pelagianischen Doktrin von der Gottzgefälligkeit und Gnadenwirkung der äußeren Heilswerke entgegentraten. Indessen erfährt man doch, daß Fénelon in seiner Diöcese die Jansenisten nicht bedrängt hat, daß er dem Haupte derselben, dem Pater Duesnel, einen versöhnlichen Brief schried und es lehhaft beklagte, als man im Jahre 1709 Port=Rohal, das Mutterhaus des französischen Jansensuns, dem Erdboden gleich machte.
- 5. Durch das eigenfinnige und unkluge Benehmen des Erzbischofs von Paris, der es, wie Fenelon einst, auf einen Spruch des Pabstes ankommen ließ, wurden die jansenistischen Händel ins Unabsehbare ver-

scheppt. Henelon klärte seine Diöcesanen über die Sache in ganz eigentümlicher Weise auf, nämlich durch Hirtenbriese in dialogischer Form. Seine Vorliede für diese Form und seine Gewandtheit in der Hadendehabung derselben sind bekannt; dei dieser Gelegenheit hatte man aber wohl davon keine Prode erwartet. Für einen theologischen Leserkreis war ein größeres Werk über die Lehre des heiligen Augustinus bestimmt. Bur Aussührung gelangte dieser Plan nicht; aber es kann kaum zweiselshaft sein, daß die katholische Kirche ein solches Werk aus Fenelon's Feder zu den hervorragendsten Erzeugnissen ihrer Litteratur hätte zählen dürsen. Versuche, Fénelon mit dem Kardinal von Noailles wieder in Verührung zu bringen, sind gescheitert, wie Fenelon's Viographen verssichern, an der hochmütigen Sinnesweise des Kardinals; die Vriese des ersteren lassen aber schließen, daß Henelon's vornehm abgeschlossens Wesen das Seinige ebensowohl beitrug, solche Versuche zu vereiteln.

6. Wenn Kenelon zur Zeit des Quietistenstreits durch das Bebenten, daß er die Einheit der Kirche seinerseits stören konnte, von keinem seiner Schritte sich abhalten ließ, war er als Kirchenhirt eifrig bedacht, in seinem Kreise religiöse Spaltungen nicht aufkommen zu lassen. Wir erfahren auch von interessanten Bekehrungsversuchen, welche er in Cambrai anftellte. Der erfte betrifft eine junge Engländerin, Mig Dgelthorpe, welche Fénelon im Jahr 1713 zu Amiens kennen lernte. fich der einschmeichelnden Beredsamkeit des geistreichen Bischofs gerne hin, welcher, um die junge Dame von der Rudkehr in das protestantische England abzuhalten, ihr eine Pension von 2000 Livres vom König Ludwig XIV. auswirkte. Aber die junge Engländerin hatte das Bersprechen gegeben, zu ben Ihrigen zurudzukehren. Ob sie je wieder nach Frankreich gekommen und in die katholische Kirche förmlich eingetreten ift, weiß man nicht.\*) Dankbarer waren Henelon's Bemühungen bem Schotten Andrew Michael Ramfan gegenüber. Es war ein Mann von beweglichem, aber nicht tiefem Geift, den die theologischen Streitigkeiten, welche bamals in England ausgefochten wurden, schließlich zum barften Rationalismus getrieben hatten, der ihn auch nicht befriebiate. Er begab sich nach Holland und wurde hier auf Fénelon aufmerkfam, zu bem er fich im Sahr 1709 begab. Hier scheint ber mahrheitdürstende Geist des jungen Mannes endlich zur Ruhe gekommen zu sein: er wurde katholisch. Und interessiert Ramsan als Biograph Kéne Ion's. \*\*) Über die theologischen Ansichten des Bischofs von Cambrai, besonders in Sachen des Spiritualismus, spricht er sich in einer Weise aus, die keinen Zweifel darüber läßt, daß Ramsay ein treuer und überzeugter Schüler Kenelon's geworden war. Ein vor dieser Biographie

<sup>\*)</sup> Donen a. a. D. S. 91 ff.

<sup>\*\*)</sup> S. oben bie Anmert. zu Rap. 1 § 1.

verfaßtes Buch über Politik nach philosophischen Grundsätzen beruht nach Bausset's Meinung ebenfalls auf Fénelon's Ansichten, wie er sie in Gesprächen mit dem Sohn des vom englischen Thron vertriebenen Jakob II. entwickelt hatte. Endlich ist der Aussatz über die epische Poesie und den Telemach, den man seit 1717 vor den Ausgaben dieses Werkes zu drucken psiegt, von Ramsan versaßt, der in seinen "Reisen des Chruße"\*) nichts Geringeres versuchte, als die Chropädie des Tenophon sortzusehen und dem Telemach ein Pendant zu geben.

7. Ramfan hat fich um das Andenken seines väterlichen Lehrers verdient gemacht durch Herausgabe einiger seiner Werke, so der Totenaefpräche, von denen während des Berfaffers Lebzeiten nur fünfundvierzig befannt geworden waren. \*\*) Auch die Gefprache über die Beredsamkeit und über die Ranzelberedsamkeit insbesondere find zugleich mit dem Briefe an die Afademie über Grammatit. Rhetorik, Boetik und Geschichte durch Ramsan im Jahre 1718 veröffentlicht worden.\*\*\*) Das erste dieser beiden Werke, wohl in früher Zeit geschrieben, zeigt alle Borzüge des Stils, welche Fenelon's Schriften eigen sind; ein besonderer innerer Wert ift ihm nicht beizulegen. Trefflich darin ift die Charakteristik des Demosthenes, bemerkennswert die begeisterte Verehrung des klassischen Altertums, litterarhistorisch intereffant die Kritiken damaliger Kirchenredner; †) für uns haben die größte Bedeutung die Grundfäte, welche Henelon hinfichtlich der Kanzelberedsamkeit aufstellt. Er wünscht mehr Homilien als theologische und moralische Deduktionen; er verwirft die Bahl kunftlicher und schwieriger Texte, die dem schöngeistigen Redner nur die äußere Veranlassung geben sollten, alle möglichen geiftreichen Betrachtungen anzustellen; er verlangt eine gründliche materielle und formelle Vorbereitung auf den Predigerberuf, verurteilt aber die veinliche Ausarbeitung und das strenge Demoriren der einzelnen Predigt: wenn nur der Gegenstand dem Redner ganz klar und die Topik berfelben ihm geläufig sei, so genüge etwa die

<sup>\*) 1727</sup> in zwei Bänben. Über Ramsap's Leben bes Turenne (1725) spricht gesegentlich, aber in wenig anerkennenber Weise, Rousseau in Emil IV § 119. Ein nach Ramsap's Tob (1743) veröffentlichter "Erziehungsplan" beseselben ift uns nicht bekannt geworben.

<sup>\*\*)</sup> S. oben Kap. 3 § 3.

\*\*\*) Dialogues sur l'Eloquence en général et sur celle de la chaire en particulier. — Lettre à l'Académie Française sur la grammaire, la rhétorique, la poétique et l'histoire. M. A. Mazure hat von diesen beiden Schristen zusammen mit Héneson's Mémoire sur les occupations de l'Académie Française, dem Discours de réception und dem Briefwechsel mit Lamotte über Homer und die Alten eine hübsche Ausgabe veranstatte (1883, Paris, Eug. Besin); die Briefe an Lamotte sind vom letzteren veröffentslicht worden.

t) Bourbaloue und Mascaron follen gemeint fein.

Ausarbeitung besonders schwieriger und wichtiger Punkte; aber den Borteil. nach dem jedesmaligen Bedürfnis der Zuhörer seine Rede einwrichten, was nicht vor der Predigt, sondern erft während derselben jeschehen könne, solle kein Kanzelredner aufopfern. Man darf nicht varan zweifeln, daß Fonelon nach diesen Grundsätzen seine eigene Brevigerthätigkeit eingerichtet habe, und dem ist es ja wohl auch zuzu= dreiben, daß wir teine Sammlung seiner Bredigten besitzen, wie sie Boffuet, Alechier, Maffillon hinterlaffen haben. Es find amar nehrere Sammlungen angeblich Fonelon'scher Predigten gedruckt worden. Darunter ift aber nur eine Predigt, nämlich die für die Weihe des Bischofs von Köln\*), vom Berfasser selbst niedergeschrieben worben. Der Kardinal Maury, welcher in jungen Jahren mit einer Lobrede auf Kenelon den Preis der Beredsamkeit bei der Akademie gewonnen hat. rzählt, er hatte einigen Freunden eine Bredigt Fenelon's über die Nissionen als eine neuentbeckte Rede Bossuet's vorgelesen und allgemeine Bewunderung für dieselbe hervorgerufen: niemand hatte geahnt, daß es ine der seit fast hundert Jahren gedruckten Predigten Fenelon's sein onnte. — Der Brief an Die Atabemie ift gegen Ende des Sahres 1713 geschrieben, also in der letten Lebenszeit des Verfassers, der einer m alle Mitglieder der Afademie ergangenen Aufforderung entsprach, iber die von derfelben demnächst in Angriff zu nehmenden Arbeiten sich u äußern. Interessant sind darin Kenelon's Vorschläge, wie die franzöische Sprache zu bereichern mare; er bedauert, daß die naive und außrucksvolle Sprache Marot's und Ampot's den Schriftstellern seiner Zeit richt mehr zu Gebote stehe. Um Schlusse kommt er auf den noch aus Dem abgelaufenen Jahrhundert stammenden Streit über die litterarischen Borzüge der Alten und der Modernen, welcher Fénelon auch in Verkehr rit Lamotte= Soudard brachte, dem eifrigsten Rampen der Modernen. Senelon ift seiner Borliebe für die Alten bis an sein Ende treu ge-Lieben.

8. Näher als Ramsah stand Fénelon sein Großnesse, ber Marquis Babriel Jakob von Fénelon, Enkel des älteren Bruders des Bischoss von Cambrai aus der ersten She seines Baters. Fénelon erzog Hn wie einen Sohn und verschaffte ihm eine Stelle als Oberst eines Regiments. Im Jahre 1711 wurde er ernstlich verwundet und ersuhr dährend seiner Wiederherstellung, die indessen nicht vollständig gelang, die zärklichste Sorge des Großoheims in Cambrai. Wir kennen ihn 18 ersten Herausgeber des ganzen Telemach\*\*), der Fabeln und Toten-

<sup>\*)</sup> S. oben Kap. 2 § 2 Anm. — Eine bieser Sammlungen von Predigten Fenelon's erschien schon 1710. — Die Gespräche über die Beredsamkeit when Beranlassung zu einem sehr geistreichen Roman von L. F. Bungener gewehenen: Un sormon sous Louis XIV., 4. Aust., Paris 1853.

\*\*) S. oben Kap. 3 § 13.

gespräche.\*) Zur Herausgabe dieser Werke war er veranlaßt durch den Umstand, daß der litterarische Nachlaß des Bischofs ihm zugefallen war. So verdankt man ihm auch die Sammlung theologischer Auffätze, welche unter bem Namen Geiftliche Berte bes Erzbischofs von Cambrai bekannt geworden sind. \*\*) Für den Leser, welcher Henelon's von ihm felbst veröffentlichte theologische Schriften tennt, bietet diese Sammlung nichts Neues, abgesehen von den in den vierbändigen Ausgaben ent haltenen Briefen an ben Herzog von Burgund und ähnlichem. weisen nur noch auf den Brief an den Bischof von Arras über das Lesen der Heiligen Schrift und auf das kleinere Stück über den häufigen Gebrauch des Abendmahls hin. Wir wissen, wie sehr Kenelon das Lesen der Heiligen Schrift empfohlen und wie er als Missionär in Saintonge gern das Neue Testament verbreitet hat; den Bischof von Arras belehrt er nun, daß man allerdings im Anfang die heiligen Schriften allen Chriften in die Sand gegeben habe, jett aber durfe man sie nur benjenigen überlassen, welche sie aus ben Händen der Rirche empfangen wollen, um baraus nur die Meinung der Kirche zu Hinsichtlich des Genusses des Abendmahls neigt er zu der Übung der alten Kirche, welche es möglichst oft empfangen haben will. Endlich möge hier noch eine Stelle finden, was Fénelon am 17. Februar 1695 über sein Episcopat schreibt: "Ich habe eine angenehme, unabhängige Jugend verlebt, ganz in anziehenden Studien und im Umgang mit lieben Freunden. Ich trete nun in einen Stand unaufhörlicher Knechtschaft in fremdem Lande. Manchmal wird mir dieser Wechsel ein wenig empfindlich; aber es sollte mir leid thun, wenn ich meine Gefundheit, meine Freiheit, meine Freunde oder irgendeine andere Annehmlichkeit dagegen ins Spiel setzen wollte." Man mag daraus schließen, welchen Sinn der Befehl des Königs am 1. August 1697 hatte.

9. Wir gedenken hier noch einer ähnlichen Sammlung, welche Fénelon's philosophische Schriften zusammenfaßt. Zu den Lebzeiten

<sup>\*)</sup> S. oben Kap. 3 § 3.

\*\*) Oeuvres spirituelles etc. Die erste Ausgabe in zwei Bänden ist von 1718. Als dem Herausgeber neues handschriftliches Material zugekommen war, bereitete er eine vollständigere Ausgabe vor, welcher aber von der französsischen Regierung alle möglichen Schwierigkeiten in den Weg gelegt wurden, dis sie endlich in den dreißiger Jahren zur Ausstührung kam. Schließlich veranstaltete die französsische Regierung selbst eine Ausgabe mit einem eigentümlichen Avertissement, welches die Leser in geschraubten Ausdrücken davor warnte, das in dem Buche Enthaltene als durchaus reine und approbierte Lebre anzusehen. Diesem Berfahren gegenüber, welches den Macquis von Henelon sehr ungehalten machte, kann man begreisen, daß die französsische Schriftstellerwelt des 18. Jahrhunderts eine wahre Ersindsamseit entfaltete, um die Censur zu hintergehen, so sehr, daß man endlich mit der Censur, wie mit vielen anderen sonst gefürchteten ober geachteten Dingen, zu spielen begann. — Im Jahre 1839 erschienen zu Regensburg Fenelon's "Sämtliche geistliche Schristen" in 4 Bänden, deutsch von J. B. Silbert.

des Berfaffers und ohne sein Wiffen erschien bavon die Darlegung des Dafeins Gottes aus ber Renntnis ber Ratur mit einem einleitenden Worte des bekannten Baters Tournemine, mit dem Konelon inbessen nicht einverstanden war.\*) Dazu famen in einer vollständigeren Ausgabe im Jahre 1718 noch weitere Auffätze verwandter Art. Die Schrift über das Dasein Gottes gehört zu den besten popularen Dartellungen biefer Art; einige Rapitel find Mufter bes Stils, in anderen reilich läßt der Verfasser Bündigkeit und Scharfe sehr vermissen. Man vird in dem ganzen Buche an die in ähnlicher Absicht verfakten philoiophischen Schriften bes Cicero erinnert, an ben Fenelon auch mehrfach mknüpft. Die Philosophie, welche er vorträgt, ist aber ganz die des Cartefius. Für sich von geringem Wert, für die Entwickelung der philosophischen Anschauungen in Frankreich aber sehr bemerkenswert ift die Widerlegung der epikuräischen Lehre. \*\*) Später streitet der Verjaffer auch gegen den Spinozismus, der in Frankreich weniger Boben zu faffen vermochte als die von Gaffendi vertretene Lehre des Epitur, welche im 18. Jahrhundert neue Triumphe feiern sollte. Die philojophischen Schriften Fonelon's gehören bessen Jugend an; ein gegen die Lehre Malebranche's gerichteter Auffat war auf Boffuet's Bermlaffung geschrieben. Die Rurgen Lebensgeschichten ber alten Philosophen, \*\*\*) welche im Jahre 1726 unter Henelon's Namen gebruckt worden sind, rühren nach Ramsay's Versicherung nicht von ihm ber. Der Stil wenigstens, in welchem diese Biographieen verfaßt sind, zeigt keinen der Vorzüge, welche Fenelon's Schriften aus allen Zeiten jeines Lebens auszeichnen.

## 6. fénelon's politische Wirksamkeit und letzte Lebensjahre.

1. Im Jahre 1694 befand sich Frankreich im Zustand größter Erschöpfung; die fortwährenden Kriege drohten den Wohlstand aller Massen, ihre Feldherren immer tüchtiger und entschlossener. Auf diesenschunkt bezieht sich ein Brief, der dem König Ludwig XIV. die Lage des Landes in den grellsten Farden schildert und für all das hereinsgebrochene und noch zu erwartende Unglück ihn verantwortlich macht.

<sup>\*) 1713.</sup> Demonstration de l'existence de Dieu, tirée de la connaissance de la nature, et proportionnée à la faible intelligence des plus simples. — Die späteren Ausgaben mit den neu hingugefommenen Stüden tragen den Titel Oeuvres philosophiques. Neue Ausgaden sind die in unscre Lage veranstaltet worden; eine Übersetzung ins Deutsche hat nach der ersten Ausgade 3. A. Fabricius gestefert 1714.

\*\*) Teil I, Kap. LXXI n. s. w.

<sup>\*\*\*)</sup> Abrégé des vies des anciens philosophes.

"Ihr Herz, Majestät", sagt dieses merkwürdige Schreiben, "ift von Natur rechtschaffen und billig; aber Ihre Erzieher haben Ihnen als Regierungskunft nur das Mißtrauen gegeben, die Eifersucht, die Ab wendung von der Tugend, die Furcht vor jedem hervorstechenden Talent, die Borliebe für geschmeidige und friecherische Menschen, die Uberhoben heit und die bloße Rücksicht auf Ihr eigenes Interesse. — Seit etwa dreißig Jahren haben Ihre ersten Minister alle alten Staatsgrundsäte erschüttert und umgestoßen, um Ihre Auktorität, welche auch ihre eigene geworden, da sie in ihren Händen lag, auf den höchsten Gipfel zu erheben. Man hat nicht mehr vom Staat, noch von den bestehenden Ordnungen geredet, sondern nur vom König und seinem Belieben." Der Krieg von 1672, die Quelle aller anderen, sei bloß aus Rudfichten der Eitelkeit unternommen worden; was man damals erobert, sei ungerechter Besitz. "Es ist zwecklos, zu behaupten, daß diese Eroberungen Ihrem Staate notwendig gewesen seien; das Besitztum anderer ift uns nie notwendig." . . . "Mitten im Frieden haben Sie Krieg angefangen und unerhörte Eroberungen gemacht. Sie haben eine Kommission für Wiedereinverleibungen (chambre des reunions) errichtet, um in einer Berson Richter und Partei zu sein; Sie haben damit zum Unrecht und zur Gewalt noch Hohn und Spott gefügt. Im westfälischen Friedensvertrag haben Sie deutsame Bestimmungen aufgesucht, um Straßburg zu überliften." Seine Rate hatten ihn zum gemeinsamen Feind aller Nachbarn gemacht. "Die Verbündeten wollen lieber mit Verluft Krieg führen als Frieden mit Ihnen schließen, weil sie durch eigene Erfahrung fich überzeugt haben, daß dieser Friede kein wahrer Friede wäre, daß Sie ihn ebensowenig halten würden als die andern und daß Sie sich seiner bedienen würden, um mühelos jeden einzelnen Ihrer Nachbarn zu erbrücken, sobald sie sich veruneinigt hätten. . . . Unterdessen sterben Ihre Bölker, die Sie wie Ihre Kinder lieben follten und die Ihnen bis jett leibenschaftlich ergeben waren, vor Hunger. Das Land liegt fast unbebaut da, Städte und Dörfer entvölkern sich; alles Gewerbe liegt darnieder und ernährt die Arbeiter nicht mehr. Mler Handel ist vernichtet." Auch die oberen Stände seien erschöpft. Unruhe und Aufruhr lasse sich kaum mehr niederhalten, der Staat konne den Auswand nicht mehr tragen. Aber der König wolle vor dem allem seine Augen nicht öffnen. Auch seine Frommigkeit sei nur eine außerliche. In Paris fibe ein rankefüchtiger, lafterhafter Erzbischof; \*) bes Konigs Beichtiger\*\*) sei ein weltlicher und kurzsichtiger Mensch. Auch die nächsten Ratgeber der Krone thäten nichts, um den König von seinen Frrwegen zurückzubringen. "Madame von M. wenigstens und der Herr von B.

<sup>\*)</sup> Harlay, der Borganger des Karbinals von Noailles. Harlay karb 1695.
\*\*) Der befannte Pere la Chaise, gest. 1709.

follten sich des königlichen Vertrauens bedienen, um den König aufzu-Maren; aber ihre Schwäche und ihre Furchtsamkeit sind eine Schande für sie und ein Argernis für jedermann." Und doch wäre es ihre Bflicht, bem Könige zu fagen, daß er fich bemütige unter ber mächtigen Hand Gottes, wenn er nicht wolle, daß Gott ihn demütige. Ihnen diese Wahrheiten sagt, Majestät, steht Ihren Interessen durchaus nicht feindlich entgegen, nein, er gabe fein Leben dafür, wenn er Sie fo sehen konnte, wie Gott Sie will, und er hort nicht auf, zu Gott für Sie zu beten."

2. Dieser Brief, der jedenfalls anonym bleiben sollte, soll von Kenelon geschrieben worden sein. Ob er dem König zu Gesicht kam, wiffen wir nicht. Die Trefflichkeit bes Stils könnte auf Fenelon ichließen laffen, obwohl in keiner Schrift und in keinem Briefe besselben, auch wo er rügt und straft, so einschneibend scharfe, so rücksichtslos brohende Worte gebraucht werden ohne irgendeine Milderung durch Ansprache bes Gefühls, durch Erregung menschlicher Rührung. Es ist die Sprache Boffuet's, nicht die Fenelon's, selbst wenn einige, freilich sehr allgemeine Wendungen an den letteren erinnern sollten. Aber es scheint, daß man an der Urheberschaft des Abbe Kenelon nicht zweiseln dürfe. wußte von dem Schreiben schon im vorigen Sahrhundert; aber erft im Sahre 1825 ließ es ber Buchhändler Renouard nach einem gu= fällig in seinen Besitz gelangten Manustript brucken,\*) welches von der Hand des Grofneffen Fenelon's überschrieben ift als "Entwurf eines Briefes des Abbe Fenelon an den Konig, welchem er damals durch ben Herrn von B. zugestellt worden ift." Jest steht der Brief in Kenelon's "fämtlichen Werken" und höchft urteilsfähige Männer, wie Hettner\*\*) und Lotheißen\*\*\*) zweifeln nicht an der Urheber-

<sup>\*)</sup> Lettre de Fénélon à Louis XIV., Paris, Antoine-Augustin Re-

nouard, 1825, 28 S., mit Faksmile und zwei Kupfern.

\*\*) Hettner, Litteraturgesch. des 18. Jahrh., 2. Teil (3. Aust. 1872), S. 26.

\*\*\*) Lotheißen, Gesch. der franz. Litteratur im 17. Jahrh., 4 Bb. (1884),

S. 319. — Der Abschmitt über Fenelon in diesem geistreichen und tresssich geforiebenen Buche bebarf an mehreren Stellen ber Berichtigung. — Ein vortrefflicher, nur in einigen Einzelheiten nicht ganz forretter Auffat von Laby Blenner-haffett in ber beutschen Runbschau (Mai 1885, S. 200-226) über "Franzöfiche Reformgebanken im achtzehnten Jahrhundert" bezweifelt die Urheberschaft Fenelon's ebenfalls nicht. Uber die Lage der Bewöllerung Frankreichs in Lubmig's XIV. zweiter Lebenshalfte fagt (ebb. G. 202) Bauban, bag ein Behntel ber Nation aus Bettlern bestand, film von ben übrigen neum Zehnteln kaum in einer bessern Lage fich befanben und jebenfalls gang außer Stand waren, ben ersteren hilfe zu leiften. Weitere brei Zehntel tampften sich unter großen materiellen Schwierigkeiten burch, und bas lette Behntel bestand aus etwa hunbertsaufend Familien, von welchen taum etwa zehntaufend fich eines wirklichen Boblfanbes erfrenten. Bauban ging übrigens wie Racine bor bem Groll bes ftolgen Berricbers, ber fich in folden Dingen nicht wollte belehren laffen, gugrunde.

schaft Fenelon's. Wir gestehen, daß wir heute noch die gewichtigsten Bedenken dagegen haben. Bon dem äußeren Umstand, daß der Brief nicht vom Herzog von Beauvillier dem König kann übergeben worden sein, da über ihn selbst in dem Brief so scharf geurteilt wird — dem nur er und die Frau von Maintenon konnen an der oben wieder gegebenen Stelle gemeint sein —, von diesem Umstand, der ja durch einen Frrtum desjenigen erklärt werden kann, welcher bas Manustript überschrieben hat, wollen wir hier absehen. Ift ber Brief freilich dem König nicht direkt zugefandt worden, so mindert fich bas Berdienst dieser freimütigen Außerung, welcher ber Verfasser auch seinen Ramen nicht beisetze, wesentlich. Es bliebe nur zu untersuchen, ob bas Mamffript wirklich von Fonelon's Hand herrühre und, wenn dies der Fall, ob es nicht bloße Abschrift, sondern, wie die uns an und für sich ber bächtige Bemerkung auf bemselben fagt, ein Entwurf (une minute) mit etwaigen Korretturen bes Schreibers fei, welcher bann jebenfalls auch ber Verfasser ware. Die eben erwähnte Bemertung foll nach bem Vorwort des Herausgebers Renouard (p. 7) von Fénelon's Großneffen Diefer hatte aber wohl nicht gesagt, daß Fenelon nach herrühren. ber für den Brief anzunehmenden Zeit Prinzenerzieher geworden fei. In dem Fatsimile bei Renouard finden sich einige Worte ausgestrichen (il prie souvent pour vous?), die nur vom Verfasser getilgt zu sein scheinen; ein Schreibversehen liegt nicht vor. Immerhin ist auch die Frage der äußeren Kritik noch nicht ganz bereinigt. D'Alembert bat zuerst Kenntnis von dem Schreiben gegeben; Boltaire hat an die Authenticität nicht glauben wollen. Ift bas Schreiben von Fenelon verfaßt, jo muß es als ein Beweis feines tuchtigen politischen Sinnes gelten; ben Ruhm Fénelon's und die Achtung vor seiner Person kann es aber schwerlich erhöhen. Wie konnte er, der damals die volle Gunft bes Könias genoß, wie er felbst an anderer Stelle bezeugt, so gegen ihn auftreten? Wie konnte er so von Frau von Maintenon sprechen, die sich damals noch nicht von ihm abgewendet hatte? Wie konnte er den Herzog von Beauvillier, seinen Gönner und vertrautesten Freund, so in ben Augen des Königs herabsetzen? und wie konnte fich ber Abbe Fonelon, welcher im Dienste bes Königs Bekehrungen vollzog und jest als Erzieher in seinem Dienste stand, Diese Sprache gegen ben allmäch tigen Herrscher von Frankreich erlauben? Es ist kaum benkbar: aber wir muffen es bei unferem Bedenken bewenden laffen, bis eine genauere fritische Untersuchung des eigentumlichen Manuftriptes und seiner Ge schichte uns weiter aufgeklärt hat. Man wird sagen, Fenelon habe fväter fich in ähnlicher Weise vernehmen laffen; aber man vergift, bas er damals Erzbischof und Reichsfürst war und daß es vertrauliche Schriftstude waren, in benen er feine politischen Ratschläge erteilt bat. Kenelon hat über ein Vorgehen wie das der Abfaffung jenes Schreibens

felbst das Urteil gesprochen in einem Brief an den Herzog von Chevreuse vom 7. April 1710: "Jemand, der von Versailles gekommen ist, behauptet, der Herzog von Burgund habe geäußert, was Frankreich gegenwärtig leide, sei eine Schickung Gottes zur Sühne für unsere früheren Fehler. Wenn dieser Prinz so gesprochen hat, hat er das Anstehen des Königs nicht genug geschont; man hält sich mit Recht auf über eine Frömmigkeit, die sich darauf beschränkt, seinen Großvater zu tadeln."

3. Henelon's Biograph Bauffet erkennt das Schreiben, welches uns eben beschäftigt hat, nicht an. Dagegen giebt er Bericht über eine Denkschrift besselben für den Herzog von Beauvillier vom August 1701. in welchem er die beim Herannahen bes Erbfolgefrieges zu beobachtende Politik auseinandersett. Der Erzbischof empfiehlt es vorzüglich, die Hollander nicht ins Spiel zu ziehen. Seine Ratschläge find die eines ruhigen und umfichtigen Bolitikers; seine Stimme murbe, wie bekannt, an maggebender Stelle nicht beachtet. Der Krieg brach unter fehr be-Der Herzog von Burgund sollte jest broblichen Umständen aus. feine ersten Kriegserfahrungen machen. Sein ehemaliger Erzieher war in großer Besorgnis, er möchte in eine Umgebung kommen, welche seiner weiteren Entwicklung gefährlich sein könnte. Dagegen hatte er die Genugthuung, den jungen König von Spanien, der mit dem Herzog von Burgund von ihm erzogen worden war, unzweideutige Proben ritterlichen Sinnes ablegen zu sehen. Fonelon verfolgte jeden Bug in diesem langen und unheilvollen Kriege und wachte aus der Ferne über seinen Böglingen. Ein eifriger Briefwechsel mit dem Herzog von Beauvillier ermöglichte ihm, auf die Schickfale des jungen Dauphin fortwährend feinen Einfluß auszuüben. Im Jahre 1702 übertrug ihm ber König ben Oberbefehl über die flandrische Armee. Es war unvermeidlich, daß er jest in die Nähe Honelon's tam, deffen Ginfluß der König bis jest ftrengftens von dem Prinzen fern gehalten hatte. Er erteilte ihm nun die Erlaubnis, den Erzbischof von Cambrai aufzusuchen; aber er sollte ibn nicht unter vier Augen sehen. Die Zusammenkunft fand auch bald ftatt, war aber durch die unvermeidlichen Augenzeugen gestört; daß der Herzog mit kindlicher Liebe an seinem Erzieher hing, unterließ er nicht, auch in dieser Gesellschaft deutlich kundzugeben. Henelon war gerührt durch diese Beweise unerschütterter Zuneigung und Dankbarkeit. nächsten Jahre war der Prinz am Oberrhein, wo er der Einnahme von Altbreifach beiwohnte. Man lobte den Eifer des Prinzen und feine Leutseligkeit und Milbe. Aber die kriegerische Thätigkeit desselben hatte vorläufig damit ein Ende erreicht; der König rief den Prinzen an den Hof zurud. Fenelon war mit dieser Wendung der Dinge nicht ganz zufrieden. Hatte der Herzog in der Armee sich ein freieres, mannlicheres Wesen angewöhnt, so war vom Aufenthalt am Hofe ein Ruckfall in die Verschlossenheit und Launenhaftigkeit zu befürchten, welche den Höflingen und vor allem der Frau von Maintenon so unangenehm war. Kénelon ließ es an direkten und indirekten Weisungen und Mahnungen nicht fehlen; aber es scheint, daß man von dem Briefwechsel, der daburch entstand, Kunde erhielt und auch noch andere Absichten bei den jenigen, die ihn führten, vermutete als die, einen vortrefflichen jungen Mann, der aber in seiner Umgebung nicht recht passen wollte, der hohen Bestimmung, die seiner warten mußte, zu erhalten. Im Jahre 1708 ernannte der König den Herzog von Burgund zum Generaliffimus ber großen Armee, welche dem Herzog von Malborough und dem Bringen Eugen von Savoyen in den Niederlanden sich entgegenstellen sollte; aber er war dabei an ben Bergog von Bendome gebunden, einen tapfern General, dem es jedoch an der nötigen Besonnenheit, Selbst beherrschung und Umsicht bedeutend sehlte. Fénelon, der den Charafter bes Mannes kannte, fürchtete alles von dieser Verbindung, umsomehr, ba dem Prinzen Weltklugheit und Energie noch nicht im erforderlichen Grade zu Gebot standen. Bei Oudenarde wurde das französische Sex infolge von Bendome's Unachtsamkeit von den Keinden überrascht, die sich hierauf vor Lille legten, wo der Marschall von Bouffler lag. Bendome wollte die Niederlage durch einen baldigen Erfolg wieder gut machen; aber der Kriegsrat hielt den Rückzug für durchaus geboten. Bei den Verhandlungen darüber erlaubte fich Vendome dem Brinzen gegenüber eine Sprache, gegen welche diefer im Augenblick fich gang wehrlos fühlte. Dies verschlimmerte noch die durch die Niederlage bebingte schwere Situation des Prinzen beim Hofe von Versailles. Der König sandte nun ben Herzog von Berwick als militärischen Berater bem Bringen zu; aber dieser sah, daß bas frangosische Beer zur Beit außer Stand fei, bem Feinde entgegenzutreten. Fenelon bringt in biefen schwierigen Zeiten bei dem Brinzen mit allem Nachdruck barauf. das er beim Heere bleibe und nicht, wie gerüchtweise verlautet hatte, an ben Hof zurudkehre; außerdem ermahnt er ihn zu besonnenem, aber auch entschlossenerem Auftreten, zu freundlicherem Entgegenkommen den Untergebenen gegenüber, ja felbst zur vernünftigen Mäßigung in ber Erfüllung äußerlicher religiöfer Berpflichtungen. Er blieb beim Beere; aber den Kall Lille's konnte er nicht abwenden. Im Dezember kehrte er nach Baris zurück, wo er schweren Anklagen entgegensah. Den ehe maligen Erzieher wagte er nicht mehr aufzusuchen, obwohl er monate lang in der Diöcese desselben sich aufgehalten hatte; doch nahm er die Vorftellungen Henelon's, der ihm nicht verhehlte, mas man ihm zur Last leate, mit Dankbarkeit auf und ließ sich auch fernerhin von seinem Rate leiten.

4. Das Jahr 1709 brachte neues Unglück und unfägliche Not über Frankreich. Fénelon, der schon bei früheren Gelegenheiten große

Opfer gebracht hatte für die in seiner Nähe liegenden Truppen, half auch jett wieder mit seinen Vorräten, mit seinem Rat und thätigen Eifer. Das große Ansehen, welches er auch außerhalb Frankreichs genoß, bewahrte ihn selbst vor manchen Unannehmlichkeiten; der Bring Eugen und der Herzog von Marlborough bemühten fich, ihm Beweise ihrer großen Achtung zu geben. Der Herzog von Burgund litt noch unter den schlimmen Gerüchten, welche über seine militarische Untüchtiakeit nach Verfailles gedrungen waren, wenn auch der König ihn nicht eben für schuldig hielt. Gine Befehlshaberstelle murde ihm zunächst nicht wieder verliehen, wie es scheint, weil man den großen Aufwand scheute, den die Anwesenheit eines königlichen Prinzen bei der Armee veranlaßt hätte. Henelon riet seinen einflußreichen Freunden in Paris, um jeden Preis Frankreich zum Frieden zu verhelfen, wenn bas Land nicht vollends erschöpft, die Armee nicht ganz demoralisiert werden sollte. Der König war in der That entschlossen, sich schweren Bedingungen zu fügen um den Preis des Friedens; was die Verbündeten ihm aber zumuteten, ging über bas äußerste Daß ber Selbsterniedrigung hinaus. Da schrieb Fonelon dem Herzog von Chevreuse, seinem ergebenen Freunde, ber auch über ben Herzog von Burgund viel vermochte, jenen bentwürdigen Brief vom 4. August 1710, der nichts anderes verlangte, als daß die Rettung des Vaterlandes in die Hände der Nation gelegt werde. Niemand solle mehr daran benken, daß der Krieg aus ehrsüchtigen Absichten des Königs entstanden sei; allen müßte nur ein Gedanke vorschweben, das Vaterland zu retten. Gine Versammlung der Stände ware das notwendigste; aber so wichtig und munschenswert die Biedererweckung dieser alten Institution mare, sie scheint jest unthunlich, weil ihre Spur fast ganz verloren und der Übergang von der unumschränkten Königsgewalt zu dieser freien Verfassung die Gefahr der Berwirrung und Unordnung in sich trüge. Der König versammle daher bie Notabeln aus bem Stande ber Bischöfe, ber richterlichen Beamten, ber Abeligen und bedeutenden Industriellen, selbst der reichsten Finanzleute um fich, und berate sie nach einander, und der Herzog von Burgund halte es jett für seine Pflicht, dem Könige die Lage des Landes und die Notwendigkeit eines solchen Schrittes vorzustellen. Dann gehe "Berzeihen Sie", schließt ber er selbst als Freiwilliger zur Armee. Brief, der auch dem Herzog von Beauvillier und in seinem praktischen Teil dem Herzog von Burgund gelten sollte, "alle diese vorschnellen Gebanken; ich gebe sie Ihnen für das, was sie wert sind; wenn ich Frankreich, den König und das königliche Haus weniger liebte, würde ich nicht so sprechen; im Ubrigen weiß ich ja auch, zu wem ich rebe." Waren das num blog die "vorschnellen Gedanken"\*), welche die ver-

<sup>\*) &</sup>quot;Les imprudences."

zweifelte Lage des Vaterlandes dem Bischof eingab, oder war es eint in allem Ernst gefaßter Plan, dem Lande eine ftandische Berfassung und Befreiung von der despotischen Regierung eines selbstwilligen Königs zu verschaffen? Die Antwort darauf würde vielleicht die nächste Zukunft gegeben haben, wenn nicht plötzlich die unerwartetsten Wendungen erfolgt waren, welche Frankreich und seinen Beherrschern eine weitere Schickfalsfrift ftellten. Fonelon tam auf seine Plane spater zurud. "Rleinfte Urfachen" bewirkten jest in England einen grundsätlichen Bruch mit ber bisherigen Politik; ber habsburgische Prätendent für den spanischen Thron folgte seinem unerwartet gestorbenen Bater auf dem öftreichischen Throne; Prinz Eugen versuchte vergebens, die Fortführung des Krieges zu ermöglichen. Es tam nach langen Unterhandlungen zu Friedensschlüssen zwischen Frankreich und ben anderen kriegführenden Mächten. Fénelon's Zögling blieb auf dem spanischen Thron, und Frankreich war in der Diplomatie am Ende glücklicher, als es im Kriege gewesen war. Fénelon's politische Thätigkeit sah sich aber bald noch höhere Riele gefest; benn zur selben Zeit starb ber Dauphin, ber Bater bes Berzogs von Burgund. Niemand betrauerte den Tod des unbedeutenden Brinzen. der selbst den einzigen Sohn, weil er geistig ihm überlegen war, Alle Hoffnungen wandten sich dem "kleinen" Dauphin au. dem der König jett sein volles Bertrauen schenkte. Die Gemahlin des Herzogs erfreute sich der Zuneigung des Königs, seit fie auf französischem Boden war;\*) daß sie während des Krieges eine verräterische Korrespondenz mit ihrem Vater führte, erfuhr der König erst nach ihrem Tobe.

5. Die Folgen dieses Ereignisses wurden bald bemerkbar. Erzbischof von Cambrai sah zu seinem Erstaunen, wie man sich um feine Gunft bemühte. Der Berzog von Beauvillier fühlte in der Gunft bes Königs sich aufs neue befestigt, da derjenige nicht mehr am Leben war, welcher fast allein am Hofe die Tüchtigkeit und Gesinnungsreinheit des treuen alten Ministers nicht anerkannte. Jett sah er sich in ber Lage, wie Saint-Simon in seinen Memoiren schreibt, "bem Staat und der Tugend einen nützlichen Dienst zu erweisen, die Rückfehr des ihm teuren Erzbischofs vorzubereiten und ihn eines Tages zu seinem Mitarbeiter in allen Angelegenheiten zu machen." Auch der Herzog von Burgund, der unter der kleinlichen Gifersucht seines Baters zu leiden gehabt hatte, legte nun sein schüchternes, menschenscheues Befen ab. Alles erweckte nach dem unglückseligen Kriege die Hoffnung auf eine glückliche Rukunft unter einem Regenten, der nicht dazu erzogen war, seinen Chrgeiz über alle anderen Rücksichten zu setzen. Fenelon sah in ber plöglichen Wendung eine außerordentliche Fügung, und wenn er

<sup>\*)</sup> S. oben Rab. 2 § 13 Anm. \*\*.

burch den Herzog von Beauvillier, der sich jetzt noch enger mit dem Freunde in Cambrai verband, dem Dauphin genauen Rat über sein Berhalten in der neuen Lage erteilte, so hatte er dabei immer den zutünftigen König eines burch unfägliches Unglück für eine bessere Zukunft herangereiften Bolkes im Auge. "Derjenige", schrieb er, "welcher David vom Hirtenstab zum Königsfzepter erhob, wird Worte und Beisheit verleihen, denen niemand wird widerstehen können, wenn man nur einfältigen und gesammelten Geiftes ift, fich selbst mißtraut und allein auf Gott vertraut. Man muß der Bater und nicht der Herr sein wollen. Es sollen nicht alle einem Einzigen gehören; aber ein Einziger muß für alle sein, um sie glücklich zu machen." Fenelon unterhielt mit Beauvillier und beffen Schwager, bem Berzog von Chevrense, einen lebhaften Briefwechsel über das, was nun zu geschehen hatte, um Frankreich vor neuem Unglud und vor den Launen eines verblendeten Despotismus zu bewahren. Er wußte damals nicht, daß ein unverhofft gunstiger Friede zu erwarten stand, der den Herrscher Frankreichs in feiner Art wieder bestärkte. Im November 1711 kamen Kenelon und ber Herzog von Chevreuse in Chaulnes zusammen, um einen umfassen= ben Blan zu einer neuen Staatsordnung zu entwerfen.\*) Wir können nur die bezeichnendsten Züge dieses Planes mitteilen. Neben einer Reform ber gesamten Besteuerung will berfelbe die Einführung von Brovinzialständen nach dem Mufter der Brovence zur Verteilung der Steuern und der öffentlichen Arbeiten. Den Brovinzialständen übergeordnet sind bie Stände aus dem ganzen Königreich. Diese werden zusammengeset aus bem Bischof jeber Diocese, einem von den Abeligen gewählten Grundbesitzer von altem Abel und einem vom dritten Stand bestimmten Rotabeln dieses Standes. Der König hat sich in diese Wahl in keiner Beise zu mischen und kann einen Deputierten frühestens brei Jahre nach Ablauf seines Mandats auf eine höhere Stelle befördern. Die Befugnisse dieser alle drei Sahre zu berufenden Versammlung waren fehr weitgehende: außer der Aufficht über alle Staatsausgaben haben fie auch das Recht, "den Krieg gegen die Nachbarn" zu beschließen, Handel, Berkehr und Bobenkultur zu überwachen. Kirche und Staat

<sup>\*)</sup> Den in der Bersammlung selbst zustande gekommenen Entwurf hat Bansset wörtlich mitgeteilt (Hist. de Fén. 1II p. 483—501). Für die politische Geschichte Frankreichs, welche uns hier nicht beschäftigen kann, sind die Aufzeichnungen Saint-Simon's über diese Zeit von höchsem Berte. Benn er vom Herzog von Beauvillier, der sich jetzt wie "auf dem sessen. Benn er vom Herzog von Beauvillier, der sich jetzt wie "auf dem sessen Bellen" gefühlt habe, weiter sagt: "da er der wahren Natur des neuen Dauphin versichert war, sah er seinen Ariumph über die Herzen und Geister, sobalb er nur einmal frei und auf seinen Platz gestellt wäre, voraus, und darüber legte er seinen Empfindungen uns gegenüber und im Geheimen keinen Zwang auf" — so kann kein Zweisel sein, daß außer Beauvillier, Chevreuse und Fenelon auch Saint-Simon dem gevlanten zuklinstigen Staatskat angebören sollte.

first beide mei ihren Gebenen ansmom: aber sie bienen sich gegenstige Umerkichung und der Siers bestraß die redgissen Remeren.\*) Die Viedas der galtifansinen Kurche bleiben nordebalten. Die Rechtiprechung foll von alten Wishrianchen gereinigt, der Handel und Berliehr duch gerechte Berretvungen, welche eingebend übsziert sind, erleichtent und gesichert werden.

- 6. Es fü nabeliegend zu fragen, in welcher Beife diese groß aringen Reformen durchgeführt werden follten. Man war der Jujummung des finningen Königs, der ohne den Rat Zenelon's und jeiner arver Freunde nichts von irgendwelcher Bedeutung zu unternehmen villegt, mobl ficher; aber man hatte damit sehr wenig erreicht, wenn er int nicht zur Ausführung bes Planes in feine unmittelbare Rabe berich. Ehne diese Gewisheit mar der ganze Blan ein birngespinft. Fenelon ichemt der Jufunit nicht mit vollem Bertrauen entgegengesehen zu haben; doch hat er das Fürchterliche, was ihn und Frankreich betraf, kann ahnen fünnen. Am 18. Februar 1712 starb der Herzog von Burgund, feche Tage nach feiner jugendlichen, beiggeliebten Gattin, und am 8. März barauf schied auch ihr erstgeborenes Lind aus dem Leben. Henelon war wie vernichtet: "Alle meine Bande find zerriffen", schrieb er an ben Freund in Paris, "nichts bindet mich mehr an die Erde." Saint Simon ipricht in tiefer Ergriffenbeit von diesen ichweren Schlägen in seinen Memoiren, und Fenelon's Biograph Bauffet findet kaum Fassung, die letten Schickfale eines um feine besten Hoffmungen betrogenen Lebens zu erzählen.
- 7. Was Jenelon von dem zufünstigen König, der Frankreich so unerwartet entrissen worden, erwartet und gesordert hatte, ist in der "Gewissenserforschung" niedergelegt, welche er für den Herzog von Burgund entworfen hat. Wenn Ludwig XIV. im -Telemach eine anmaßende Kritif seiner Person und seiner Regierungsart sah, in diesem

<sup>&</sup>quot;') Es ist bezeichnend, daß in diesem der Zeit so weit voranseilenden Pregramm der weltliche Arm immer noch in den Dienst der Kirche gezwungen wird. Man muß sich das gegenwärtig halten, um Fénelon's Berhalten den Protestants und Iansenischen gegenüber richtig zu würdigen. Danach wird man anch imsandes jein zu beurteilen, in welchem Sinn Fénelon zu dem dekannten englichen Kropptätendenten, dem Chevalier de St. George, Sohn Jakob's II., sagen konnte: "Vor allem zwingen Sie Ihre Unterthanen nicht, ihre Religion zu wechseln. Kein menschliche Vlacht kann das unüberwindliche Bollwert der Hexzensfreiheit überwältigen. Die Gewalt kann die Menschen nie überreden; sie macht nur Heuchler. Wenn die Konige sich in die Dinge der Religion mischen, statt diese zu beschlichen, so schage sich in die Dinge der Religion mischen, fatt diese zu beschlichen, so schage sich in dies Bestehm Sie allen die bürgerliche Dutdung zu, nicht indem Sie alles als gleichgiltig gutheißen, sondern indem Sie mit Gebuld alles, was Gott duldet, zulassen und sich bemühen, die Menschen durch sant überredung umzustimmen." Die Stelle seht in einem Anhang zur "Gewissensersorschung" (s. unten § 7) und ist aus Ramsah's Biographie Fénelon's geschöpt; ein Sat keht auch wörtlich im Telemach Bd. XXIII.

ichriftstück würde er seine Verurteilung gefunden haben, und wäre es ich nur gewesen in den Kapiteln, wo über den Luxus des Hofes und n Weiberunfug gerebet wird, ber immer barauf ausgehe, "bem Könige chlingen zu legen" (XII). Auch die Mahnung. Kriege im eigenen und maftischen Interesse nicht mit dem Gelde des Landes zu führen (XIV), ab die Simmeisung auf die Generalftande der früheren Reit murden ihm cht behaat haben. Wann die Schrift aufgesetzt worden ist, wissen wir cht. Es geschah vor dem Tode des "großen Dauphin" (1711) und par in einer Zeit, da ber Sohn besselben, an welchen diese Bewiffens= agen gerichtet sind, in einem Alter war, wo er sich selbst noch wenig t beherrschen gelernt hatte (Einleitung), also wohl vor Beginn des Erb-Igetrieges, in welchem der Bring zu kommandieren hatte: freilich deutet ich vieles auf diesen Krieg hin. Kenelon's Großneffe wollte das Canustript, welches aus dem Hause Beauvillier stammte, in den dreiger Jahren mit dem Telemach brucken laffen; aber er ftand von der eröffentlichung ab auf Vorstellung der französischen Regierung. t die Schrift erft im Jahre 1747 in einer von Felix de Saintermain beranftalteten Ausgabe unter dem Titel "Beisungen für as Gemiffen eines Ronigs jum 3mede ber Unterweifung on Ludwig bon Frankreich, Bergog von Burgund, berfagt . f. w. " gebruckt worden. \*)

8. Aber die politischen Sorgen des einsamen Mannes in Cambrai rtten auch jett noch ihr Ende nicht erreicht. Wenn der König starb, war zu befürchten, daß der Herzog von Orleans, mit dem Fenelon var in philosophischer Korrespondenz gestanden hatte, dessen Grundsasssigkeit und Lasterhaftigkeit ihm aber nur zu gut bekannt war, außem jungen Prinzen machen werde, was ihm beliede. Dazu kam, daß: allgemein im Verdachte stand, mit den unheilvollen Vorgängen, welche lötzlich das königliche Haus verwüsteten, in nur zu naher Beziehung i stehen, sodaß er sich selbst genötigt sah, vom König gerichtliche Untersichung gegen sich zu verlangen, welche der König, der Würde seines iauses auch in diesem Fall eingedenk, auss bestimmteste ablehnte. Fenelon vollte einen Regentschaftsrat eingesetzt wissen, der jetzt schon unter dem önig in Wirksamkeit träte, daß die Ruhe des Landes sür alle Vorsummnisse gesichert wäre. Da der Herzog von Orleans in diesem keine stelle sünden durste, so sollte überhaupt kein Prinz in denselben gewählt

<sup>\*) 1747.</sup> Directions pour la conscience d'un roi, composées pour instruction etc. Im Haag, bei Reaulme. Fénelon selbst neunt in ben einitenden Worten seine Schrift eine "Gewissenforschung über die Psichten des önigtums" (examen de conscience sur les devoirs de la royauté), und so olke anch der Marquis de Fénelon seine Ausgade betiteln. Der herausgeber on 1747 soll Prosper Marchand sein, ein äußerst thätiger Journalist und erausgeber, der sich durch ein Bseudondm verbarg.

werben, sonbern einige Prälaten, von benen Fenelon keinen Namen nenut einige Vertreter des hohen Abels, wie die Herzöge von Beauvillier von Chevreuse, von Saint-Simon u. s. w. Auch für die Erziehung des Thronerben sollte gleich in einer Weise gesorgt werben, welche den Einsluß des Herzogs von Orleans ausschlösse. Der Herzog von Beauvillier hatte sich, wie Fenelon es vorgeschlagen, schon mit der Frau von Maintenon wegen dieser Dinge in Beziehung gesetzt. Das war im März 1712; aber am 5. November des nämlichen Jahres stard der Herzog von Chevreuse. Der Herzog von Beauvillier war seit dem Tode des Herzogs von Burgund ganz gebrochen und siechte langsam dahin. Im August 1714 stard er; Fenelon überlebte ihn nur um vier Monate. Die Frau von Maintenon war mit der Sicherung ihrer eigenen Angelegenheiten vollauf beschäftigt, sodaß sie aller Staatssorgen sich entschlug.

- 9. Nun waren in der That alle Bande zerriffen, welche Fenelon an die Erde banden; auch in seiner nächsten Umgebung war er ganz vereinsamt. Er fühlte sich frank, ohne frank zu sein, und schrieb am 28. November 1714 an die Witwe des Herzogs von Beauvillier: "Wir werden bald wiederfinden, was wir nicht verloren haben; wir ruden ihm täglich näher mit großen Schritten; noch eine turze Beile, und wir werden über nichts mehr zu weinen haben." Am 1. Januar 1715 erkrankte er an heftigem Fieber, nachdem er einige Wochen zuvor auf einer Bisitationsreise einen bedenklichen Fall aus dem umfturzenden Wagen erlitten hatte. Am Feste der drei Könige empfing er die lette Unmittelbar barauf biktierte er einen Brief, der gleich nach seinem Tode bestellt werden sollte. Um 7. Januar morgens fünfeinviertel Uhr entschlief er sauft. Seine Leiche wurde im bischöflichen Dom in Cambrai beigesett. Gine Leichenrede zu halten, schien bem König gegenüber bedenklich. Der Pahft bedauerte den Tod eines von ihm jederzeit geschätzten Bralaten, dem er die Kardinalswurde zu verleihen fich schon vorgenommen hatte. Ein kaum glaubhaftes und nicht hinlänglich bezeugtes Gerücht fagt, der König habe bei der Kunde vom Ableben Fenelon's geaußert: "Er fehlt uns gerade, da wir ihn brauchten." Die Worte sollten auf die geplante Kirchenversammlung anspielen.
- 10. Der Brief, welchen Fenelon am Tage vor seinem Tobe diktiert hatte, war an den Pater Letellier gerichtet, des Königs Beichtvater. Sein Wortlaut ist folgender:
- "Ich habe soeben die letzte Ölung empfangen. Indem ich so, ehrwürdiger Vater, mich vorbereite, vor Gott zu erscheinen, bitte ich Sie inständigst, dem König meine wahren Gesinnungen darzulegen."
- "Ich habe der Kirche gegenüber nie etwas anderes gefühlt als Unterwürfigkeit und Abscheu vor den Neuerungen, welche man mir zur

t gelegt hat. Die Verdammung meines Buches habe ich mit der edingtesten Einfalt angenommen."

"Ich habe in jedem Augenblicke meines Lebens für die Person Königs die lebhafteste Dankbarkeit, den aufrichtigsten Eiser, die te Ehrfurcht und die unwandelbarkte Anhänglichkeit gehegt."

"Ich nehme mir die Freiheit, von Seiner Majestät zwei Gnaden erbitten, welche weder auf mich, noch auf irgendjemanden aus ner Familie sich beziehen."

"Die erste ist, daß er die Güte haben möge, mir einen frommen, roneten, guten und gegen den Jansenismus, der in diesem Grenzs de außerordentlich in Ansehen steht, festen Nachfolger zu geben."

"Die andere ist, daß er die Güte haben möge, mit meinem Nachster das auszuführen hinsichtlich der Herren von Saint-Sulpice, was meiner Ledzeit nicht hat ausgerichtet werden können. Seiner Majestät danke ich die Hisse, welche ich von diesen empfange. Man kann its Apostolischeres, nichts Verehrungswürdigeres denken als sie. Wenn ine Majestät es meinem Nachsolger nahelegen will, daß er die mit en Herren schon so weit geführten Verhandlungen zu Ende bringe, d die Sache bald in Ordnung sein."\*)

"Ich wünsche Seiner Majestät ein langes Leben, dessen die Kirche ohl als der Staat außerordentlich bedürfen wird. Wenn ich vor tees Angesicht treten kann, werde ich ihn oft um diese Gnade bitten. i wissen, derehrungswürdiger Vater, mit welcher Hochachtung u. s. w."

11. Wohl selten hat ein Schriftsteller sein Wesen so beutlich in en Schriften abgebildet wie Fenelon, und wenn man bei andern, ihre Schriften gang zu verstehen, begierig nach Zugen aus bem tagen Leben forscht, so ift im Gegenteil Fenelon's Leben nicht ganz ständlich ohne seine Schriften. Das vorige Jahrhundert hat den rfasser des Telemach zwar hingestellt als das Opfer eines launischen Spotismus, als den Vorläufer der aufgeklärten Toleranz des philobifchen Jahrhunderts, so fehr, daß angftliche und befangene Geifter t gegen ben Borwurf bes Indifferentismus glaubten verteidigen zu iffen. Diese Auffassung hat in den letten Jahrzehnten einer ebenso seitigen Beurteilung weichen muffen, welche dem jungen Abbs seinen igiösen Keldzug gegen die Reformierten und sein strenges Verhalten ien den Jansenismus nicht verzeihen kann. Beiden Meinungen jenüber bleibt Saint=Simon im Rechte, welcher ben bestrickenben ibruck von Fenelon's Rede, sein gewinnendes und doch sicheres Auften betont, aber nicht vergessen haben will, daß er immer sich als Berrn von hoher Abkunft (le grand-seigneur) zeigte, der es natür-

<sup>\*)</sup> Kénelon wollte die Leitung seines Priefterseminars burch Böglinge von int-Sulpice (s. oben Kap. 1 § 3) besorgt wissen.

lich fand, daß er in feinen Kreifen ben Ton angab. Wenn Saint Simon weiter berichtet, daß "das Ansehen, welches er behauptete, ben Ruhörern tein Raisonnement erlaubte und daß seine Gerrschaft nicht ben leifesten Wiberspruch bulbete, daß es ihm zur Gewohnheit geworben war, Drakel zu sein", so handelt es sich darum, ob damit nicht ein thatsächliches Verhältnis in eine falsche Beleuchtung gestellt worden ift. Wichtig ware es daher, genau zu wissen, ob Fenelon wirklich der Ber fasser des oben\*) von uns besprochenen Briefes ift und ob es ibm möglich gewesen ift, vom Herzog von Beauvillier, dem "Berzen seines Herzens", so zu reben, wie es bort geschieht. \*\*) Wir hegen, wie gesagt, bagegen noch große Bebenken. Ohne allen Zweifel war Fenelon ein ungemein lebhafter Geift, ein Mann von zarter Empfindung und einer gewiffen Weite und Größe ber Anschauung. Es mag seinem Beifte an Tiefe, seiner Politit an bem praktischen Sinn für bas Nächste und Mögliche gefehlt haben: was er aber der Nachwelt von fich hinterlaffen hat, ift von den Vorzügen seines Geiftes und Herzens so erfüllt, daß biefe Mängel wie die vergänglichen Zeugen der auch dem Größten anhaftenben menschlichen Unvollkommenheit vor den Augen der späteren Ge schlechter von seinem Bilbe fich ablosen. Sainte=Beuve\*\*\*) vergleicht ihn mit Lafontaine und findet zwischen ihnen "die Beziehung, daß man sie beibe liebt, ohne zu wissen warum und ohne sie ganz studiert zu haben. Ihre Schriften atmen einen Duft aus, ber zum voraus für fie einnimmt; die Physiognomie des Menschen spricht gleich auch für ben Schriftsteller: es ift, als ob ihr Blick und ihr Lächeln bazukame, und wenn man ihnen näher tritt, so nimmt auch das Herz Anteil, ohne genaue Rechenschaft von der Vernunft zu verlangen. Bei beiden wird eine Brüfung manche Mängel aufbeden, manche Schwächen und manche Mattheit zeigen können; aber ber erste Eindruck bleibt ber mahre und bleibt auch ber lette." Das kann in ähnlicher Beise von dem Menschen Fenelon gesagt werben, wenn auch hier eine Vergleichung mit Lafontaine fehr unzutreffend mare. Über den Stil Feenelon's endlich ift so viel gesagt, daß weniges mehr übrig bliebe. Er ist manchmal zu wortreich und arbeitet lieber mit Bilbern als mit Begriffen; aber welche Leichtigfeit, welche Anmut und welches Geschick, auch das Kleine mit Würde und das Schwierigfte mit spielender Anschaulichkeit darzuftellen! Wenn Corneille unter ben Dichtern und Boffuet unter ben Prosaiften jener Beit an römische Größen erinnern, so find Racine und Fenelon bie Schüler ber Griechen: auch das Unbedeutende erhält Schmuck und

<sup>\*\*)</sup> Auf bieser Annahme beruht wesentlich das Urteil Nisard's über Fénelon, welchem Douen (a. a. D. S. 57 Anm.) etwas zu bereitwillig beipflichtet.

\*\*\*) Causeries du Lundi, 1. avril 1850 (4. Ausg. Bb. II).

Brazie in ihrem Munde, und selbst das Große zieht uns in freund-

ichem Bilbe zu fich.

12. Bas Saint-Simon von Fenelon's äußerer Erscheinung aat. läkt sich mit dieser Charakteristik wohl vereinigen: hoher, schlanker Buchs, feuriges Auge, große Nase, ein Gesicht, das man nicht leicht vergaß, wenn man es einmal gefeben hatte. Anmut und Ernft sprachen n feinen Bugen, ohne fich zu widersprechen, und man mußte fich zwingen, nieses Antlit nicht immer wieder anzusehen. Die nach seinem Tode veranstalteten Ausgaben seiner Werke zeigen ihn als Bischof; das Bild ft oft wiederholt worden, aber nicht zu feinem Borteil. — Eine Statue fonelon's vertritt im Ruppelsaal des "Inftituts" in Paris die Religion. In Cambrai befindet fich ein Standbild besselben von David b'Angers. Luf dem monumentalen Brunnen vor Saint-Sulvice in Paris ftellt ine der Statuen, welche die vier Seiten des Oberbaus zieren. Fenelon In der großen Gallerie des Versailler Schlosses ift auch ein DI= ilbnis des Erziehers des unglücklichen kleinen Dauphin. Einem der eugegründeten Mädchenlyzeen in Baris hat man den Namen Lycee Penelon gegeben. — Bur Revolutionszeit wurden die bleiernen Sarge er Rathedrale von Cambrai auf Befehl der Regierung weggenommen. Im Sarge Fenelon's waren die Lötungen der Kanten fo gelockert, daß ie großen Bleiplatten einzeln aus der Gruft entfernt werden konnten. Diesem Umstande ist es zuzuschreiben, daß die sterblichen Reste des Erznischofs erhalten blieben; fie find später in einer Art Mausoleum niederelegt worden.

# 7. fénelon's "Mädchenerziehung."

1. Es ift bekannt, daß die Anregung, über weibliche Erziehung u schreiben, für Fenelon aus dem töchterreichen Hause der Marquise von Beauvillier kam. Das Buch ist im Frühjahr 1687 erschienen.\*) Beitere Ausgaben wurden 1696 und 1715 veröffentlicht. Die letztere mthält zum ersten Male den "Rat an eine Dame von Stand", den seitbem alle Ausgaben der "Mädchenerziehung" angehängt haben. Eine oberflächliche Bergleichung beider zeigt, daß die letztere durchaus nur eine Ausführung der in dem "Rate" niedergelegten Gedanken ist. So darf man kaum daran zweiseln, daß in diesem das Schriftwerk zu

<sup>\*) 1687.</sup> Education des filles, par M. l'abbé de Fenelon. A Paris, chez Pierre Aubouin, Pierre Emery et Charles Clousier. Der Text biefer Ansgabe ift unserer Überfetzung zugrunde gelegt. Die Barianten ber späteren Ansgaben betreffen großenteils Anberungen in Orthographie und Wortstellung. Bo sie ben Wortlant betreffen, sind sie von uns in den Anmerkungen berücksichtigt. Über die größere Bariante am Schlusse des Wertes s. die Anm. zu Rap. XIII § 4.

suchen ist, welches Kenelon auf Bitten ber befreundeten Marquise ber faßt hat; vielleicht hat der Berfasser zu der ausführlicheren Behandlung des Gegenstandes sich erst entschlossen, als man in weiteren Kreisen bas Berlangen äußerte, die Schrift zu besitzen, welche er für die Marquife geschrieben hatte. Das Buch ift seitbem oft wieder gebruckt worden. Seit man in Frankreich ber Mädchenbildung eine eingehendere Some u widmen angefangen hat, find gute Ginzelausgaben mit Ginleitungen mb Erläuterungen ans Licht getreten. Wir nennen babon bie bon Armand Gafté\*) veranstaltete, welche den Text der Originalausgabe bietet mb recht forgfältig gemacht ift, und die von Charles Defodon \*\*), welche überall ein feines Verständnis des Auttors verrät. Beide Ausgaben find für die Awede frangofischer Lehrer und Lehrerinnen eingerichtet. Daher beschäftigen fie sich in ben Anmertungen viel mit Eigentümlich keiten der Sprache u. dal. und geben Winke über den Wert der von Fénelon vorgetragenen Lehren mit Rudficht auf die padagogischen Be bürfnisse ber Gegenwart. Insofern haben diese trefflichen Arbeiten weniae Berührungsvunkte mit ber, welche wir in biefen Blättern ber deutschen Lehrerwelt vorlegen.

2. Die erste beutsche Übersetzung ber "Mädchenerziehung" ist wohl die von A. H. Francke im Jahre 1698 veröffentlichte. Bon neueren Übersetzungen mögen erwähnt werden: eine im Jahre 1859 bei Boigt und Günther in Leipzig ohne Angabe des Übersetzers erschienene "Bearbeitung", die sich sehr gut liest, aber vom Original in wichtigen Punkten sich zu weit entsernt\*\*\*), und die von Dr. Fr. Ang. Arnstädt im Jahre 1879 veröffentlichte.†) Umsangreiche Anmerkungen behandeln hier die von Fenelon angeregten pädagogischen Gedanken nach

dem Standpunkt ber Gegenwart.

3. Die Prinzipien der von Fenelon vertretenen Pädagogik hier zu besprechen, ist fast überflüssig, da das, was wir in unserer Einleitung über die Grundsäte der Bernunstpädagogik zu sagen hatten, zum größten Teil der Schrift Fenelon's entnommen ist. Doch mag eine nochmalige Busammensassung der Grundlinien derselben nicht ganz überflüssig sein. — Mit Hilse der angeborenen Ideen (VII, 1) bildet das Vorstellungsleben des Kindes sich nach vernunstgemäßen Gesetzen aus. Während es nun eine stete Sorge des Erziehers sein muß, der Natur in ihrer vernünstigen Entwickelung nicht vorzugreisen und jede etwa nötig er

<sup>\*)</sup> Paris, E. Belin, 1884.

<sup>\*\*)</sup> Paris, Sachette, 1881. — Bor ben oben ermahnten Ausgaben genoffen großes Ansehen bie von Renouarb (1807) und bie von Silveftre be Sach (1869).

<sup>\*\*\*)</sup> Als Anhang ift ein Auffat "liber Erziehung und Unterricht bes weiblichen Geschlechts in unserer Zeit" beigegeben. †) Leipzig, Siegismund und Boltening.

icheinende Belehrung an die gesetmäßigen Fortschritte dieser Entwickelung gur anzuknüpfen, also lieber nur gelegentlich zu unterrichten als in unveitiger Haft das Werk der Natur zu verderben (Kap. V), läßt sich doch mancher verhängnisvolle Einfluß abwenden, indem man auf die fich bildenden Vorstellungen durch die begleitenden Eindrücke einwirkt (III, 2): benn Wille und Begehren werden durch die mit den Vorstellungen verbundenen Eindrücke der Luft oder Unluft bestimmt,\*) besonders aber treten auf diesem Wege die Leidenschaften in die Seele (I, 8; V, 35). \*\*) Die Art und Weise, wie der Erzieher und Lehrer demnach dem Kinde gegenüberzutreten hat, ist damit leicht gegeben: freundlich und geduldig beobachte er die ersten Regungen der Vernunft im Kinde, bemesse ieden Schritt nach beffen erworbenen Fühigkeiten, benütze die Silfen. welche bie Natur ihm in der Kinderfeele bereitet, sorge für naturgemäße Abwechselung in der Beschäftigung der Kinder, lasse sie nicht bloß arbeiten, sondern auch spielen, befehle wenig, belohne die Kinder nicht mit Dingen, welche Gegenstände gefährlicher Begier werden können, strafe mit außerstem Maße und so, daß die Kinder den Grund der Strafe einsehen, und richte es so ein, daß die Zöglinge, die ihm anvertraut sind, Belehrung van ihm aus freien Stücken sich erbitten. Hervorgehoben muß hier werden die grundsätliche Anknüpfung jedes Unterrichts an die tägliche Erfahrung bes Kindes (VII, 7), die Ablehnung aller abstrakten Belehrung und die treffliche Anweisung, die Fenelon für den Anfangsunterricht in der Religion giebt, den er ganz auf Erzählung gründet (Rap. VI). Un keiner Stelle seines Buches leuchtet des Verfassers eigene erzieherische Begabung so unverkennbar hervor. Ein Anfang zu planmäßiger Ausbildung der findlichen Vorstellungstreise ist bei Fénelon ohne Ameifel gegeben; aber ber Wert seiner Lehren in dieser Beziehung wird beeinträchtigt durch die Regel, daß man in seinem Zögling auch Gedankenstoff sammeln konne für spätere Zeit, wo bas fo Erfahrene vernünftig begriffen werden möge (V, 5; VII, 13), teilweise auch durch bie starke Reigung, burch Gleichnisse nicht bloß zu veranschaulichen, fondern wirklich zu lehren (VII, 5). Doch wird auch dieser Tadel wieder eingeschränkt durch die grundsäkliche Beachtung der individuellen geistigen Anlage bes Kindes. Dem Anfturm der Leidenschaften muß von Anfang entgegengewirkt werben burch Ginfachheit und Mäßigkeit in der ganzen Lebenseinrichtung (V, 34); dabei wird bemerkt, daß man bennoch auch bei lebhaften Naturen in dieser Beziehung nicht zu ängstlich fein burfe: benn die Bernunft habe oft merkwurdige Rraft gegen die Leibenschaften. — Das neunte Rapitel enthält eine feine Schilderung weiblicher Schwächen, die Rouffeau aufmerkfam muß gelesen

<sup>\*)</sup> Lode verfolgt biefen Gebanken weiter als Fénelon. \*\*) S. oben S. 3 ff.

haben. Was Fénelon dem weiblichen Unterricht zuweist, ist einsach genug, odwohl es damals ziemlich weitgehende Forderungen in sich schloß. Sin besonderes Verdienst ist der Hinweis auf die Notwendigkeit, Erzieherinnen zu bilden. Fénelon betont diese Notwendigkeit in seinem "Mat an eine Dame von Stand", und die "Mädchenerziehung" ist wie der Versasser (XIII, 2) ausdrücklich angiebt, mit der besonderen Absicht geschrieden, Erzieherinnen eine Handleitung für ihren Beruf zu geben. Dies bestärkt uns auch in unserer Meinung hinsichtlich der Absassing beider Schriften.

4. Wenn nach dieser Ansicht über das Verhältnis des "Rates an eine Dame von Stand" zur "Mädchenerziehung" in dem Erscheinen der letztgenannten Schrift ein erstes Zeugnis für die Wirkung der Pädagogik Fenelon's liegt, so zeigt die ganze folgende Geschichte der weiblichen Erziehung in Frankreich das Fortwirken dieses Einslusses, nicht zum wenigsten aber zeugt davon Rousseau's "Emil", der selbst nur vorsübergehend die Auktorität Fenelon's auf diesem Gebiete zurückgedrängt hat.

## 8. fénelon's pädagogische Nachfolger.

1. Es wäre ein Übersehen, wenn man nach Kenelon's "Mädchenerziehung" der trefflichen Marquise von Lambert nicht gebenken wollte\*), und boch tann ihr "Rat einer Mutter an ihre Tochter" auf eine Stelle in der Geschichte der Erziehung kaum Anspruch machen. Indessen sind es zwei Rücksichten, welche uns hier bestimmen, über sie und ihre Schriften zu reden. Einmal ift es von größter Wichtigkeit. Sitten, gesellschaftliche und wissenschaftliche Verhältnisse der Zeit zu betrachten, mit beren pabagogischen Anschauungen man sich beschäftigt, und in dieser Beziehung bietet die Frau von Lambert, die sonst Fonelon's Spuren so genau nachgeht, eine bemerkenswerte Abweichung von den Meinungen und Forderungen des Bischofs von Cambrai, wenn fie ihn nicht nach einer wesentlichen Seite hin ergänzt. Die wackere, für manche weltliche Sorge, vorzüglich aber für ein beschauliches, sich innerlich befriedigendes Gefühlschriftentum beftimmte Hausfrau Fenelon's ift nicht mehr das Ideal, welchem Frau von Lambert nachstrebt. Sie weiß es auch, wie gefährlich der Müßiggang den Mädchen ist, wie verhängnis= voll es ihnen werben kann, wenn man sie nicht an eigene geistige Beschäftigung gewöhnt, wenn man ihren Geist so dürftig ausstattet, daß er außerhalb, in der Gesellschaft, die ein junges Mädchen nach ihrem wirklichen Wert und sittlichen Gehalt eben noch nicht beurteilen kann, sich selbst Nahrung, Anregung und in den meisten Fällen ein süßes

<sup>\*)</sup> Oeuvres de la Marquise de Lambert, avec un abrégé de sa vie. 2. vol. 1751, 12º.

Gift sucht. Was fie aber verlangt, um die geistige Leere zu füllen. in welcher man die Mädchen in der Regel aufzieht, ift bedeutend mehr. als was ihr Borganger geforbert hat. "Seit lange", sagt fie in ihren Reuen Betrachtungen über bie Frauen "\*), "flagt man über die Sitten der Frauen; man behauptet, sie wären nie so zügellos gewesen wie heutzutage, sie hätten aus ihrem Herzen die Reinheit und aus ihrem Betragen den Anstand gebannt. Ich weiß nicht, ob man nicht einigermaßen recht hat. Doch könnte ich entgegenhalten, daß man derartige Klagen schon seit langer Zeit vorbringt, daß ein Jahrhundert burch ein anderes gerechtfertigt wird und daß ich, um die Gegenwart zu retten, nur auf die Vergangenheit zu verweisen brauche." Aber bas geiftige Leben, in welchem im Anfang des achtzehnten Jahrhunderts die Frauen aufwuchsen, war ein reicheres, mannigfaltigeres, verfeinertes geworden, und Fenelon's einfache, auf harmlosere Verhältnisse berechnete Borfclage für die geiftige Bildung der Frauen erfüllten zwanzig Sahre nach dem Erscheinen der Mädchenerziehung ihren Aweck nicht mehr, und so mag nach dieser Seite hin "ber Rat einer Mutter an ihre Tochter" das Buch von Kenelon für die nachfolgende Generation er= gänzen.

2. In zweiter Linie giebt das litterarische Verhältnis der Frau von Lambert zu Fenelon Beranlassung, sie unmittelbar ihm zur Seite ju ftellen. Wer die Stellen, in welchen fie den Verfasser der "Mädchenerziehung" wiederholt, etwa unter dem Text der eben genannten Schrift fabe\*\*), mußte glauben, Barianten des Kenelon'schen Textes vor sich zu haben. Man kann sich in der That keinen geschickteren Blagiator denken, als Frau von Lambert, aber bei näherer Betrachtung auch kein berechtigteres Plagiat als bas ihrige. Sie schrieb nicht, um ihre Gebanken möalicift bald gedruckt der Welt vorzuführen; fie schrieb zunächst aus innerstem Bedürfnis für sich selbst. \*\*\*) Selbst ihr Rat an ihre Tochter ift auf diesem Grunde erwachsen. Sie schreibt am Ende ihrer Ers mahnungen (§ 118): "Wenn du, liebe Tochter, unglücklicherweise meine Rate nicht befolgst, wenn sie für dich verloren sind, so werden sie doch nublich für mich sein: burch biese Borschriften ftelle ich mir neue Berpflichtungen. Diese Bemerkungen find ein neuer Antrieb für mich, an der Tugend zu arbeiten. Ich befestige meine Vernunft, selbst

\*\*) Der Lefer findet bie bezeichnenbsten Stellen in ber nachfolgenben Über-

<sup>\*)</sup> Reflexions nouvelles sur les femmes, in ben letten Lebensjahren ber Berfafferin geschrieben.

setzung ber "Madchenerziehung" am Ranbe angemerkt.
\*\*\*) Sie selbst sprach fich gegen Fenelon barüber so ans: "Berzeihen Sie mir ben Diebstahl: im Telemach habe ich bie Borschriften gefunden, welche ich meinem Gobne gegeben, in ber Dabdenergiebung bie Rate, bie ich meiner Tochter erteilt babe."

gegen mich, und setze mich in die Notwendigkeit, ihr zu gehorchen, ober ich belade mich mit der Schande, sie erkannt zu haben und ihr boch untreu gewesen zu sein." In dieser Arbeit an und gegen sich selbst nahm sie alles auf, was ihr ein fraftiges Wertzeug zu sein schien. Die Art, wie sie sich das Aufgenommene aneignete, ift aber höchst be merkenswert. Wer Fenelon nicht kennt, wird das Entlehnte von der eigenen Gedanken der Verfasserin nicht zu scheiden wissen: fie hat alles in ihre eigenen Formen umgegoffen. Ihre Zeit hat in scharfer Menschen fenntnis fich unabläffig geübt. Molibre, ber treuefte Maler menfc licher Sitte auf der Bühne, war vorangegangen und hatte eine eifrige Schule hinterlassen. La Bruydre, bessen "Charaftere" wir an anderer Stelle auch in pabagogischer Beziehung bebeutsam gefunden baben.\*) hatte in den letten Jahren des siebzehnten Jahrhunderts treue Bilber ber Menschen und Sitten seiner Zeit entworfen. La Rochefoucault hatte die Schwächen der Gesellschaft mit fast beleibigendem Spürsim aufgebeckt. Auch Frau von Lambert bewegt fich in diefer Richtung. Was fie benkt und schreibt, find nicht behagliche Deduktionen, nicht die mit füßer Rebe langsam ben Geift bes Lefers für sich einnehmenden Darlegungen Kenelon's, auch nicht die schlichte und gerade Logik Went's. sondern lang überdachte und dann in knappste, treffendste Korm ge fügte Wahrnehmungen, Sätze und Regeln. Sainte=Beube nemt fie ben La Brupere ihrer Zeit; aber das Scharfumriffene, Epigrammatische ihrer Rede erinnert fast noch mehr an La Rochefoucault, mur ohne das satirische, schadenfrohe Lächeln, das man aus seinen Reden herauszuhören glaubt. Man fann sagen, daß, wo sie Konelon wiederholt, sie ihn reiflich noch einmal durchdacht hat, sodaß jede dieser Wiederholungen für ben sväteren Beurteiler eine wertvolle Befräftigung ift. Die bäufige Einkehr in sich, welche Fenelon durch die Erweckung religiöser Inner lichkeit veranlaßt, hat seine Nachfolgerin zu strengem und tüchtigem Rach benken über Welt und Menschen geführt. Freilich kehrte fie nicht im Frieden eines harmlofen Gemütes aus der Welt in ihr Inneres gurud, sondern mit der schmerzlichen Erfahrung, daß es gelte, "ihre Bernunft selbst gegen sich zu festigen", wenn sie nicht dahin versinken wollte, wo fie selbst diejenigen sah, welche ihr den Weg zum Söheren hatten weisen müssen.

3. Anna Therese de Marguenat — dies ist der Familienname der späteren Frau von Lambert — ist um 1647 in Paris geboren, und ihre Geburt bezeichnete vielleicht eine der schlimmsten Berirrungen ihrer leichtfertigen, gewissenlosen Mutter. Der Tochter muß das Treiben der vergnügungssüchtigen Frau frühzeitig sich enthüllt haben; ihre nach benkliche, ruhigere Natur, vielleicht aber auch Vernachlässigung vonseiten

<sup>\*)</sup> In ber Ausgabe von Lode's "Gebanten über Erziehung" § 195, 3 ff.

ber Mutter ließ sie einen tiefen Abscheu vor einem so ungeregelten Leben fassen. Sie verschloß sich in sich selbst; ein Hang zu beschaulichem Sinnen und scharfer Beobachtung, bas Streben, bas Gemeine von sich fernzuhalten, welchen Namen es auch führen mochte, blieben ihr bas ganze Leben hindurch. So rat fie auch ihrer Tochter (§ 66): "Benüte die Einsamkeit: nichts ift nütlicher und notwendiger, um die Einbrude, welche die sinnliche Welt auf uns ausübt, abzuschwächen. Daber foll man fich von Zeit zu Zeit von der Gesellschaft zurudziehen und fich absondern. Bestimme einige Stunden im Tag, um zu lefen und beine Betrachtungen anzustellen." "Das Nachdenken", sagt ein Kirchenvater, "ift das Auge der Seele, durch welches Licht und Wahrheit hereindringen." — — "Hier giebt bie Wahrheit ihre Lehren. hier verschwinden die Vorurteile, die Voreingenommenheit mindert sich und der Wahn, der alles regiert, beginnt seine Rechte zu verlieren." Im Sahre 1666 heiratete fie ben Marquis von Saint-Bris, Benri be Lambert, einen ausgezeichneten Offizier, der nach zwanzigjähriger glucklicher Che mit ihr ftarb. Bon vier Kindern blieben ihr nur ein Sohn, der wie sein Bater im Heere diente, und eine Tochter, Marie Therese, welche sich später an einen Offizier verheiratete. Nach dem Tobe ihres Gemahls hatte sie langwierige Prozesse wegen ber Hinterlaffenschaft besselben zu führen. Als biefe Angelegenheiten in einer für fie gunftigen Weise geordnet waren, lebte sie, da auch die Kinder verforgt waren, in Paris ganz ihren Neigungen für wissenschaftliche Beschäftigung und feine Geselligkeit. Ihr Saus wurde von den ersten Größen ber Wiffenschaft und Litteratur mit Gifer aufgesucht, und ihr Einfluß war in diesen Kreisen bald so bedeutend, daß die Hälfte der Afabemiter ihre Wahl ihr zu verdanten hatten. Der Marquis d'Argenson, ber dies berichtet, erzählt in seinem Tagebuch\*): "Ich speiste regelmäßig bei ihr am Mittwoch, welches einer ihrer Tage war; man stellte bei ihr Erörterungen an, ohne daß je von Karten die Rede war, wie bei den Frauen des Hotel Rambouillet, welches durch Voiture und Balzac so berühmt geworben ift. "\*\*) Nur eine Leidenschaft, berichtet ber Nämliche, habe sie gekannt, eine "beständige und sehr platonische Neigung." Man sagt, ber Marquis de St.=Aulaire, bessen einziger

\*) Journal et mémoires du marquis d'Argenson éd. Rathery I p. 163 (Yuguft 1733).

<sup>\*\*)</sup> Das Kartenspiel mit hohen Gelbeinsätzen gehörte zu ben üblichften Gesellschaftslastern ber Zeit. Lode hat barüber geklagt für seine Zeit (j. Gebanken kb. Erz. § 207 n. unsere Bemerk. bazu) wie ber Marquis von Hallisax in seinem "Rat eines Baters u. s. w.", wovon unten die Rebe sein wird. Aus ben Briesen ber Fran von Maintenon ersahren wir, daß auch die junge Herzogin von Burgund ber Spielkeibenschaft in bebenklichster Weise sich hingegeben hatte. Bgl. Fen. Mädchenerz. XI § 8.

Sohn die Tochter der Frau von Lambert geheiratet, sei der Gegenftand dieser gewiß vorwurfsfreien Reigung gewesen. Fontenelle, der ihr Leben beschrieden, war ein edenso eifriger Besucher ihres Hause.

4. Ihre Gewohnheit, was fie überbacht ober was fie bei andem Bebenkenswertes gefunden, niederzuichreiben, führte fie zur Schriftstellerei. Ihr "Rat einer Mutter an ihren Sohn"\*), ber ichon längft ge schrieben war, fand durch Indistrction seinen Weg in die Offentlichkeit im Jahre 1726. Sie hatte das Rämliche für die an ihre Tochter gerichtete Schrift zu befürchten; benn bas Manuftript war schon in vielen Banben gewesen. \*\*) Daber entichloß fie fich, felbft bie beiben Aluffape zu veröffentlichen: Dies geschah im Jahre 1728. lichen Schriften sind zum ersten Mal im Jahre 1748 zusammen ge brudt worden. Im Jahre 1813 erichien bavon eine zweibändige Ausgabe mit kleiner Rachlefe. Bir erwähnen aus benfelben noch bie "Neuen Bemerkungen über die Frauen." Auch diese Schrift follte ohne bas Buthun der Verfasserin veröffentlicht werden. Da die unumwunbenen Außerungen über die Sitten ber Frauen ihrer Beit, welche hier niebergelegt waren, ihr Anseindungen zuziehen konnten, zumal auch ihr litterarischer Salon den bojen Jungen manchmal Stoff geboten hatte, fo laufte sie die Ausgabe auf; boch blieben noch einige nach auswärts gekommene Exemplare in Umlauf. — Dit großem und Karem Berfiand verband Frau von Lambert eine feltene Willenstraft und vollendete Herzenkaüte, sodaß sie, wenn man die Lage bebenkt, in welcher sie ihre Jugendjahre zubringen mußte, ein Mufter ber Gelbsterziehung genannt werben kann. Sie war dabei von garter Gesundheit und in den letzten Jahren jehr schwer leibend. Im Jahre 1733 ftarb sie, von allen, bie sie ober ihre Schriften kennen gelernt, lange betrauert und vermift.

5. Was ihre Schriften Fenelon verdanken, ist oben schon gefagt worden. Man sagt, sie habe auch einiges aus dem Buch von Poullain de la Barre\*\*\*) "Über die Erziehung der Frauen" (1679) entlehnt. Es kann kaum bedeutend sein, was sie hier geholt hat; dem auch ein Herr de la Rividre will noch an den beiden Räten einer Mutter beteiligt sein: Frau von Lambert habe aber aus dem, was er ihr geliehen, "kostdare Steine und geschlissene Diamanten" gemacht.) Wir lassen hier noch solgen, was sie über die Studien der Mädchen sagt (§ 51—55). Die Vergleichung der einschlägigen Stelle bei Fenelon

(XII § 13 ff.) ist von großem Interesse.

<sup>\*)</sup> Avis d'une mere a son fils. An biefer Schrift hatte Fenelon unt anszusehen, baß bem Motiv ber Ehre ein zu großer Spielraum gewährt ift.

<sup>\*\*)</sup> Avis d'une mère à sa fille.
\*\*\*) S. oben S. 11.

t) Sainte-Benve, Causeries du lundi IV (9. 3mm 1851): Madame de Lambert et madame Necker. S. 226 (ber 4. Ausg.).

"Es ift gut, daß die jungen Mädchen sich mit ernsten Studien eschäftigen. Die griechische und römische Geschichte erhebt die Seele nd stärkt das Gemüt durch die großen Thaten, die sie uns vorsührt. Kan muß die Geschichte Frankreichs kennen; es ist nicht statthaft, daß tan von der Geschichte seiner Heimat nichts wisse. Selbst ein wenig khilosophie möchte ich nicht tadeln, besonders von der neuen, wenn tan sie begreisen kann: sie giebt dem Geiste Schärfe, klärt die Borellungen und lehrt richtig denken. Auch Moral möchte ich haben. Ber Cicero, Plinius und die andern recht lieft, faßt eine Neigung zur Lugend und es dilbet sich unverwerkt ein Eindruck in ihm, welcher den Sitten zugut kömmt. Die Neigung zum Laster wird durch das Beiviel so vieler Tugenden gebessert, und in schlechten Naturen wird man Aten eine Vorliede für diese Art von Lektüre sinden. Was uns anslagt und was uns immer richtet, wollen wir nicht vor Augen sehen."

"Was die Sprachen anlangt, so muß eine Frau sich zwar damit egnügen, die ihrer Heimat zu sprechen; doch würde ich mich einer twaigen Neigung für das Lateinische nicht widersetzen: es ist die Sprache er Kirche. Sie öffnet die Pforte zu allen Wissenschaften, sie bringt ich in Berührung mit dem Besten aus allen Jahrhunderten. Die stauen lernen gern das Italienische, das mir gefährlich scheint, weil die Sprache der Liebe ist. Die italienischen Schriftseller thun sich renig Zwang an; ein Spiel mit Worten und eine ungezügelte Phanzise, welche beide der Richtigkeit des Denkens entgegen sind, herrschen ihren Werken."

"Die Poefie kann Mißlichkeiten im Gefolge haben. Doch käme 8 mich schwer an, die Lektüre der schönen Tragödien Corneille's zu ntersagen; indessen geben oft die besten derselben Lehren der Tugend

mb lassen in dir den Eindruck des Lasters zurück."

"Die Lektüre der Romane ist noch gefährlicher, und ich meine, nan sollte selten zu ihnen greisen; sie bringen falsche Gedanken in den dopf. Der Roman bleibt nicht bei der Wirklichkeit, er entzündet die khantasie, stumpst das Schamgefühl ab, regt das Herz auf, und wenn im junges Mädchen nur einigermaßen zu zärtlichen Gefühlen geneigt st., so reizt und beschleunigt er diese Neigung. Man muß den Reiz und Zauber der Liebe nicht erhöhen: je sanster und bescheidener\*) sie erscheint, desto gefährlicher ist sie. Ich möchte die Romane nicht verwieten, weil jedes Verbot die Freiheit verletzt und das Verlangen steigert. Über man muß sich, so viel als möglich, an ernste Lektüre gewöhnen, welche den Geist bereichert und das Herz stärkt: man kann sich nicht

<sup>\*)</sup> Nämlich in ber Darstellung bes Dichters. Das ist zu ergänzen aus kenelon's Stelle XII § 16 am Enbe.

genug vor solcher Lekture hüten, welche schwer zu vertilgende Einbrude zurückläft."

"Zügle beine Neigung für ungewöhnliche Studien: sie sind geführlich und veranlassen in der Regel nur großen Hochmut; sie lähmen die Schwungkraft der Seele. Wenn du eine reiche, lebhafte und thätige Phantasie und eine Wißbegierde besitzest, die sich durch nichts aufhalten läßt, so ist es besser, du lenkest diese Anlage auf die Wissenschaften, als daß du dich der Gesahr aussetzest, daß sie den Leidenschaften Rahrung gebe; bedenke indessen, daß die Wädchen den Wissenschaften gegensüber ein saft ebenso empsindliches Schamgefühl besitzen müssen wie dem Laster gegenüber."

6. Die Stelle, wo die gelehrte Frau von der neuen Philosophie spricht, nämlich der des Cartesius, kann nicht unbemerkt bleiben. Es ist aber nicht ein bloßes Prahlen mit dem Namen; denn an einer anderen Stelle (§ 72), wo sie lehrt, wie man seine Affekte in Tugenden umwandeln kann, ist sie ganz eine Schülerin des großen Philosophen, dem auch Fleury und Fénelon so viel verdanken. Es ist ihr sester Grundsab, daß "die Moral nicht zum Zweck hat, die Natur zu zer-

ftoren, sondern sie zu vervolltommmen."

7. Die beiden "Räte" der Frau von Lambert können nicht in die Reihe der pädagogisch bedeutsamen Werke ihrer Zeit aufgenommen werden; doch geben die litterarischen Borzüge dieser Schriften ihnen bie erfte Stelle unter allen Anweisungen für ein driftlich fittliches Leben, welche in den letten Jahrhunderten geschrieben worden find. sollte bemnach schließen, daß sie in der gebildeten Welt des achtzehnten Sahrhunderts großen Einfluß ausgeübt hätten. Das ift aber nicht der Kall gewesen. Die Schriften der Frau von Lambert find, abgesehen bon ben erften Einzelausgaben, in zwei Sammelausgaben gedruckt worden Dagegen hat des charatterlosen Marquis von Sallifax "Rat eines Baters an seine Tochter" vom Jahre 1698 an — der englische Berfasser war 1695 gestorben — bis 1756 eine ganze Reihe von franzö fischen Übersetungen erfahren. Die letzte dieser Ausgaben ift andem eine Prachtausgabe. Awar prediat auch er, wie in der Zeit zwischen Cartefius und Rouffeau nicht anders zu erwarten war, Tugend und Bernunft als Inbegriff aller menschlichen Ziele und Bolltommenheiten gerade wie Fenelon, der es ja auch ausgesprochen hat: "Nichts ift schätzenswert als Vernunft und Tugend. "\*) Aber der englische Staats mann schränkte seine Vorschrift doch bald in bezeichnender Beise em: "Eine mit Dornen besetzte Tugend ist zu hart für unser Jahrhundert; wenn sie gefallen soll, muß man sie mit Blumen schmucken." \*\*) Das

<sup>\*)</sup> Mabchenerz. X § 12.

<sup>\*\*)</sup> S. 168 ber frangof. Ausg. von 1756.

Buch schließt mit dem Wunsche, daß "Geist und Tugend um die Wette bazu beitragen, dir Bewunderung zu erwerben; denn wenn man nur eine biefer beiben Eigenschaften hat, bann ift die erfte fo leer und die zweite so schwach, daß jede für sich kaum gelobt zu werden verdient." Das ift die in der Bädagogik herkommliche Phrasentugend, welche Locke ftreng zurückweift, wenn er "Tugend, aufrichtige Tugend" verlangt.\*) Die Tugend des Marquis von Hallifax ist eine Runft, die Fehler ber andern zu benützen, um fich über fie stellen zu können. Darum muß auch eine Frau bei ihm Gott danken für die Fehler ihres Mannes — selbst für Trunkenheit und Liederlichkeit —: denn sie werden ihr. wenn sie klug ift, nur größere Macht über ihn geben, und ein Triumbh bes Geiftes ift es nach ber Anficht bes englischen Staatsmannes, "bie bosen Zungen der Gute seines Herzens zu unterwerfen, einen raschen Blid für die Fehler der andern zu haben, aber eine langsame Zunge, fie bekannt zu machen. \*\*\* Man barf indessen zur Ehre ber weiblichen Gefellschaft in Frankreich annehmen, daß mehr die allerdings feinen Beobachtungen über die Sitten der Zeit und die Charaktere der höheren Rreise das Buch des englischen Marquis zu einer so begehrten Lektüre machten, als die Vorschriften und Tugendlehren eines Mannes, bei dem man nach der bekannten Geschichte desselben Lehren über derartiges, wenn man fie überhaupt nötig zu haben glaubte, jedenfalls nicht gesucht hätte. Es ift die Weisheit der Welt und die Tugend der Selbstfucht, in der er gründlichen Unterricht erteilt.

8. Welche Schicksale die Gedanken Fenelon's in dem von Frau von Maintenon gegründeten Pensionat Saint-Cyr zu erleben hatten, werden wir später darzustellen haben.\*\*\*) Die Bedeutung von Saint-Cyr in der Geschichte der weiblichen Erziehung ist zu groß, als daß wir nur anhangsweise davon reden könnten. In weiterem Abstand ist von Fénelon alles dis zu einem gewissen Grade abhängig, was dis auf unsere Tage in Frankreich über Mädchenerziehung geschrieben worden ist.

<sup>\*)</sup> Gebanten üb. Erg. § 70, 8.

<sup>\*\*)</sup> S. 164. \*\*\*) Buď IV.



# Drittes Buch.

e Vernunftpädagogik. III.: <del>Sé</del>nelon's Mädchen= erziehung.

Übersett und erläutert.

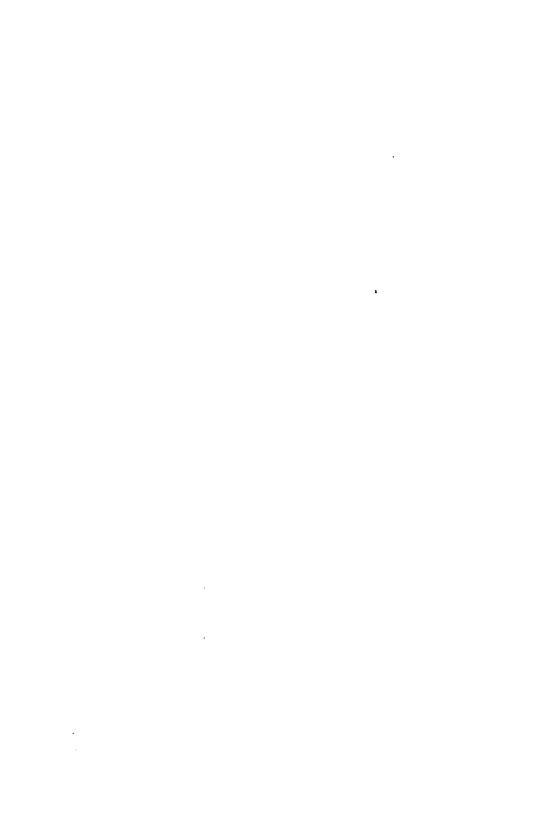

#### Erftes Rapitel.

# Don der Wichtigkeit der Mädchenerziehung.

1. Nichts wird so sehr vernachlässigt als die Erziehung der Mädchen. Dem Herkommen und der Laune der Mütter wird hierin oft alles überlassen; man sett voraus. daß diesem Geschlechte nur wenig Unterricht zugewendet werden dürfe. \*) Die Erziehung der Knaben gilt als eine der ersten Angelegenheiten für das öffentliche Wohl, und wenn auch auf diesem Gebiete kaum weniger Fehler begangen werden als in der Erziehung der Mädchen, so ist man doch überzeugt, daß es hier Bu einem glücklichen Erfolg vieler Ginficht bedürfe. Die begabteften Männer haben ihren Fleiß daran gewendet, hierüber Regeln aufzustellen. Wie groß ist nicht die Zahl der Lehrer und Kollegien! wie groß der Aufwand für den Druck von Büchern, für wissenschaftliche Forschungen, für Methoden zum Erlernen der Sprachen, für die Wahl der Lehrer! Bei all diesen Bemühungen ist zwar häufig mehr Schein als Ernst; aber man erfieht doch daraus, welch hohe Meinung man von der Erziehung der Knaben hat. Die Mädchen, sagt man, sollen nicht gelehrt sein, die Wikbegier macht sie eitel und geziert:\*\*) es genügt, wenn sie

<sup>\*)</sup> Mab. be Lambert (§ 1): "Zu allen Zeiten hat man bie Erziehung ber Mäbden vernachlässigt; man wendet seine Answertsamkeit nur den Männern zu und überläst, als wären sie eine Gattung für sich, die Frauen sich selbst, ohne dilse und ohne nur zu bedenken, daß sie de Höllte der Gesulschaft answachen."

\*\*) Die letzte Phase der französischen Renaissance war im 17. Jahrhundert die übertriebene Psiege seiner sprachlicher mub gesellschaftlicher Formen, welche von en Salons geistreicher Damen ausging. Damit war verdunden die Erdichtung iner romanhasten Welt, in die nicht bloß die poetische Litteratur, sondern auch as seine Gesellschaftseben sich zu versetzen demildt war. Das Gewöhnliche und Mitägliche wurde mit dem größten Eiser aus Kunst und Gesellschaft vertrieben. Die Damen dieser seingestigen Zirkel nannten sich preciouses ("Kostvart") um ich das Zeugnis anszussellen, daß sie alles Gewöhnliche ganz abgestreist hätten. Außerhalb dieser Kreise bezeichnete aber der Name bald den gezierten weiblichen Schöngeist. Darauf spielt Henlon an, wenn er von der Wissbegier redet, welche die Frauen "eitel und geziert" mache. Ein Aussluß dieser Richtung waren diesen bändereichen Romane, in welchen jene erträumte Welt mit dem Scheine der bentlichsen Vorlästen Schöler, siebe von Fräulein von Schöler, sind davon am bekanntessen geworden. Aus

eines Tages ihr Hauswesen zu leiten und ihren Spegatten ohne vielt Worte zu gehorchen wissen. Man vergißt auch nicht auf die Ersahrung hinzuweisen, daß viele Frauen durch Gelehrsamkeit sich lächerlich gemacht haben, und damit glaubt man sich dann berechtigt, die Nächen blindlings der Leitung unwissender und unverständiger Nütter zu überlassen.

2. Allerdings muß man verhüten, daß nicht eine lächerliche Gelehrsamkeit in ihnen sich ausdilde. Der weibliche Geist ist in der Regel noch schwächer und neugieriger als der der Männer; auch ist es nicht zwecknäßig, sie in Studien einzuführen, welche ihren Kopf ganz ein nehmen könnten. Sie sollen weder den Staat regieren, noch in den Krieg ziehen, noch in den geistlichen Dienst treten; daher sind ihnen gewisse umfassend Kenntnisse entbehrlich, über welche die Politik, die Kriegskunst, die Rechtsgelehrsamkeit, die Philosophie und Theologie ge bieten müssen. Selbst die mechanischen Fertigkeiten passen größtenteils nicht für sie; ihre Natur ist nur für eine mäßige körperliche Thätigkei bestimmt. Ihr Leib sowohl als ihr Geist ist weniger krüftig und ausdauernd als der der Männer; dasür hat ihnen die Natur Fleiß, Sander teit, Sparsamkeit verliehen für die stille Beschäftigung im Hause.

berartige Litteratur spielt Fenelon II § 6 an. Fleury in ber Abhanblung i.6. Wahl und Methobe ber Studien Rap. 17 S. 127 spricht von ber fentimen talen Nervosität, welche bie Préciouses jur Schau tragen und womit fie ber Leuten ben Ropf voll fcwagen, wie von ihren "Migranen und Bapeurs." Ran vgl. noch bei Fenelon VII § 14. Moliere hat burch feine Préciouses ridi cules (1659) Die gezierten schöngeistigen Frauen ber Lacherlichkeit filt alle Beiten überantwortet. Ihnen folgten bann bie gelehrten Frauen, mit benen es bei große Romiter etwas über gehn Jahre fpater in ben Femmes savantes ju thm hatte, ohne jeboch bie Gattung ausrotten ju tonnen, wie es auch Fenelon's Aus einanbersetzungen beweisen. - Rouffean bat mohl unfere Stelle im Ange gehabt, als er Em. V § 167 fcbrieb: "Sophie war weber affettiert noch albern" (Sophie n'était ni précieuse ni ridicule); aber auch biefer Sophie begegnete es, baß fie in eine bebentliche Schwarmerei für einen Romanbelben verfiel (V § 168) in abnlicher Berirrung wie bie, von welcher Fenelon unten (II § 6) fpricht. — Der Berfaffer ber "Belehrung für eine junge Prinzeffin ober bas Bilb einer rechten Frau", be la Chétarbye, fagt: "Es ift etwas Geltsames um bie Laune ber Zeit: bie Unwiffenbeit mifffallt, aber auch bas Gegenteil findet oft taum mehr Beifall. Die Ursache bavon ift leicht zu erklären; je mehr man baber Geift befigt, besto weniger muß man bemilit sein, ibn leuchten zu laffen. Die Befcheiben beit hat etwas Einschmeichelnbes und Sanftes, bas ben Reib entwaffnet; nicht fo bie Einbilbung. Man fieht fie wie einen Eprannen an, welcher bas freie Bort unterbrilden will, und mag er seine Stellung auch noch so geschidt berteibigen, er muß am Enbe ber Menge seiner Feinbe unterliegen." Anch er will tein "gelebrtes Frauenzimmer": wenn eine Frau einen gleichen (b. i. nicht launenhaften, aufgeregten), sanften Charafter habe, so habe fie Geift genug, wenn fie fich nur einigermaßen zu benehmen wiffe. (S. 28 f., S. 6 f. ber Ausgabe von 1697.)
— Mab. be Lambert weicht hier von Fenelon in bemerkenswerter Beife ab. Sie warnt zwar auch vor ber Sucht ber Schöngeisterei (§ 56); boch will fie lebbafte Beifter lieber mit ben Wiffenschaften beschäftigen, ale baß fie bem Drang ibrer Bhantafie erlaubte, gefährlichen Leibenschaften Rahrung zu geben.

- 3. Was folgt nun aber aus der natürlichen Schwäche der Frauen? Ie schwächer sie sind, desto wichtiger ist es, daß man sie kräftige. Haben sie keine Pflichten zu erfüllen, Pflichten, auf welchen das ganze menschliche Leben beruht? Sind es nicht die Frauen, durch welche die Häuser zerfallen oder bestehen, durch welche jede Meinigkeit im Hause geordnet mb infolge davon in den wichtigsten Angelegenheiten des menschlichen Seschlechtes der Ausschlag gegeben wird? Dadurch tragen sie zur guten deter schlechten Gesittung der ganzen Menschheit das Wesentliche bei. Gine verständige, sleißige und fromme Frau ist die Seele eines ganzen großen Hauses; sie erhält darin die Ordnung für die zeitlichen Güter wie für die ewigen. Auch die Männer, welche im öffentlichen Leben alles Ansehen genießen, können durch ihre Veratungen nichts wirklich Gutes stiften, wenn die Frauen ihnen bei der Ausführung nicht behilfslich sind.
- 4. Die menschliche Gesellschaft ist kein leeres Wort, sondern sie ist die Gesantheit aller Familien, und wer kann für die Gesittung dersselben eine genauere Sorgsalt auswenden als die Frauen, welche außer ihrem natürlichen Ansehen und der emsigen Thätigkeit im Hause noch den Borteil haben, von Natur sorgsam, aufs Kleine bedacht und sleißig zu sein, sich leicht einzuschmeicheln und ihren Worten Gestung zu verschaffen? Können dagegen die Männer für sich selbst irgendwelche Ansehmlichkeit im Leben erhossen, wenn ihre innigste Verdindung, die der Ehe, ihnen etwas Widerwärtiges wird? Was soll serner aus den Kinsdern werden, welche später das ganze Menschengeschlecht ausmachen, wenn die Mütter sie von den ersten Lebensjahren an verderben?
- 5. Das sind die Beschäftigungen der Frauen, und sie sind kaum weniger wichtig für das Gemeinwohl als die der Männer, da jene einem Hause vorzustehen, einen Gatten glücklich zu machen und Kinder gut zu erziehen haben. Wan füge noch hinzu, daß die Tugend für die Frauen ebensogut da ist wie für die Männer: ganz abgesehen von dem Bohl oder Wehe, welches sie der Allgemeinheit bereiten können, sind sie die Hälfte des menschlichen Geschlechtes, durch Christi Blut erslöst und zum ewigen Leben bestimmt.
- 6. Endlich muß man neben dem Guten, das die Frauen stiften können, wenn sie gut erzogen sind, das Übel betrachten, welches sie in der Gesellschaft anrichten, wenn sie einer Erziehung entbehren, die sie auf die Tugend hinleitet. Es steht sest, daß die schlechte Erziehung der Frauen mehr Übel verursacht als die der Männer, weil die Aussichweisungen der Männer häusig teils von der schlechten Erziehung herskommen, die sie von ihren Müttern empfangen haben, teils von den Leidenschaften, welche andere Frauen im späteren Alter ihnen eingeslößt haben.
- 7. Wie viele Intriguen treffen wir in der Geschichte, wie manchen Umsturz von Gesetz und Sitten, wie viele Kriege und gegen die Religion

gerichtete Neuerungen, wie viele Staatsumwälzungen, welche die Zügelslosigkeit der Frauen veranlaßt hat! Das alles beweist, wie wichtig eine gute Mädchenerziehung ist; suchen wir nun die Wege dazu.

#### Sweites Mapitel.

# Miglichkeiten der herkommlichen Erziehung.

- 1. Die Unwissenheit eines Mädchens verschuldet, daß es sich langweilt und nicht weiß, womit es sich ohne Schaben beschäftigen kam. Wenn es zu einem gewissen Alter gelangt ift ohne mit ernsten Dingen sich zu beschäftigen, kann es dafür weber Geschmad noch Achtung em pfinden; alles Ernste erscheint ihr traurig; was eine stetige Aufmerkamkeit verlangt, ermüdet sie; der Hang zum Bergnügen, der die Jugend beherrscht, das Beispiel der Gleichalterigen, welche nur den Zerstremmgen leben, alles flößt ihr einen Abscheu ein vor einem geregelten und arbeitsamen Leben. Erfahrung und Ansehen, um im elterlichen Saufe irgendetwas anzuordnen, gehen ihr in diesem frühen Alter noch ab; fie kennt noch nicht einmal den Wert einer folchen Beschäftigung, wenn die Mutter es sich nicht hat angelegen sein lassen, sie im Einzelnen barauf binge weisen. Gehört fie den höheren Ständen an, so hat fie fich mit Sandarbeit nicht zu befaffen: sie wird also nur einige Stunden täglich ar beiten, weil man sagt, ohne zu wissen warum, es zieme sich für die Frauen zu arbeiten; das wird aber in vielen Fällen nur für den äußeren Schein sein, an eine fortgesetzte Arbeit wird sie sich nicht gewöhnen.
- 2. Was wird sie unter solchen Umständen thum? Die Gesellschaft einer Mutter, welche sie beobachtet und zankt, welche sie gut zu erziehen glaubt, wenn sie ihr nichts nachsieht, welche sich ein gewisses Ansehen ihr gegenüber giebt, sie ihre Laune fühlen läßt und ihr immer unter dem Drucke aller häuslichen Sorgen erscheint, macht sie undehaglich und verdrossen; sie ist von schmeichlerischen Frauen umgeben, welche duch niedrige und gefährliche Gefälligkeiten sich bei ihr einschmeicheln, all ihren Launen nachgeben und sie nur mit Dingen unterhalten, welche ihr einen Widerwillen gegen das Rechte einslößen: die Frömmigkeit scheint ihr eine öbe Beschäftigung, ein allem Vergnügen seindliches Gebot. Womit soll sie sich also beschäftigen? Jedenfalls nicht mit nützlichen Dingen. Dieser Mangel an Thätigkeit verwandelt sich sogar zu einer unbeilbaren Gewohnheit.
- 3. Es handelt sich hier in der That um eine große Lücke, die man kaum mit ernstlichen Dingen wird ausstüllen können; so müssen dem die unnützen die Stelle einnehmen. Bei diesem Müßiggang fällt ein Mädchen seiner Trägheit anheim, und die Trägheit, welche eine Mattigkeit der Seele ist, ist eine unerschöpsliche Duelle der Langweile. Sie gewöhnt sich an ein Drittel mehr Schlaf, als erforderlich wäre, um bei vollständiger

Gesundheit zu bleiben; dieser lange Schlaf dient nur dazu, sie zu verweichlichen, sie empfindlicher zu machen und den Störungen des Leibes mehr preiszugeben, während ein mäßiger Schlaf bei regelmäßiger körperslicher Bewegung heiter, kräftig und widerstandsfähig macht, und darin besteht doch in der That die wahre Vollkommenheit des Leibes, ganz abgesehen von den Vorteilen, welche der Geist daraus zieht. Wenn diese Weichlichkeit und Unthätigkeit zur Unwissenheit hinzusommt, so entsteht daraus eine verderbliche Empfänglichkeit für Lustbarkeiten und öffentliche Schauspiele, und gerade das erregt in ihnen eine unvernünfstige und unersättliche Neugier.

4. Gebilbete und mit ernstlichen Dingen beschäftigte Mädchen haben in der Regel nur eine mäßige Neugier: was sie wissen, slößt ihnen Geringschätzung ein für vieles, was ihnen unbekannt ist; sie sehen, wie unsnütz und lächerlich die meisten Dinge sind, die kennen zu lernen die kleinen Geister sich bemühen, welche nichts wissen und nichts zu thun haben.

5. Mangelhaft gebildete und beschäftigungslose Mädchen dagegen haben eine immer ruhelose Phantasie. Aus Mangel an rechter Nahrung wendet sich ihre Bisbegier mit Leidenschaft eiteln und gefährlichen Dingen zu. Wenn sie Seist haben, spielen sie sich oft als Pretiösen auf und lesen alle Bücher, welche ihrer Eitelkeit Nahrung geben können; sie fassen eine Leidenschaft für Romane, Komödien und abenteuerliche Erzählungen mit ihren gemeinen Liedesgeschichten. Sie füllen sich den Geist mit Phantastereien, indem sie sich an die hochtönende Sprache der Romanhelben gewöhnen: ja, sie verderben sich dadurch für die Welt; denn alle diese erdachten schönen Gesühle, alle diese hochberzigen Leidenschaften, alle diese Abenteuer, welche der Romanschriftsteller zum Erzöhen erfunden hat, haben nichts zu thun mit den wahren Beweggründen, nach denen in der Welt die Menschen handeln und die Dinge entschieden werden, und nichts mit den Enttäuschungen, denen man in allen seinen Unternehmungen begegnet.

6. Ein armes Mädchen, voll von den zürtlichen und wunderdaren Dingen, welche bei seiner Lektüre sein Entzücken gewesen waren, kann sich nicht darein sinden, daß es in der Welt keine wirklichen Personen giebt, welche jenen Helden gleichen: sie müchten ein Leben sühren nach Art jener Märchenprinzessinnen, wie sie in den Romanen sind, immer reizend, immer angebetet, immer erhaben über alle Bedürsnisse. Welche überwindung muß es sie kosten, aus dieser Heldenwelt zu den gemeinsten und kleinlichsten Hausdaltungsgeschäften herabzusteigen!\*)

<sup>\*)</sup> Bgl. Anm. zu I § 1. — Mab. be Lambert (§ 7): "Ein junges Räbchen, welches in die Welt eintritt, hat eine hohe Borftellung von dem Glück, welches ihr bort bevorsteht; sie möchte ihren Traum erfüllt haben, und das ist die Quelle ihrer Unruhe: sie läuft ihrem Wahnbilde nach und hofft ein vollkommenes Glück; daraus entsteht Leichtstun und Unbeständigkeit."

7. Einige treiben ihre Bißbegier noch weiter und vermessen sich, in religiösen Fragen zu entscheiden, obwohl ihnen dazu die Befähigung abgeht. Diejenigen dagegen, deren Geist für diese Gegenstände der Bißbegier nicht hinreichend veranlagt ist, beschäftigen sich mit anderen Dingen, die ihnen angemessenre sind: sie wollen um jeden Preis erssahren, was die Leute sagen und thun, ein Spottlied, eine Reuigkeit, eine Intrigue; sie wollen Briefe empfangen und die Briefe sesen, welche andere empfangen; sie wollen, daß man ihnen alles sage, und wollen selbst nichts für sich behalten; sie sind eitel, und die Eitelkeit führt zu vielem Reden; sie sind oberstächlich, und die Cberstächlichkeit läßt die Gedanken nicht aussommen, welche sie oft zum Stillschweigen veranlassen würden.\*)

#### Drittes Rapitel.

## Die ersten Grundlagen der Erziehung.

- 1. Um all diesen Schäden vorzubeugen, ist es von großem Boreteil, wenn man die Erziehung der Mädchen schon mit der zartesten Kindheit beginnen kann. Gerade in diesem frühen Alter, welches man unverständigen und manchmal sittenlosen Frauen überläßt, bilden sich die tiessten Eindrücke; daher steht es auch in enger Beziehung zu dem ganzen übrigen Leben.
- 2. Bevor die Kinder noch vollständig sprechen können, kann man sie für den Unterricht vorbereiten. Das scheint vielleicht zu viel gesagt; aber man braucht nur zu erwägen, was das Kind thut, welches noch nicht spricht: es erlernt eine Sprache, die es bald genauer sprechen wird, als die Gelehrten die toten Sprachen, die sie mit so vieler Wühe im reissten Alter studiert haben, zu sprechen imstande sind. Was heißt aber: eine Sprache erlernen? Nicht bloß eine große Zahl Wörter in sein Gedächtnis ausnehmen, sondern auch, wie der heilige Augustinus sagt\*\*), den Sinn jedes derselben besonders beachten. Das Kind, sagt

\*\*) Betemtniffe I, 8: cum ipsi appellabant rem aliquam et cum secundum eam vocem corpus ad aliquid movebant, videbam et tenebam hoc ab eis vocari rem illam quod sonabant, cum eam vellent ostendere. Hoc

<sup>\*)</sup> Mit scharfer Satire beschreibt Rouffeau Em. V § 62, wie eine mobische Dame seiner Zeit ben Morgen b. h. die Stunden nach dem Aufstehen zubringt: "Bas würde man ohne Toilette mit dem Leben aufangen von mittags 12 bis 9 Uhr? Man versammelt Frauen um sich und ergötzt sich daran, sie ungeduldig zu machen; das ist schon etwas: man vermeibet die vertrauliche Unterebung mit dem Ehegemahl, den man nur um diese Zeit sieht; das ist schon viel mehr, und dann kommen die Berkäuserinnen, die Krämer, die Berehrer, die angehenden Schristeller, die Berse, die Spottlieder, die Bersehren alles ohne Toilette nicht so gut zusammenbringen." Die Spottlieder (chansons), von denen besonders ans dem vorigen Jahrhundert reichhaltige Sammsungen eristieren, behandelten die Tagesereignisse.

er, merkt sich mitten in seinem Schreien und Spielen, welchen Gegenstand jedes Wort bezeichnet, indem es bald die natürlichen Bewegungen der Körper betrachtet, welche die Gegenstände, von denen gesprochen wird, berühren oder zeigen, bald durch die häusige Wiederholung des nämlichen Wortes zur Bezeichnung des nämlichen Gegenstandes ausmerksam gemacht wird. Es ist richtig, daß die natürliche Beschaffenheit des Gehirns den Kindern eine wunderdare Leichtigkeit für das Einprägen aller dieser Vilder giebt; aber welche Spannung des Geistes ist nicht erforderlich, um sie zu unterscheiden und jedes mit seinem Gegenstand zu verknüpsen?

3. Man erwäge ferner, wie schon in diesem Alter die Kinder dies jenigen aufsuchen, die ihnen schön thun, und diesenigen meiden, welche ihnen Iwang anthun; wie sie zu schreien oder zu schweigen wissen, um das Gewünschte zu erlangen; wie viel sie schon List und Eisersucht bestigen. Ich habe ein eisersüchtiges Kind gesehen, sagt der heilige Augustinus:\*) es konnte noch nicht reden und doch sah es schon mit blassem

autem eos velle, ex motu corporis aperiebatur, tanquam verbis naturalibus omnium gentium, quae fiunt vultu et nutu oculorum ceterorumque membrorum actu et sonitu vocis indicante affectionem animi in petendis, habendis, reiiciendis fugiendisve rebus. Ita verba in variis sententiis locis suis posita et crebro audita, quarum rerum signa essent, paullatim colligebam measque iam voluntates, edomito in eis signis ore, per haec enunciabam. (Benn fie irgenbeine Sache nannten und bem Borte entsprechenb ben Korper einem Gegenftanbe naberten, fo fab und mertte ich, bag mit bem Laute, ben fie von fich gaben, jene Sache benannt werbe, ba fie fie eben zeigen wollten. Daß fie bies aber wollen, murbe mir aus ber Bewegung bes Rorpers offenbar, als ware bas bie natürliche Sprache aller Bolfer, mas fie burch bie Miene und ben Bint ber Augen und bie Gebarbe ber übrigen Glieber und ben Ton ber Stimme als Außerung ber Seelenstimmung ju ertennen geben, wenn fie etwas begehren, haben, verwerfen ober flieben. Go faßte ich nach und nach, was bie in ben verschiebenen Saten an ihrer Stelle gefetten Worte bezeichnen wollten, und angerte balb auch meinen Willen, nachbem mein Mund in biefen Beichen geübt mar )

\*) Bekenntnisse I, 7: Vidi ego et expertus sum zelantem parvulum: nondum loquebatur et intuebatur pallidus amaro adspectu collactaneum suum. (Ich habe ein eisersüchtiges Kind gesehen und beodachtet: es sprach noch nicht und sah doch blaß und mit schesen Blicke auf seinen Mischbruder.) Bei Augustinus ist das ein Beleg dassur, daß "die Schwäche der kindhenen. Blieder silnblos ist, nicht aber die Seele der Kinder." Dem Motto Rousseur's "Ales ist gut, wie es aus den Händen des Schöpsers hervorgeht" (Em. I § 1) setz k. d. Raumer in der Geschichte der Päd. (unt. Rousseu) diese letzen Borte des Augustinus entgegen. (S. meine Anm. zu Rousse. Em. I § 163.) — Mad. Campan (de l'éducation I, 6) bestätigt die Ersahrung des Kirchenlehrers, indem sie erzählt, wie ein dreisähriges blühendes Mädchen plössich abmagerte: der Arzt entdeckte, daß die Ursache ihr vier Monate altes Schwesterchen war, welches die Mutter vor ihren Augen stilke. Als man die Kinder während zweier Jahre vollständig getrennt hatte, sah die ältere Schwester der Ankunst der jüngeren, die man ihr in Aussicht gestellt hatte, mit Frenden entgegen, und sie liebten sich beide sortab anss zürlichste. Kenelon kömmt auf die Sache zurück V § 37.

Gesicht und leibenschaftlichem Blicke auf das Kind, das mit ihm gestillt wurde.

4. Man kann also darauf rechnen, daß die Kinder schon in dieset Zeit mehr wissen, als man in der Regel annimmt: so kann man dem durch Worte, denen Töne und Gebärden zur Seite gehen, ihnen die Neigung einslößen, lieber in der Gesellschaft der ehrbaren und tugendhaften Leute zu sein, welche sie um sich sehen, als mit anderen, sür die sie zu ihrem Schaden eine Zuneigung sassen, als mit anderen, sür die sie zu ihrem Schaden eine Zuneigung sassen könnten; so kann man serner durch den wechselnden Ausdruck des Gesichts und den Ton der Stimme ihnen von den Leuten, die sie zornig oder in irgendeiner andern Leidenschaft gesehen haben, ein abschreckendes Bild einprägen und eine sanstere Stimme und ein heiteres Gesicht annehmen, um seine Bewunderung zu äußern, wenn sie eine vernünstige und sittliche Handlung wahrgenommen haben.

5. Ich gebe diese geringfügigen Dinge nicht für etwas Bedeutendes auß; aber diese ausdämmernden Anlagen sind immerhin Ansänge, welche man nicht vernachlässigen darf, und diese Art, den Kindern von ferne entaegenzukommen, führt nach und nach zu Ergebnissen, welche die Erze

ziehung erleichtern.

6. Wer an die Macht dieser ersten Vorstellungen der Kindheit über die Menschen noch zweifelt, betrachte nur, wie die Erinnerung an die Dinge, welche uns in der Kindheit lieb gewesen sind, im späteren Alter noch lebhaft und durchschlagend ift. Wenn, anstatt den Kindern eitle Furcht vor Gespenstern und Geiftern einzuflößen, welche burch bie große Erschütterung ihr noch zartes Gehirn nur schwächen kann, und anstatt sie allen Einfällen ihrer Ammen zu unterwerfen binsichtlich bessen. was sie lieben oder meiben sollen, man darauf bedacht wäre, ihnen immer das Gute in angenehmem, das Schlechte in abschredendem Lichte zu zeigen, so würde biefer erfte Eindruck in ber Folge bie Übung aller Tugenden sehr erleichtern. Aber da jagt man ihnen im Gegenteil Angit ein vor einem schwarz gekleideten Priefter, man spricht vom Tode mit ihnen nur, um sie zu erschrecken, man erzählt ihnen, daß die Abgestorbenen bei Nacht in häßlichen Geftalten wieder erscheinen; alles das hat nur die Folge, eine schwache und ängstliche Seele zu erzeugen und gegen die besten Dinge ihr ein Vorurteil einzuflößen.

7. Am förderlichsten in den ersten Jahren der Kindheit ist es, daß man auf die Gesundheit des Kindes bedacht sei, daß man sich de mühe, durch die Wahl der Nahrung und ein einsaches Leben ihm ein sanstes Blut zu vilden, daß man seine Mahlzeiten einteile, sodaß es sast immer zu den nämlichen Zeiten esse daß es oft genug esse sür sein Bedürfnis, daß es außerhalb der Mahlzeit gar nicht esse, weil man dadurch den Magen überlädt, während die Verdauung noch nicht beendet ist, daß es nichts stark Gewürztes esse, wodurch es über das Bedürsnis

hinaus zum Essen gereizt wird und den Geschmack für die seiner Gesumdheit zuträglicheren Speisen verliert, daß man ihm endlich nicht zu viel verschiedene Dinge vorsetze, denn die Mannigsaltigkeit der Speisen, welche man nach einander genießt, erhält die Eßlust, auch wenn das wirkliche Bedürfnis schon gestillt ist.

8. Sehr wichtig ist ferner, daß man die Organe erstarken lasse, indem man mit dem Unterricht sich nicht übereilt, daß man alles vermeide, was die Leidenschaften entzünden kann, daß man allmählich das Kind daran gewöhne, Dinge, für welche es zu viel Begier gezeigt hat, sich vorenthalten zu sehen, damit es nie die Hoffnung hege, zu erhalten,

was es verlangt.\*)

- 9. Kinder von nur einigermaßen guter Gemütkanlage kann man auf diese Weise lenksam, geduldig, standhaft, heiter und ruhig machen, während sie, wenn man sie in diesem Alter vernachlässigt, für ihr ganzes Leben leidenschaftlich und unruhig werden; ihr Blut verbrennt;\*\*) die Gewohnheiten bilden sich; der noch zarte Leid und das Alter, das noch keinerlei Neigung nach irgendeiner Seite hin fühlt, geben der Einwirtung des Bösen nach; es bildet sich in ihnen eine Art von zweiter Erdssünde, welche die Quelle von tausend Verirrungen ist, sobald sie einmal älter sind.
  - 10. Sobalb sie in einem vorgerückteren Alter sind, wo ihre Versuunst ganz entwickelt ist, muß alles, was man ihnen sagt, darauf abzielen, ihnen Liebe zur Wahrheit und Abscheu vor jeder Verstellung einzustößen. So darf man sich nie einer Erdichtung bedienen, um sie zur Ruhe zu bringen oder sie zu dem, was man will, zu bewegen; auf diesem Wege leitet man sie zur List an, die sie nie mehr versernen; man muß sie, soweit man kann, durch die Vernunst leiten.
  - 11. Untersuchen wir jedoch den Zustand der Kinder genauer, um mehr ins Einzelne zu erkennen, was ihnen zukommt. Ihre Gehirnsmasse ist weich und wird von Tag zu Tag härter; ihr Verstand weiß noch gar nichts, alles ist ihm neu. Diese Weichheit des Gehirns macht, daß alles sich leicht darin eindrückt, und der überraschende Eindruck der Reuheit bewirkt, daß sie sich leicht verwundern und sehr neugierig sind. Es ist auch gewiß, daß diese Feuchtigkeit und Weichheit des Gehirns,

\*) Ganz Lode's Grunbfat (Gebanken über Erz. § 38): "Das Erste, was sie zu Iernen haben, sollte sein, baß sie nie etwas beshalb bekommen bürfen, weil es ihnen gefällt, sondern weil man es als passenb für sie angesehen hat."

es ihnen gefällt, sonbern weil man es als passenb für sie angesehen hat."

\*\*) Das Blut ift nach bem, was in bem einleitenden Abschnitt über die Psphologie des Cartesius gezeigt worden ist, der Veranlasser jeder seelischen Regung: wenn die Erziehung nicht dasur sorgt, daß der Ansturm der Leidenschaften, welche durch das Blut auf das Gehirn wirken, frühe abgewehrt oder gemäßigt werde, so überhift sich das Blut und "verbrennt" (so brale) und die Thätigkeit der Erziehung kommt zu spät. Diese Anschauung tritt noch deutlicher hervor V § 3.

verbunden mit großer Bärme, ihm eine leichte und fortwährende Bewegung verleiht. Daher kömmt jene Erregtheit der Kinder, welche ihren Geift dei keinem Gegenstande festhalten können, wie auch ihr Leib an

keinem Ort verweilen mag.\*)

12. Von ber anderen Seite merken die Kinder, weil sie aus sich selbst noch nichts zu benken oder zu thun vermögen, auf alles und sprechen wenig, wenn man sie nicht daran gewöhnt viel zu reden, und davor muß man sie wohl hüten. Das Bergnügen, das man sich mit den Kindern macht, ist diesen oft schädlich; man gewöhnt sie, auf gut Glück herauszuschwaßen, was ihnen nur in den Sinn kommt, und von Dingen zu reden, von denen sie noch keine klare Kenntnis haben: davon behalten sie ihr ganzes Leben hindurch die Gewöhnung, voreilig zu urteilen und Dinge zu sagen, wovon sie keinersei deutliche Vorstellungen haben, was dem Geist ein sehr schlimmes Gepräge giebt.\*\*)

13. Dieses Bergnügen, das man sich mit den Kindern macht, bringt noch eine andere verderbliche Wirkung hervor: sie werden gewahr, daß man sie mit Wohlgesallen ansieht, alles beachtet, was sie thun und sie mit Vergnügen anhört; dadurch gewöhnen sie sich an den Glauben,

daß die Belt sich immer mit ihnen beschäftigen werbe.

14. In biefem Alter, in welchem man mit Beifall bedacht wird und noch feinerlei Biderfpruch erfahren hat, faßt man chimarische Soffnumgen, welche die Borbereitung auf endlose Enttäuschungen fürs ganze Leben sind. Ich habe Kinder gesehen, die jedesmal, wenn man heimlich sprach, glaubten, man spreche von ihnen, weil sie beobachtet hatten, baß bas oft geschehen mar; fie bilbeten fich ein, alles an ihnen sei außerorbentlich und wunderbar. Wenn man sich also um die Kinder bemüht, jo muß man ihnen nicht merken laffen, daß man viel an fie benke. Man mache ihnen begreiflich, daß man nur aus Freundschaft und weil fie eben ber Zurechtweisung bedürfen, auf ihr Betragen achte, aber nicht aus Bewunderung vor ihrem Verstand. Man begnüge sich bamit, sie nach und nach, wie die natürlich sich barbietenben Gelegenheiten es gestatten, zu bilden; selbst wenn man den Beift eines Kindes ohne Überfturzung bedeutend voranbringen könnte, mußte man Bedenken tragen, es zu thun: benn die Gefahr ber Eitelkeit und bes Dunkels ift immer größer als die Frucht jener vorzeitigen Erziehungen, bon denen man fo viel Auffehens macht.

15. Man muß sich damit begnügen, der Ratur zu folgen und ihr behilflich zu sein.\*\*\*) Die Kinder wissen wenig: man muß sie nicht

\*\*\*) Ronffeau's Motto, bas er furg fo ansspricht (Em. I § 56): "Beobacht bie Ratur und folge bem Bege, ben fie bir vorzeichnet."

<sup>\*)</sup> Beiteres barüber V § 3.

<sup>\*\*)</sup> Man kann mit biesen Ansführungen Rouffean Em. II § 111 verleichen.

zum Sprechen brängen; aber da sie vieles nicht wissen, haben sie viel zu fragen und fragen auch viel. Es genügt, wenn man ihnen eine genaue Antwort giebt und manchmal gewisse kurze Bergleichungen ankupft, um die Erklärungen, die man ihnen geben muß, verständlicher zu machen. Wenn sie über irgendetwas urteilen, ohne es recht zu verstehen, muß man sie durch irgendeine neue Frage in Verlegenheit sehen, um ihren Fehler ihnen fühlbar zu machen, ohne sie auf schrosse Weise bloßzussellen. Zu gleicher Zeit muß man, nicht durch allgemeine Lobsprüche, sondern durch einen thatsächlichen Beweis der Wertschätzung, ihnen begreissich machen, daß man es viel lieber sehe, wenn sie zweiseln und, was sie nicht wissen, daß man es viel lieber sehe, wenn sie zweiseln und, was sie nicht wissen, erfragen, als wenn sie das beste Urteil abzgeben. Dies ist das richtige Wittel, ihrem Geiste auf die seinste Weise eine wahre Bescheidenheit und eine Berachtung gegen die Wortzänkereien einzupflanzen, welche bei jungen Wädchen von mangelhafter Vildung sogewöhnlich sind.

16. Sobalb es sich zeigt, daß ihre Vernunst irgendwelche Fortschritte gemacht hat, muß man diese Ersahrung benüßen, um sie vor der Eingebildetheit zu bewahren. Man wird zu ihnen sagen: Du siehst, daß du jest vernünstiger bist, als du im vergangenen Jahre warst; in einem Jahre wirst du wieder Dinge erkennen, welche du heute noch nicht imstande bist, zu erkennen. Wenn du im vergangenen Jahre über die Dinge, die du jest weißt und die dir damals unbekannt waren, hättest urteilen wollen, so hättest du schlecht genrteilt. Du hättest sehr unrecht gehabt, wissen zu wollen, was über dein Verständnis ging. So ist es auch heute mit den Dingen, die du erst noch kennen lernen mußt: du wirst eines Tages einsehen, wie unvollkommen dein gegenwärtiges Urteil ist. Verlaß dich unterdessen auf den Rat der Leute, welche so urteilen, wie du selbst einst urteilen wirst, wenn du ihr Alter und ihre Ersahrung erlangt haben wirst.

17. Die Neugier der Kinder ist eine Neigung der Natur, die gewissermaßen dem Unterricht entgegenkommt; man unterlasse nicht, Nuten daraus zu ziehen.\*) So sehen sie z. B. auf dem Lande eine Mühle und wollen wissen, was das ist; da muß man ihnen zeigen, wie die Nahrung für den Menschen bereitet wird. Sie erblicken Schnitter; da muß man ihnen auseinandersetzen, was diese thun, wie

<sup>\*)</sup> Lode § 118: "Neugierbe bei ben Kindern ift nur eine Lust nach Kenntnis und sollte baber befördert werden in ihnen nicht bloß als ein gutes Zeichen, sondern als das wertvolle Wertzeug, womit die Natur uns versehen, um jene Unwissenheit zu beseitigen, mit welcher sie zur Welt gekommen sind und welche ohne diesen rastosen Spiligeist sie zu blöden und undrauchbaren Geschöpfen werden ließe." — Mad. de Lambert hat die ersten Worte des obigen Paragraphen sich auch zu eigen gemacht. Sie fährt dann fort (§ 50): "Die Neugier ist eine angesangene Kenntnis, die dich auf dem Wege der Wahrheit weiter und schneller vorandringt."

man das Getreide säet und wie es sich in der Erde mehrt. In der Stadt sehen sie Läden, in welchen mehrere Gewerbe betrieben und verschiedene Waren verkauft werden. Man darf sich durch ihre Fragen nicht belästigt fühlen: das sind Handreichungen, welche die Natur dir darbietet, um den Unterricht zu erleichtern; man muß zeigen, daß man sie gerne hört; auf diese Weise wird man ihnen unverwerkt lehren, wie alles, was dem Menschen dienlich ist und womit der Handel sich besacht, gemacht wird. Nach und nach werden sie so ohne besonderes Studium kennen lernen, wie die Dinge alle, welche zu ihrem Gebrauche dienen, beschaffen sein müssen zur Ösonomie gelegt wird. Diese Kenntnisse, die niemand geringschähen darf, weil es für jedermann ein Bedürfnis ist, bei seinen Ausgaben sich nicht betrügen zu lassen, sind sie Wädchen besonders notwendig.\*)

## Biertes Rapitel.

## Das Gefährliche der Nachahmung.

1. Die Unwissenheit der Kinder, deren Gehirn noch keinerlei Ginbruck und die selbst noch keinerlei Gewohnheit angenommen haben, macht fie unselbständig und giebt ihnen die Neigung, alles mas fie sehen, nachzuahmen. Daher ist es von Wesenheit, daß man ihnen nur gute Muster vorstelle. Man darf nur Leute, deren Beispiel sie zu ihrem Besten nachahmen können, in ihre Nähe kommen lassen; aber ba es trot aller Vorsicht unvermeidlich ift, daß sie vieles sehen, was gegen die Ordnung verstößt, muß man sie frühzeitig auf die Unvernünftigkeit gewisser lasterhafter und verkehrter Menschen ausmerksam machen, deren Ruf auf Schonung keinen Anspruch machen kann; man muß ihnen zeigen, wie verachtet und verachtungswürdig, wie erbärmlich man ift, wenn man sich seinen Leidenschaften überläßt und seine Vernunft vernachlässigt. \*\*) So kann man, ohne sie an Svottsucht zu gewöhnen, ihren Geschmack bilden und sie für wahren Anstand empfänglich machen. Man barf sich selbst nicht scheuen, sie über gewisse Fehler im allgemeinen aufzuklären, wenn man auch die Befürchtung haben kann, daß auf diese Weise die Augen geöffnet werden über die Schwächen derjenigen, die sie achten sollen; denn abgesehen davon, daß man nicht hoffen und nicht einmal rechtfertigen kann, daß sie über das, mas in dieser Beziehung recht ist, im Unklaren bleiben, so ist es überdies das sicherste Mittel, sie auf dem Bege der Pflicht zu erhalten, wenn man ihnen die Überzeugung beibringt, daß

<sup>\*)</sup> Ahnlichen Unterricht verlangt Fleury Kap. 23 (Oeconomique).
\*\*) Lode hat ben nämlichen Grundsatz ausgesprochen (Geb. üb. Erz. § 94)
und mit ber nämlichen Begründung.

man die Fehler der anderen ertragen müsse; daß man nicht einmal leichthin über dieselben urteilen dürse; daß sie oft größer erscheinen als sie sind; daß sie durch vorteilhafte Eigenschaften aufgewogen werden und daß man, da auf der Erde nichts vollkommen ist, das bewundern müsse, was am wenigsten Unvollkommenheit an sich trägt: kurz, man muß zwar derartige Aufklärungen sür den äußersten Fall vorbehalten, ihnen aber doch die Sache, wie sie ist, darlegen und sie davor bewahren, daß sie alles Böse, was ihnen vor Augen tritt, nachahmen.\*)

2. Man darf auch nicht zulassen, daß sie lächerliche Menschen nachsmachen; denn dieses spöttische und komödiantenhafte Gebahren hat etwas Gemeines, der ehrbaren Gesinnung Zuwiderlausendes: man muß besürchten, daß die Kinder es sich angewöhnen, weil die Lebhaftigkeit ihrer Phantasse und die Geschmeidigkeit ihres Körpers, verbunden mit ihrer Heiterkeit sie leicht veranlassen, sich alle möglichen Gestalten zu geben,

um darzustellen, was sie Lächerliches sehen.

3. Dieser Nachahmungstrieb bei ben Kindern verursacht unabsehbaren Schaden, wenn man dieselben in die Hände schlechter Menschen giebt, welche sich vor ihnen keinen Zwang auferlegen. Aber Gott hat durch diesen Trieb den Kindern auch die Fähigkeit gegeben, alles, was man ihnen zum Guten vor Augen stellt, leicht anzunehmen. In vielen Fällen brauchte man, ohne ein Wort zu sagen, ihnen nur an anderen Menschen zu zeigen, was man von ihnen selbst befolgt haben möchte.

### Rünftes Rapitel.

Mittelbare Unterweisung: man dränge die Kinder nicht.\*\*)

1. Ich bin selbst der Ansicht, man sollte sich oft dieser mittelbaren Unterweisung bedienen, die nicht so ermüdend ist, wie die Lehre und Borstellung, bloß um ihre Ausmerksamkeit auf die Beispiele, die man ihnen geben will, hinzulenken.

2. So könnte manchmal in ihrer Gegenwart jemand einen andern fragen: Warum thust du daß? und der andere würde antworten: Ich thue es aus diesem oder jenem Grunde. Zum Beispiel: Warum hast du deinen Fehler eingestanden? — Weil ich noch einen größeren begangen hätte, wenn ich auf seige Weise ihn durch eine Lüge von mir

<sup>\*)</sup> Auch Lode verlangt, baß bem Zögling frühzeitig bie Welt auch im bosen Beispiel gezeigt werbe (§ 94), und Rouffeau giebt bafür an verschiebenen Orten Regeln und Beispiele. Sehr beachtenswert ift, was über biesen Punkt Frau von Remufat sagt (f. im VIII. Buche).

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Rouffeau (Em. II § 101): "Wenn man nicht vorschnell ift im Unterrichten, ift man auch nicht vorschnell in seinen Anforderungen; man nimmt bie Gelegenheit mahr, um nichts zur Unzeit zu verlangen." Im 13. Rapitel kommt Fenelon auf die im vorliegenden Kapitel ausgeführten Grundsätze zurück.

abgewälzt hätte, und weil es nichts Löblicheres giebt als frei herauszusagen: Ich habe unrecht gethan. — Daraufhin kann der Erstere den loben, der auf diese Weise sich selbst angeklagt hat; aber das alles muß auf ungesuchte Art geschehen: denn die Kinder haben einen schärferen Blick, als man glaubt, und sobald sie an ihren Erziehern irgendeine Berechnung wahrgenommen haben, so verlieren sie ihre natürliche Einfalt und ihr Vertrauen.

3. Wir haben bemerkt, daß das kindliche Gehirn zugleich marm und feucht ist,\*) was die Kinder zu fortwährender Bewegung veranlaßt. Diese Weichheit des Gehirns bewirkt, daß alles sich leicht darin einprägt und daß die Bilder aller finnlichen Gegenstände in demfelben fehr lebhaft find: so muß man fich benn beeilen, in ihren Ropf zu schreiben, solange die Züge sich noch leicht darin abformen.\*\*) Aber man muß die Bilder, welche darin eingezeichnet werden sollen, wohl auswählen: benn in einen so kleinen und so kostbaren Behälter barf man nur ausgesuchte Dinge bringen; man muß es sich merken, daß man in diesem Alter nur das dem Geifte zuführen darf, was man für das ganze Leben darin haben möchte. Die ersten Bilder, die man einprägt, solange das Gehirn noch weich und noch nichts darein geschrieben ist, sind die tiefsten. Sie werden übrigens hart in dem Mage, als das Alter bas Gehirn austrocknet, \*\*\*) und so werden fie unvertilgbar; so kommt es. daß man im Alter der Eindrücke der Jugend, so fern sie uns auch liegen, sich beutlich erinnert, während man an das, was man in vorgeschrittenerem Alter erlebt hat, eine weniger genaue Erinnerung bewahrt, weil die Spuren davon im Gehirn fich gebildet haben in einer Reit, wo es schon eingetrocknet und voll anderer Bilder war.

\*\*\*) Beil bas Blut "verbrennt." G. III § 6.

<sup>\*)</sup> III § 11. \*\*) Bei aller Bericiebenbeit ber Ansichten über bie Bilbung ber Borftellungen bei Lode und Renelon erinnert man fich bier boch ber Stellen, in welchen Lode ben Borgang ber Aufnahme von Borftellungen in ben Berftand mit ber Bilbung von Schriftzugen vergleicht z. B. § 167, 5: "Halte bas Gemlit (bes Böglings) in einer behaglichen, ruhigen Stimmung, wenn bu willft, baß es beine Belehrung ober irgendwelchen Zuwachs an Kenntniffen in fich aufnehme. Es ift ebenso unmöglich, reinliche und regelmäßige Züge in ein zitternbes Gemlit einzuzeichnen wie auf ein schwankenbes Papier." Man vergleiche auch Fleury, Ab-handlung üb. b. Wahl und Methobe ber Studien, Kap. 15 S. 99 ff.: "Da bas Behirn ber Rinber fehr gart und alles ihnen neu ift, machen bie finulichen Gegenftanbe, von welchen fie umgeben find, einen lebhaften Ginbrud auf fie und fie merten unausgesett auf biefelben. Daber tommt es, bag fie, was zu gleicher Zeit ihre Aufmertsamteit erregt, leicht mit einander vertnüpfen, einen bestimmten Ton mit einer bestimmten Gestalt und einem bestimmten Geruch, wenn biefe auch feine natürliche Berbindung mit einander haben. . . . Diefe erften Ginbrude find fo machtig, baß fie oft bie Gemuteart für bas gange übrige Leben bestimmen; es liegt hierin auch augenscheinlich eine ber Urfachen für bie verschiebenen Gewohnbeiten ganger Nationen.

4. Wenn man hört, wie die Leute sich darauf berusen, so mag man ihnen kaum recht geben. Indessen berust sich eben jedermann darauf, ohne nur daran zu denken. Sagt man nicht alle Tage: Ich bin es eben gewöhnt; ich din zu alt, um es mir abzugewöhnen; ich din su alt, um es mir abzugewöhnen; ich din so erzogen worden? Und sindet man nicht auch sonst ein eigenes Vergnügen daran, an die Eindrücke seiner Jugend sich zurückzuerinnern? Sind nicht die mächtigsten Neigungen diejenigen, welche man in diesem Alter angenommen hat? Beweist nicht das alles, daß die ersten Gewohnheiten die stärksten sind? Wenn die Kindheit die eigentliche Zeit sir die Einprägung von Vildern im Gehirn ist, so muß man zugestehen, daß sie nicht geeignet ist sür das gesehmäßige Denken. Jene Feuchtigkeit des Gehirns, welche jeden Eindruck leicht macht, ist mit einer großen Wärme verbunden und daraus entsteht eine Erregtheit, welche jede anshaltende Beschäftigung mit einem Gegenstand verhindert.

5. Das Gehirn der Kinder ift wie eine Kerze, welche man an einem windigen Orte angezündet hat: sein Licht zittert beständig. Das Kind richtet eine Frage an dich, und bevor du antwortest, heben sich schon seine Augen zur Decke: es zählt alle Figuren, die es dort gemalt fieht, ober alle Fensterscheiben; wenn bu es zu bem Gegenstand zuruckführen willft, beengft bu es, wie wenn bu es in einem Gefängnis bielteft. So muffen benn die Organe mit größter Behutsamkeit behandelt werden, bis fie erstarken: antworte ihm schnell auf seine Frage und laffe es andere ftellen nach seinem Belieben. Erhalte nur seine Bigbegierbe und sammle in feinem Bedachtnis genug guten Stoffes auf: bie Zeit wird kommen, wo er sich von felbst zusammenfügt und wo das Kind, wenn das Gehirn fester geworden ist, zusammenhängend und geordnet benken wird. Inzwischen beschränke dich darauf, es zurechtzuweisen, wenn es nicht richtig urteilt, und ihm in aller Ruhe bemerklich zu machen, was es heißt, einen Schluß zu ziehen, indem du die Belegenheit benüteft, die es dir an die Sand giebt.\*)

6. Laß also bas Kind spielen und verbinde die Unterweisung mit dem Spiel; nur dann und wann zeige sich ihm die Weisheit und mit lächelndem Gesichte: hüte dich, es zu ermüden durch unklugen Eifer.\*\*)

<sup>\*)</sup> Auch Lode verlangt (§ 120, 3), baß man burch bie Fragen ber Kinder sich leiten laffe bei gelegentlicher Unterweisung. Im Übrigen vgl. Buch II, Kap. 7 &

<sup>\*\*)</sup> Spiel und Bisbegier sind auch bei Lode zwei nebeneinanderstehende Kapitel. Zur obigen Stelle vergleiche man insbesondere § 108. Bei Rousseau ift Spiel und Unterricht überhaupt in ein anderes Verhältnis gerückt, da dem Unterricht jeder Selbstweck entzogen wird; so nimmt fast die ganze Erziehung den Charakter des Spiels an. Nach Rousseau tritt dann, zumal bei Basedow, die Berwirrung und unwissenschaftliche Aussalung des Verhältnisses von Spiel und Unterricht in die Pädagogik ein, welche erst durch strenge psychologische Behandlung der Frage in neuerer Zeit wieder beseitigt worden ist.

7. Wenn das Kind von der Tugend sich ein ödes und düsteres Bild macht, wenn Freiheit und Zügellosigkeit sich ihm in angenehmer Gestalt zeigen, dann ist alles verloren und du arbeitest vergeblich.\*) Laß es nie geschehen, daß kleinliche Geister oder Menschen ohne Grundsätze ihm schmeicheln: man gewöhnt sich auch daran, Sitten und Ansichten der Leute, die man gern hat, wert zu halten; zuerst gefällt man sich in der Gesellschaft sittenloser Menschen, nach und nach sindet man selbst das gut, was sie Verwersliches an sich haben.

8. Um die rechtschaffenen Leute den Kindern angenehm zu machen, mache man diese auf das Liebenswürdige und Entgegenkommende an ihnen aufmerksam, auf ihre Aufrichtigkeit, ihre Bescheidenheit, ihre Selbstlosigkeit, ihre Zuverlässigkeit, ihre Berschwiegenheit, hauptsächlich aber auf ihre Krömmiakeit, welche die Quelle von allem Übrigen ist.

9. Wenn irgendjemand von ihnen Anstößiges an sich hat, so sage: diese Mängel kommen nicht von der Frömmigkeit; denn wenn diese volkkommen ist, hebt sie jene auf oder milbert sie wenigstens. Zedenfalls darf man sich nicht in den Kopf sehen, den Kindern eine Neigung für gewisse fromme Personen beizubringen, welche ein abschreckendes Äußere haben.

10. Wachst du auch selbst über dich, um an dir nur Gutes zu zeigen, so erwarte doch nicht, daß das Kind nie einen Fehler an dir entdecke; oft wird es selbst die unbedeutendsten Mängel an dir wahrnehmen.

11. Der heilige Augustinus\*\*) berichtet uns, daß er schon als Kind die Eitelkeit seiner Lehrer wegen ihrer Gelehrsamkeit bemerkt habe.

fonft an ben Inhalt biefes Rapitele erinnert: "Denn es fehlte mir nicht an Ge-

<sup>\*)</sup> Ch. Defobon citiert ju biefer Stelle einen Abiconitt aus ben Memoiren von Dubois, welche in ber Bibliothet ber Ecole des chartes fich befinden: Am 20. September 1661 (erhielt ber Dauphin, Boffuet's Zögling, bamals gehn Jahre alt) zweimal Schläge auf bie hand (des ferules, "Taten"); am 21. morgens und abends Tagen. Am 22. fruh Tagen; "am Nachmittag feine, aber wir befürchteten es febr." Am 23. und 24. geht alles gut; aber am 25. morgens giebt herr von Montaufier (ber Gouverneur bes Pringen) ibm "tüchtige Taten, sobaß ber Prinz eine geschwollene Sanb hatte, bie ihn schmerzte und so gitterte, baß er sein Striptum nicht fortsetzen, noch beenbigen konnte." Am 26. frih Tahen; am Abenb ging es besser. Am 27. verreist herr von Montausier; baber teine Taten bis zu seiner Rücktunft u. s. w. Defobon erinnert ferner baran, bag bas Buch bes vielgeschätzen Pere de la Salle über "bie Leitung driftlicher Schulen" eine formliche Anweisung über bie richtige und zwedmäßige Art torperlicher Buchtigung enthalte. Auch bie Mabden in ben Klofterpenfionaten maren folder Behandlung unterworfen. Fleury (Rap. XV) fpricht febr fcon über bie richtige Art ju ftrafen; ale bie ersten inbeffen, welche gegen bas unfinnige Straffoftem ber mittelalterlichen Schule mit allem Nachbruck und pabagogifcher Begrunbung aufgetreten find, muffen Fenelon und Lode angefeben werben. (Bgl. in meiner Ausgabe von Lode's "Gebanten" ben Abiconitt 3 ber Ginleitung.) \*\*) Die Stelle, auf welche Fenelon anspielt, mag bie folgende fein, bie auch

Das Beste und Dringlichste, was du zu thun hast, ist, daß du selbst beine Fehler ebenso erkennest, wie das Kind sie erkennen wird, und daß du durch aufrichtige Freunde dich darüber belehren lassest. Die Erzieher sehen in der Regel den Kindern nichts nach, sich selbst aber alles: dies erregt bei den Kindern einen Geist der Kritik und der Schadenspeude, sodas, wenn sie den, der sie erzieht, irgendeinen Fehler begehen sehen, sie das größte Vergnügen empfinden und nichts Angelegentlicheres zu thum wissen, als ihn zu verachten.

12. Verhüte diese Mißlichkeit: scheue dich nicht, von den Mängeln zu reden, die an dir bemerkbar sind, und von den Fehlern, die du etwa vor dem Kinde dir zu Schulden kommen lässest. Wenn du siehst, daß es fähig ift, eine vernünftige Betrachtung darüber zu verstehen, so sage ihm, du wollest ihm das Beispiel geben, wie es seine Fehler bessern könne, indem du selbst die deinigen bessert: so werden deine eigenen Unvollkommenheiten dir ein Mittel werden, das Kind zu unterweisen und zu erbauen und ihm Mut einzussösen für seine eigene Besserung; du wirst selbst dem Abscheu und der Abneigung vorbeugen, welche deine Fehler ihm gegen deine Person einslößen könnten.

13. Zu gleicher Zeit muß man alle Mittel aufsuchen, um dem Kinde angenehm zu machen, was man von ihm verlangt. Mußt du ihm etwas Läftiges aufgeben, so mache ihm begreiflich, daß auf die Laft bald das Vergnügen folgen werde; zeige ihm immer den Nutzen dessen, was du ihm sehrst; laß ihm sehen, wozu es gut ist in Beziehung auf den Verkehr mit der Welt und auf die Pflichten des Standes.\*) Sonst erscheint ihm das Studium als eine abstrakte, unfruchtbare und dornensvolle Arbeit. Wozu, sagen sie dei sich selbst, wozu dient es, all diese Dinge zu erlernen, von denen man im gewöhnlichen Leben gar nicht spricht und die mit dem, was man verpflichtet ist zu thun, in gar keiner Beziehung stehen? Daher muß man ihnen von allem, was man lehrt, Rechenschaft geben; man wird zu ihnen sagen: Das geschieht, um dich

bächtnis und Berstand, o Gott, wovon du mir für jenes Alter genug gegeben hast; aber ich sand mehr Ergöhung am Spiele, und biejenigen, die eben solches trieben, straften mich dasiltr. Aber wenn die Alteren tändeln, so wird das Selchäft genannt, das Spiel der Knaben aber, welches ein Selchäft sist, wird von jenen gekraft, und niemand sühst Mitleib mit den Knaden oder mit jenen oder mit beiden. Oder billigt es ein richtig Urteilender, daß ich gezüchtigt wurde, weil ich als Knade Ball spielte und dadurch von schnellen Fortschritten in den Wissenschaften abgehalten wurde, um in späteren Jahren ein schimpslicheres Spiel mit denselben zu treiben: oder trieb der, der mich züchtigte, etwas anderes, wenn er in irgendeiner Erörterung von seinem Kollegen bestegt und von Galle und Neid mehr geplagt wurde als ich, wenn ich im Ballspiel von meinem Mitspieler überwunden wurde." (August. Bekenntn. I, 9.)

\*) Auf "alle biefe schönen Reben" giebt Rouffeau (Em. III § 63) nichts. Das Rind foll allerbings fich selbst immer fragen: "Bogu ift bas gut?"; aber es soll biesen Rugen nach ben Beburfniffen seines jebesmaligen Alters beurteilen.

instand zu setzen, recht zu thun, was du eines Tages zu thun haben wirst; das geschieht, um dein Urteil zu bilden; das geschieht, um dich an ein rechtes Urteil über alle Angelegenheiten des Lebens zu gewöhnen. Man muß sie immer auf ein erstrebenswertes und angenehmes Ziel hinweisen, welches sie bei der Arbeit aufrecht hält, und nie darauf ausgehen, sie durch eine starre, unerbittliche Auktorität niederzuhalten.

14. Wenn ihre Vernunft nach und nach erstarkt, muß man ferner Erörterungen\*) mit ihnen anstellen über die Zwecke ihrer Erziehung, nicht um allen ihren Gedanken nachzugehen, sondern um sie zu benützen, wenn sie einmal zeigen, wie es in ihrem Innern wirklich beschaffen ist, um ihren Verstand zu prüsen und ihnen Neigung für das beizubringen,

was man von ihnen gethan haben will.

15. Nie nehme man ohne die äußerste Not eine strenge und herrische Miene an, welche die Kinder ängstlich macht. Sehr häusig zeigt sich darin nur die Affektation und die Pedanterie des Erziehers; denn die Kinder sind ihrerseits in der Regel nur zu schüchtern und verlegen. Man würde ihnen damit ihr Herz verschließen und ihnen das Vertrauen benehmen, ohne welches in der Erziehung keine Frucht zu erhossen ist. Flöße ihnen Liede zu dir ein, daß sie sich dir gegenüber keinen Zwang anthun und sich nicht scheuen, dir ihre Fehler sehen zu lassen. Um das zu erreichen, sei nachsichtig gegen sie, wenn sie sich vor dir nicht verstellen. Zeige weder Verremden noch Erregung über ihre schlechten Neigungen; habe im Gegenteil Mitseiden mit ihren Schwächen. Manchmal wird daraus die Misslichkeit entstehen, daß sie durch die Furcht sich weniger mehr in Schranken halten lassen; alles in allem genommen ist das Zutrauen und die Aufrichtigkeit ihnen ersprießlicher als die undeugsame Auktorität.

16. Übrigens wird auch die Auktorität darum doch ihre Stelle finden, wenn Zutrauen und Zureden nicht wirksam genug sind;\*\*) aber man beginne immer mit einer offenen, heiteren und vertraulichen, wenn auch würdigen Behandlung, welche es ermöglicht, die Kinder nach ihrer eigentlichen inneren Art handeln zu sehen und sie ganz und gar kennen zu lernen. Ja, wenn du durch dein Ansehen sie auch dazu bringen könntest, daß sie alle deine Vorschriften befolgen, so würdest du dein Ziel doch nicht erreichen; alles würde auf beengende Förmlichkeiten und vielleicht auf Scheinheiligkeit hinauslaufen: du würdest ihnen einen Widerwillen

\*\*) Lode giebt ber elterlichen Auftorität mehr nachbrud: fie erfett bie Ber-

nunft bes noch unvernünftigen Rinbes. S. bef. § 99 und 100.

<sup>\*)</sup> Das "Rajonnieren" empfiehlt Lode § 51 von bem Augenblide an, wo bie Rinber bie Sprache verstehen. Rouffeau befämpft ben englischen Babagogen in biefer Beziehung aufs heftigste (Emil II § 51). Für Fenelon ift bemerkenswert, bag er ben Erzieher warnt, allen Gebanken ber Kinber nachzugehen.

gegen das Gute beibringen, wofür ihnen Liebe einzuflößen deine einzige Absicht sein muß.

- 17. Wenn der Weise\*) den Eltern immer eingeschärft hat, über ihren Kindern beständig die Rute zu halten, wenn er gesagt hat, daß ein Bater, der mit seinem Sohne scherzt, später weinen werde, so hat er damit eine sanste und geduldige Erziehung nicht getadelt; er versurteilt jene schwachen und unbesonnenen Eltern, welche den Leidenschaften ihrer Kinder schweicheln und nur darauf ausgehen, ihr Spiel mit ihnen zu treiben, solange sie klein sind, dis sie ihnen schließlich jegsliche Ausschweifung erlauben.
- 18. Daraus ist zu schließen, daß die Eltern sich immer Auktorität erhalten müssen für die Zurechtweisung; denn es giebt Naturen, welche durch die Furcht gebändigt werden müssen: aber ich wiederhole, es soll mur geschehen, wenn man nicht anders kann.
- 19. Ein Kind, weil es bei seinen Handlungen sich erst durch seine Phantasie leiten läßt und was sich ihm mit einander verdunden darstellt, in seinem Kopse verwirrt, haßt die Gelehrsamkeit und die Tugend, weil es durch Abneigung gegen die Person eingenommen ist, welche ihm das von spricht.
- 20. Daber kommt jene düstere, abschreckende Vorstellung von der Frömmigkeit, die ihm sein ganzes Leben lang anhaftet; oft ift das alles. was ihm von einer ftrengen Erziehung übrig geblieben ift. Man muß oft Dinge hingehen lassen, die der Zurechtweisung bedürften, und den Augenblick abwarten, wo das Kind in der Stimmung ift, daß es aus der Aurechtweisung Nuten ziehen kann. Table es nie, solange es ober du sich in der ersten Aufwallung befinden. Geschieht es, während du noch erreat bift, so merkt es, daß du aus Laune oder Kähzorn handelst und nicht aus Vernunft oder Freundschaft, und dein Ansehen ist unwiederbringlich verloren. Wenn du es in seiner ersten Aufregung zur Rede stellft, so ift sein Geift noch zu befangen, als daß es seinen Fehler eingestände, seine Leidenschaft unterdrückte und den Wert beiner Lehren empfände: man fest das Rind felbst der Gefahr aus, die Achtung zu verlieren, welche es dir schuldet. Zeige ihm immer, daß du die Herr= schaft über bich nicht verlierft, und bas wird nichts ihm beffer beweisen als beine Gebuld. Nimm, wenn es sein muß, mehrere Tage hinter einander alle Augenblicke wahr, um eine Zurechtweifung gut anzubringen. Renne dem Kinde seinen Fehler nicht, ohne irgendein Mittel gur Übermindung besselben anzugeben, woraus es den Mut dazu schöpfe; denn man muß die Verstimmung und Entmutigung verhüten, welche jede ftarre Aurechtweisung hervorbringt. Wenn man an einem Kinde einige Bernunft findet, muß man es nach und nach dahin bringen, daß es

<sup>\*)</sup> Jef. Gir. 30, 1 unb 9.

verlangt, man solle ihm seine Fehler sagen; auf diese Weise kann man sie ihm sagen, ohne ihm wehzuthun: man sage ihm auch nie mehrere auf ein Mal.

- 21. Man muß bebenken, daß der Kopf der Kinder noch nicht viel leisten kann, daß ihr Alter sie nur erst für das Vergnügen empfänglich macht und daß man oft eine Pünktlichkeit und einen Ernst von ihnen verlangt, dessen diesenigen, die es verlangen, selbst unfähig wären. Man wird durch den Eindruck der Langeweile und Traurigkeit selbst ihrer Konstitution gefährlich,\*) wenn man ihnen immer Worte und Dinge sagt, welche sie nicht verstehen: nichts von Ungezwungenheit und Heiterkeit, immer nur Unterricht und Stillschweigen, Zwang, Tadel und Drohungen.
- 22. Die Alten verstanden das weit besser: durch den Reiz der Berse und der Musik führten Hebräer, Agypter und Griechen in die hauptsächlichsten Wissenschaften und in die Grundsätze der Tugend ein und zur Verseinerung der Sitten. Wer keine Bücher liest, kann das kaum glauben: so weit liegt das ab von unseren Gewohnheiten. Wer indessen die Geschichte nur einigermaßen kennt, kann nicht daram zweiseln, daß dies die landläusige Übung mehrerer Jahrhunderte gewesen ist. Im unsrigen sollten wir uns wenigstens darauf beschränken, daß wir das Angenehme mit dem Nühlichen verdinden, so weit wir es vermögen.
- 23. Obwohl man aber kaum hoffen darf, daß man auf die Wirkung der Furcht immer verzichten kann bei Kindern von störrischem und und unlenksamem Wesen, wie es sich in der Regel sindet, so muß man doch erst dann zu diesem Mittel greisen, wenn man alle andern mit Geduld versucht hat. Man muß sogar den Kindern immer eine klare Einsicht darüber verschaffen, was das eigentlich ist, was man von ihnen verlangt, und auf welche Weise sie und zufriedenstellen können; denn Freude und Vertrauen sollen die herrschende Stimmung dei ihnen sein: ohne das verdüstert man ihren Geist und schlägt ihren Mut nieder; wenn sie lebhaft sind, reizt man sie; wenn sie weichen Gemütes sind, macht man sie blöde. Die Furcht gleicht den heftigen Heilmitteln, die man in Krankheiten auf Leben und Tod anwendet; sie reinigen, aber sie stören die Konstitution und greisen die Organe an: ein Gemüt, das durch die Furcht geleitet wird, verliert dadurch immer an Krast.\*\*)
- 24. Obgleich man nun im Übrigen nicht immer drohen soll ohne zu strafen, wodurch die Drohung jeden Eindruck einbüßt, muß man doch

<sup>\*)</sup> Henelon geht hier ohne Zweisel von ben zu seiner Zeit geläusigen Anschauungen aus, welche Lode § 46 so ausspricht: "Wenn . . . bas Gemüt in ben Kinbern zu sehr gebeugt und gebemütigt, wenn ihre Lebensgeister (barüber zu Lode § 25, 2) sehr herabgebrückt und gebrochen werben durch ein zu ftrenges Regiment, so verlieren sie all ihre Kraft und Strebsamkeit und besinden sich in einem schlimmeren Zustande als die anderen."

\*\*) Bgl. die Anm. zu § 21.

noch weniger züchtigen, als man broht. Wenn man züchtigt, so muß bie Strafe fo leicht als möglich fein, aber begleitet von allen Umftanden, welche in dem Kinde Scham und Gewissensbisse wach rufen: man zeige ihm zum Beispiel, was man alles gethan hat, um es nicht zu biesem Außersten kommen zu lassen; zeige dich betrübt darüber, sprich in seiner Gegenwart mit anderen Personen über das Unglück derjenigen, welche Bernunft und Ehre so sehr vergessen, daß man sie zuchtigen muß; unterlaß die gewöhnlichen Freundschaftsbezeugungen, bis du fiehst, daß es bes Troftes bedarf; vollziehe diefe Strafe vor den Leuten oder unter vier Augen, je nachdem du es für heilsamer für das Kind erachtest, ihm eine große Beschämung zu bereiten oder aber ihm zu zeigen, daß man ihm eine solche erspart; behalte dir diese Beschämung als lettes Mittel vor; bediene dich manchmal einer verständigen Person, welche das Kind tröften soll, welche ihm sagt, was du unter diesen Umständen ihm nicht felbst sagen barfft, welche es von der falschen Scham beilt und es in die Stimmung verset, daß es selbst dich wieder aufsuche und der das Kind in seiner Aufregung das Herz freier erschließen kann, als es dies in beiner Gegenwart zu thun wagte. Vor allem aber laß nie den Schein aufkommen, daß du mehr als die notwendige Unterwürfigkeit von dem Kinde verlangest; suche es dahin zu bringen, daß es sich selbst dazu verurteile, daß es sich selbst ohne Widerstreben dazu entschließe und dir nur übrig laffe, die Strafe zu lindern, welche es empfangen hat.\*) Jedermann muß die allgemeinen Grundsäte nach den Bedürfnissen des einzelnen Falles in Anwendung bringen; die Menschen und zumal die Kinder sind sich felbst nicht immer gleich: was beute aut ist, ist morgen gefährlich; eine immer sich gleichbleibende Behandlung kann nicht zuträglich sein.

25. Je weniger man förmliche Lehren erteilt, um so besser. Man kann im heiteren Gespräch unendlich viele Belehrung vermitteln, welche viel wirksamer ist als eigentliche Lehren. Ich habe zu verschiedenen Malen Kinder gesehen, welche spielend lesen gelernt haben: man braucht ihnen nur ergöpliche Dinge zu erzählen, welche man vor ihren Augen einem Buche entnimmt, und ihnen allmählich die Kenntnis der Buchstaben beizubringen; daraushin verlangen sie selbst zur Duelle zu kommen, aus der ihnen Vergnügen gestossen ist.\*\*)

<sup>\*)</sup> Bei Lode finden sich manche Anklänge bieran (3. B. § 57, § 60), die aus der Grundanschauung beiber Pädagogen über das Wesen und die Wirkung ber Affekte erklärlich sind.

<sup>\*\*)</sup> Auch Lode will es bahin bringen, daß die Kinder selbst verlangen, mit ben Buchstaben bekannt gemacht zu werden (§ 150 ff.). Ahnlich Rouffeau II § 199 ff., wo vom "unmittelbaren Interesse" als der "großen und einzigen Triebsfeder", welche in der Erziehung "sicher und lange wirkt", die Rede ist. Den mittelbaren Unterricht im Gegensatz zur förmlichen Lehre empsehlen sie beibe.

26. Zwei Dinge verberben hier alles, nämlich, daß man sie zuerst lateinisch lesen\*) lehrt, was ihnen alles Bergnügen am Lesen nimmt, und daß man sie daran gewöhnen will, mit einer erzwungenen und lächerlichen Empfindung zu lesen. Man gebe ihnen ein schön gebundenes Buch, selbst mit goldenem Schnitt, mit schönen Bildern und hübsch geformten Buchstaben.\*\*) Alles, was die Phantasie ergößt, erleichtert das Studium: man muß ein Buch voll kurzer und wunderbarer Geschichten aussindig machen. Wenn das geschehen, braucht man sich seine Sorge darum zu machen, daß das Kind lesen lerne; man soll es nicht einmal ermüden, um es zum genauen Lesen zu bringen, sondern es natürlich aussprechen lassen, wie es gewöhnlich redet: jede andere Art ist vom Übel und erinnert an die Deklamation der Kollegien; wenn seine Zunge einmal geläufig, seine Brust stärker und das Lesen ihm mehr zur Gewohnheit geworden ist, wird es ohne Anstrengung gefälliger und beutlicher lesen.

27. Die Art bes Schreibunterrichts muß beinahe dieselbe sein. Wenn die Kinder schon ein wenig lesen können, kann man sie zur Untershaltung Buchstaden zeichnen lassen, und wenn es ihrer mehrere sind, muß man dafür einen Wetteiser unter ihnen erregen. Die Kinder versfallen von selbst darauf, Figuren auf das Papier zu malen; wenn man diese Neigung ein wenig unterstützt, ohne ihr zu viel Zwang anzuthun, werden sie zum Spiel Buchstaden zeichnen und sich nach und nach an das Schreiben gewöhnen. Wan kann sie selbst dazu antreiben, indem man ihnen etwas, was sie gern haben und was keine bedenklichen Folgen nach sich zieht, als Belohnung verspricht.

28. Man sagt: Schreibe mir ein Briefchen, verlange dies ober jenes von deinem Bruder ober Better —; alles das macht dem Kinde Bergnügen, wenn nicht etwa der trübe Gedanke an eine förmliche Lehrsftunde es stört. Eine ungehinderte Wißbegier, sagt der heilige Augustinus nach seiner eigenen Ersahrung, \*\*\*) treibt den Geist der Kinder

<sup>\*)</sup> Man wollte, wie Fleury a. a. D. Kap. 22 angiebt, ben Schwierigteiten aus bem Wege geben, welche bie Orthographie bes Französischen bem Lesenlernen bereitet. Fleury tabelt bas Berfahren aber bennoch. In Bort-Ropal
las man gleich Französisch, indem man eine bem Lautieren ähnliche Methode befolgte. Rollin in seiner "Abhandlung über die Studien" (1726) hat gegen ben
Anfang des Leseunterrichts mit lateinischen Wörtern keine grundsählichen Bebenten.

<sup>\*\*)</sup> Uhnlich Lode § 156, wogu Afop mit Bilbern und Reinhard ber

Fuchs empfohlen wirb.

\*\*\*) Wir teilen bie interessante Stelle (Bekennt. I, 14) in ihrem weiteren Zusammenhange mit. Augukinus erzählt, daß ihm bas Erlernen bes Grieschischen eine große Last gewesen sei; dann fährt er fort: "Die Schwierigkeit, die überhaupt bas Erlernen einer fremben Sprache bereitet, übergoß gewissermaßen mit Galle alle Sißigkeiten, welche in den Erzählungen der griechischen Fabeln lagen. Denn ich wußte eben die Worte nicht, und mit schrecklichem Drohen und

mehr an als eine Vorschrift ober ein durch die Furcht auferlegter Awana.

29. Ich mache hier auf einen großen Fehler der landläufigen Erziehungsart aufmersam, der darin besteht, daß man alle Lust auf die eine und alle Laft auf die andere Seite legt, alle Laft auf die Studien und alle Lust in die Zerstreuungen. Was bleibt da einem Kinde übrig als mit Ungeduld der Regel sich zu fügen und mit leidenschaftlichem Gifer bem Spiel zuzueilen!\*)

30. Man bemühe fich also, die Sache umzukehren; man mache bas Studium angenehm und verberge es unter dem Schein der Freiheit und des Vergnügens; man gestatte, daß die Kinder manchmal das Studium durch kleine Erholungsspiele unterbrechen: fie bedürfen biefer

Berftreuungen, um ihren Beift abzuspannen. \*\*)

31. Man geftatte ihren Blicken, sich etwas weiter zu ergehen; man erlaube ihnen selbst von Zeit zu Zeit irgendwelche Abschweifung ober ein Spiel, damit ihr Geift fich behaglicher fühle: dann führe man fie fanft zur Aufgabe zurück. Gine zu pünktliche Regelmäßigkeit, welche keine Unterbrechung der Studien zugeben will, schadet ihnen sehr; oft sehen die Erzieher auf diese Regelmäßigkeit ab, weil sie ihnen bequemer ift als eine fortwährende Rückficht auf die rechte Benützung jedes Augenblides. Bu gleicher Zeit entferne man von den Zerstreuungen der Kinder alles, was fie zu leibenschaftlich machen kann; bagegen muß alles, was ben Geift abspannen, ihm eine angenehme Abwechselung bieten, seine Wißbegier mit Rücksicht auf nützliche Dinge befriedigen und den Körper in ben schicklichen Kunften üben kann, bei den Erholungen der Kinder benützt werden. Am liebsten sind ihnen diejenigen, welche den Körper in

Strafen brang man heftig in mich, bag ich fie erlernen follte. Denn auch bie Strafen being nant besig in nicht, das ih fie erternen sonte. Denn ind bie lateinischen kannte ich ja als Kind nicht, und boch habe ich sie burch bloßes Aufmerken gelernt ohne irgendwelche Fnrcht und Dual, sogar unter den Liedsosungen der Wärterinnen und dem Scherz und der Fröhlichkeit derer, die mit mir lachten und spielten. Aber diese lernte ich ohne die strasende Bedriktung der mich Antreibenden, da mein Herz selbs mich antrieb, meine Gedanken and Licht zu bringen, was ich nicht gefonnt, wenn ich nicht einige Worte gelernt hatte, nicht von ben Lehrenben, sonbern von ben Rebenben, in beren Ohren ich nun ergoß, was ich fühlte. Daraus erhellt hinlänglich, baß, um foldes zu erlernen, bie freie Bigbegier mehr Einfluß übt als ber ängftliche Zwang."

\*) Rouffeau citiert biefe Stelle (Emil V § 51) und benützt fie eingehenb.

Rollin hat fie fic angeeignet, ohne Fenelon zu citieren (Traite des études VII, 1, Art. 10): "Da wir von Ratur faul und ber Arbeit und noch mehr bem Zwang seind sind, ist es nicht zu verwundern, daß, da auf der einen Seite alle Lust, auf der anderen alle Last sich bessind alle Last in den Studien, alle Lust in der Erholung, das Kind die eine nur mit Ungeduld erträgt und begierig der andern nachläuft."

••) Lode tommt auf bas Spiel als notwendiges Gegengewicht ber Arbeit febr häufig ju reben. Es banbelt fich nach ihm für ben Erzieher nur barum, ben natfirlichen Thatigfeitstrieb ber Rinber richtig zu leiten.

Bewegung erhalten; sie find schon zufrieden, wenn sie nur den Ort oft wechseln dürfen; ein Feberball oder eine Spielkugel genügt.\*) braucht man um ihre Vergnügungen sich keine Sorge zu machen; sie erfinden selbst genug berselben: man braucht sie nur gewähren zu lassen. sie mit heiterem Gesicht zu beobachten und sie zu zügeln, sobald sie zu sehr in die Sitze geraten. Es ift nur rätlich, daß man ihnen, so viel als möglich, einen Begriff von den geiftigen Vergnügungen giebt, wie vom gesellschaftlichen Gespräch, den Erzählungen, Geschichten und mehreren sinnreichen Spielen, welche irgendwelche Belehrung mit sich bringen. Mes bas wird zu seiner Zeit dienlich sein; aber man barf ber Reigung der Kinder in dieser Beziehung keinen Zwang anthun, sondern ihnen nur die Gelegenheit bieten: eines Tages wird ihr Körper weniger aufgelegt sein sich zu rühren und dam ihr Geist thätiger sein.

32. Wenn man inbessen barauf bebacht ift, Die ernsten Beschäftigungen durch Vergnügen zu würzen, so wird man damit ganz wesent= lich die Begierde der Jugend nach den gefährlichen Erholungen mäßigen. Awang und Langeweile flößen dieses ungebuldige Verlangen nach Erholung ein. Wenn ein Mädchen in der Gesellschaft seiner Mutter sich weniger langweilte, wurde es nicht so viele Luft empfinden, ihr zu ent-

rinnen, um eine weniger gute Gesellschaft aufzusuchen.

33. In der Wahl der Erholungen muß man jede verdächtige Gesellschaft verhüten. Bei den Mädchen sollen keine Anaben sein, und nur Madchen von geordneter und zuverlässiger Sinnesart. welche zu sehr zerstreuen ober aufregen ober an eine für ein Mädchen nicht schickliche Bewegung gewöhnen, häufiges Verlassen bes Saufes und Unterhaltungen, welche dazu einladen können, müffen vermieden werden. Wenn man noch durch keine große Luftbarkeit verwöhnt ist und keinerlei leidenschaftliches Verlangen in sich hat auftommen lassen, so findet man die Freude mühelos: Gefundheit und Unschuld find die rechten Quellen derselben: wer aber so unalücklich gewesen ist, an aufregende Vergnügungen sich zu gewöhnen, verliert den Geschmack für das mäßige Vergnügen und lanaweilt sich immer in dem unbefriedigten Ragen nach Freude. \*\*)

34. Man verdirbt sich den Geschmack für die Erholungen wie für die Speisen; an stark gewürztes Effen gewöhnt man sich so fehr, daß die gewöhnliche und einfach gewürzte Kost schal und geschmacklos wird.

<sup>\*)</sup> Die Auffassung bes Kinberspiels als Außerung bes natürlichen Thätig-

teitstriebs berfelben findet sich vorzüglich bei Locke (§ 76 und sonst).

\*\*) Mab. be Lambert hanbelt über biesen Huntt (von § 31 an) in ähnlicher Weise wie Fénelon. Wir heben aus dem ganzen Abschnitt nur einen Sat heraus, welcher die Anschaungs- und Darstellungsweise der Berfasserin charakterifiert: "Bir treten ju ben Bergnugungen beran wie ein Kranter, ber fich ben Geschmad verborben bat; wir glauben einen febr feinen Geschmad zu haben unb haben nur einen verborbenen.

Man verhüte also jene heftigen Erschütterungen der Seele, welche zur geiftigen Dbe und zum Etel führen; vor allem find fie aber noch mehr zu verhüten bei den Kindern, welche ihren Empfindungen weniger wider= fteben und immer angeregt sein wollen: man bewahre ihnen ben Geschmad für bas Ginfache; es foll keiner umftanblich bereiteten Gerichte bedürfen, um sie zu ernähren, und keiner großgrtigen Vergnügungen. um fie zu erfreuen. Die Enthaltsamkeit giebt immer genug Appetit, sodaß es der Anregung desselben durch künftliche Gerichte, welche zur Unmäßigkeit verleiten, nicht bedarf. Die Mäßigkeit, sagte ein Alter, ift Die beste Bereiterin ber Lust; mit dieser Mäßigkeit, welche bem Leib und ber Seele Gesundheit giebt, erhalt man fich immer eine fanfte und gemäßigte Freude: man braucht, um sich zu erfreuen, weder große Burüftungen noch Schauspiele noch Ausgaben; ein kleines Spiel, bas man erfinnt, eine Lektüre, eine Arbeit, die man unternimmt, ein Spaziergang, ein harmloses Gespräch, welches nach der Arbeit Abspannung gewährt. verleihen eine reinere Freude als die reizendste Musik.

35. Die einfachen Vergnügungen sind allerdings weniger ansprechend und anregend, während die anderen die Leidenschaften in Erregung verssehen und die Seele überwältigen.\*) Aber jene sind zuträglicher, indem sie eine gleichmäßige und dauernde Freude bereiten ohne irgendwelche schäliche Folge; sie sind immer wohlthuend, während die andern den gefälschten Weinen gleichen, welche im Ansang besser schwacken als die natürlichen, aber den Geschmack reizen und der Gesundheit schaden. Die Konstitution der Seele verdirbt wie der Geschmack durch die Sucht nach diesen aufregenden und heftigen Vergnügungen. Wer Kinder zu erziehen hat, muß sie vor allem an jenes einsache Leben gewöhnen, diese Gewöhnung, so lange es möglich ist, in ihnen bestärten, ihnen Vorssicht vor den mit anderen Vergnügungen verdundenen Schäden einslößen und sie nicht, wie das gewöhnlich geschieht, sich selbst überlassen in dem Alter, wo die Leidenschaften sich zuerst regen und wo sie selbst des Rügels am meisten bedürsen.

36. Man muß gestehen, daß von allen Beschwernissen der Erziehung keine derjenigen zu vergleichen ist, wenn man Kinder heranzuziehen hat, welche der Empfänglichkeit ermangeln. Lebhafte und empfängliche Naturen sind schrecklicher Verirrungen sähig, Leidenschaften und Dünkel reißen sie fort; aber sie tragen auch eine große Kraft in sich und bessern sich oft in schlimmen Fällen: der Unterricht ist in ihnen ein verborgenes Samenkorn, welches keimt und manchmal Früchte treibt, wenn die Ersahrung der Vernunft zu Hisse kommt und die Leidenschaften sich abkühlen: man weiß wenigstens, auf welchem Wege man sie ausmerkamer machen und ihre Wißbegierde anregen kann, man sindet

<sup>\*)</sup> G. Ginleitung § 6.

in ihnen etwas, womit man ihnen Interesse für den Gegenstand des Unterrichts einflößen und ihr Ehrgefühl anregen kann, während man auf schläfrige Naturen nicht einzuwirken vermag. Bei diesen ist alles. was sie benken, eine Zerstreuung; sie sind nie, wo sie sein sollen; man kann ihnen nicht einmal durch Büchtigung beitommen; fie hören alles, aber fühlen nichts dabei. Dieser Mangel an Lebhaftigkeit bringt bei dem Kinde Nachlässiakeit und Widerwillen hervor gegen alles, was es Dann läuft auch die beste Erziehung Gefahr zu scheitern, wenn man sich nicht beeilt, schon von der frühesten Rugend an dem Übel entgegenzuarbeiten. Biele Leute, welche ber Sache nicht auf den Grund gehen, ziehen aus diesem Mißerfolg den Schluß, daß die Natur alles thue, um hervorragende Menschen zu bilden, und daß die Erziehung nichts dazu vermöge, während man daraus bloß schließen mußte, daß es Naturen giebt, welche dem undankbaren Boden gleichen, bei dem der Anbau wenig erzielt. Roch schlimmer ist es, wenn in diesen so schwierigen Källen die Erziehung in ihrem Beginn durchfreuzt, vernachlässigt oder

schlecht eingerichtet wird.

37. Man muß ferner bemerken, daß es Kindernaturen giebt, über welche man sich sehr täuscht. Sie erscheinen im Anfang anziehend, weil der Reiz der ersten Kindheit alles mit seinem Glanz bedeckt; man sieht in ihnen etwas eigentümlich Zartes, Liebenswürdiges und läßt fich dadurch abhalten, die einzelnen Züge des Gesichtes in der Rähe zu prüfen. Jede Spur von Beist überrascht an ihnen, weil man in diesem Alter gar keinen erwartet; jedes faliche Urteil ist ihnen erlaubt und erscheint als reizende Naivetät; man nimmt eine gewisse Regsamkeit des Leibes, welche bei den Kindern immer wahrzunehmen ist, für geistige Rührig-Daher kommt es, daß die Kindheit so viel zu versprechen scheint und so wenig halt, was sie verspricht. Mancher war in seinem fünften Lebensjahr gefeiert wegen seines Geistes, welcher, je mehr er herangewachsen, umsomehr ber Vergeffenheit und Geringschätzung verfallen ift. Unter allen Eigenschaften, die man an den Kindern wahrnimmt, darf man nur auf eine einzige rechnen, nämlich die gefunde Vernunft; sie wächst immer mit ihnen, vorausgesetzt, daß man sie gut pflegt: die Anmut der Kindheit schwindet, die Lebhaftigkeit läßt nach, die Zärtlichkeit des Herzens verliert sich sogar oft, weil die Leidenschaften und der Berkehr mit ben Menschen im öffentlichen Leben die jungen Leute, welche in die Welt eintreten, allmählich abstumpft. Man muß sich also bemühen, durch die kindliche Anmut hindurch herauszufinden, ob es der Natur, die man zu bilden hat, an Wißbegier fehlt und ob fie für einen löblichen Wetteifer vielleicht nicht empfänglich genug ist. In diesem Falle wird es schwer zu verhüten sein, daß die mit der Erziehung des Kindes Betrauten sich alle entmutigen lassen in einer so undankbaren und dornenvollen Aufgabe. Man muß also sofort alle Triebkräfte der tindlichen Seele in Bewegung setzen, um es aus biefer Schläfrigkeit aufzurütteln. Wenn bu biefen schlimmen Fall voraussiehst, so beeile bich im Anfang nicht mit anhaltendem Unterricht; hüte dich wohl, sein Gedächtnis zu belaften, benn bamit befängt und bebrückt man bas Gehirn; ermube es nicht burch beengende Borschriften, sondern heitere es auf; ba es bem der Eitelkeit gerade entgegengesetzten Fehler verfällt, darfft du dich nicht scheuen, ihm mit aller Bedachtsamkeit zu zeigen, wessen es fähig ift; begnüge bich mit wenigem und laß es seine unbedeutenosten Fortschritte bemerken; stelle ihm vor, wie verkehrt seine Furcht war, es möchte, was es ja ganz gut macht, nicht zustande bringen, und setze ben Ehrgeiz in Bewegung. Die Eifersucht ist heftiger bei den Kindern, als man sich denken kann: man sieht oft Kinder, welche hinkränkeln und einem geheimen Siechtum verfallen, weil andere mehr geliebt und gehätschelt werden als sie.\*) Die Mütter begehen die Grausamkeit, ihnen Diese Qual zu bereiten, nur zu häufig; aber man muß sich dieses Mittels bedienen, wenn die Indolenz ein Einschreiten bringlich verlangt: bringe das Kind, welches du erziehst, mit anderen zusammen, die es auch nicht gerade beffer machen; Beispiele, mit denen seine Schwäche sich nicht meffen könnte, murben es vollends niederbrücken.

38. Laß es von Zeit zu Zeit die Oberhand gewinnen über die, auf welche es eifersüchtig ist; \*\*) mache, wenn du kannst, daß es über feine Anastlichkeit offen mit dir lacht; zeige ihm Leute, die ebenso furcht fam find wie es und am Ende über ihre Natur Herr werden: zeige ihm auf indirektem Bege an dem Beisviele anderer, wie Angstlichkeit und Faulheit den Geift lähmen, daß weichliche und unthätige Leute bei aller natürlichen Begabung stumpf werden und sich selbst erniedrigen. Aber hüte bich wohl, ihm biese Lehren mit ftrengem und ungeduldigem Tone zu geben; benn nichts bestärkt ein weichliches und furchtsames Rind innerlich so sehr in seiner Art als eine raube Behandlung. Berdopple im Gegenteil bein Bemühen, die Arbeit, die du ihm nicht ersparen kannst, burch Erleichterungen und Vergnügungen, die seiner Natur entsprechen, angenehmer zu machen; vielleicht muß man es felbst von Zeit zu Reit durch Geringschätzung und Vorwürfe anspornen. Das muß nicht von dir geschehen, sondern eine untergeordnete Berson, zum Beisviel ein anderes Kind, soll es thun, ohne daß es den Anschein hat, daß bu bavon wissest. \*\*\*)

\*\* Auch Rouf fean behandelt auf diese Weise ein indosentes Kind, jedoch lediglich burch die natürliche Lebhaftigkeit und ben Nachahmungstrieb ber Kinder, abne Gitelfeit Ehraeiz und Giferfucht " (Gmil II & 207 ff.)

<sup>\*)</sup> Bal. III § 3 und bie Anmert. bagu.

nohne Eitelkeit, Ehrgeiz und Eisersucht." (Emil II § 207 ff.)

\*\*\*) Die Anhruchachme anderer (untergeordneter) Versonen für Maßregeln der Zucht ist seit der Humanistenzeit in Übung gekommen. Bgl. Locke § 73 und Anm. z. d. St. Rousseau macht von dieser verstedten Erziehung einen sehr häusigen, manchmal bedenklichen Gebrauch (vgl. Emil III § 38—51).

39. Der heilige Augustinus erzählt,\*) wie seine Wutter, die heilige Wonica, in ihrer Jugend durch einen Tadel einer Magd so betroffen wurde, daß sie eine schlechte Gewohnheit, ungemischten Wein zu trinken, ablegte, nachdem die Heftigkeit und Strenge ihrer Erzieherin sie nicht davor hatte bewahren können. Kurz, man muß suchen, dem Geiste dieser Art von Kindern ein Berlangen beizudringen, wie man sich demüht, dem Leid gewisser Kranken ein solches zu verschaffen. Wan läßt sie selbst suchen, was ihren Widerwillen heilen kann; man sieht ihnen auch gewisse Launen nach selbst wider die Vorschrift, wenn diese nur nicht zu gesährlichen Ausschweifungen ausarten. Es ist schwieriger, denjenigen eine Reigung einzussöhen, welche keine haben, als die Reigung derzenigen

zu bilden, bei welchen sie noch nicht so ist, wie sie sein soll.

40. Es giebt noch eine andere Art von Empfänglichkeit, deren Aneignung schwieriger und wichtiger ift, die Empfänglichkeit für die Freundschaft. Wenn ein Kind einmal der Freundschaft fähig ist, so handelt es sich nur noch darum, sein Herz Menschen, die ihm nüplich sein können, zuzuwenden. Die Freundschaft wird es fast zu allem vermögen, was man von ihm haben will; man befitzt in ihr ein sicheres Band, um es zum Guten hinzuziehen, wenn man sich besselben nur zu bedienen weiß; man muß nur noch bedacht sein, daß die Zuneigung das Maß nicht überschreite oder eine schlechte Wahl treffe. Aber es giebt auch Kinder, welche von Geburt an ein berechnendes, verstecktes, gefühlloses Wesen zeigen und im Geheimen alles auf sich beziehen; sie täuschen ihre Eltern, welche die Bartlichkeit ber Kinder verblenbet; fie heucheln Liebe zu ihnen und sehen ihnen ab, was sie gern haben, um sich banach einzurichten; sie erscheinen fügsamer als die Kinder besselben Alters, welche ohne Verstellung thun, wie ihre Stimmung es mit sich bringt; ihre Geschmeidigkeit, unter welcher ein starrer Wille sich verbirgt, scheint wirkliche Sanftmut zu sein, und ihre verstellte Natur offenbart sich erst ganz, wenn es zu spät ist, sie zu bessern.

41. Wenn es irgendeine Kindernatur giebt, gegen welche die Erziehung nichts vermag, so kann man es von dieser behaupten, und doch muß man zugestehen, daß sie häufiger vorkommt, als man denkt. Die Eltern können es nicht über sich bringen zu glauben, daß das Herz

<sup>\*)</sup> Bekenntnisse IX, 8. Monica pflegte als Mäbchen auf Geheiß ber Eltern Wein aus bem Fasse zu holen. Dabei hatte sie sich gewöhnt, ein wenig aus bem Becher zu schlieren; die Gewohnheit wuchs aber mit der Zeit so, daß sie "schon ganze Becher begterig verschlang." Da "warf eine Magd, mit welcher sie an das Faß zu gehen pflegte, mit der kleinen herrin, wie es zu geschehen pflegt, unter vier Augen zankend, ihr den Fehler vor, mit ditterstem Schimpf sie eine Beinschwelgerin (meridibulam, die ungemischen Bein trinkt) nennend. Bon diesem Stachel getrossen, gewahrte sie die haßlickteit ihrer Gewohnheit, verurteilte sie sofort und legte sie ab."

brer Kinder miggeartet sei, und wenn sie es selbst nicht sehen wollen, o mag niemand es auf fich nehmen, es ihnen zu beweisen, und wird das Übel immer schlimmer. Dagegen ware das wesentlichste Rittel, daß man die Kinder von den ersten Jahren an ihre Neigungen n voller Freiheit offenbaren lieke. Man muß sie immer erft gründlich ennen, bevor man fie zurudweift. Sie find von Natur einfach und offen; sobald man ihnen aber nur irgendwelchen Zwang anthut ober hnen irgendein Beispiel ber Berftellung giebt, ift ihre frühere Ginfalt mwiederbringlich dahin. Freilich giebt Gott allein ein zärtliches und nites Herz; man kann nur barauf bedacht sein, ihm Nahrung zu geben purch edle Beispiele, ehrenhafte und selbstlose Grundsätze und Verachtung olcher Menschen, welche sich selbst zu sehr lieben. Bevor die Kinder Diefe erfte Einfalt der natürlichen Regungen verloren haben, muß man de frühzeitig erfahren laffen, wie wohlthuend eine beraliche gegenseitige Freundschaft ift. Dazu wird nichts mehr beitragen, als wenn man rleich von Anfang an Leute in ihre Nähe bringt, welche ihnen nie das Beispiel der Hartherziakeit, der Kalschheit, der Niedriakeit und Selbstucht geben. Lieber noch follte man Menschen um sie dulben, welche andere Fehler haben, aber von jenen frei find. Ferner muß man die Rinder für alles loben, was sie aus Beweggründen der Freundschaft thun, wenn diese nicht etwa zu unpassend ober zu leidenschaftlich ist. Dann muß ihnen auch bonseiten der Eltern eine aufrichtige Freund= ichaft entgegentreten; benn die Kinder lernen oft gerade von ihren Eltern, gar nichts zu lieben. Endlich mochte ich in ihrer Gegenwart alle über-Kuffigen Höflichkeitsbezeugungen, alle unwahren Freundschaftsbeteuerungen und alle falschen Liebkosungen den Freunden gegenüber beseitigt sehen, burch welche man ihnen lehrt, diejenigen, welche fie lieben sollen, mit eitlem Schein abzufertigen.

42. Ein dem eben dargestellten entgegengesetzer Fehler ist bei den Mädchen weit häusiger anzutressen; ich meine die Leidenschaft, welche sie sir die gleichgiltigken Dinge sassen können. Sie können es nicht mit ansehen, daß zwei Personen auf schlechtem Fuß zu einander stehen, ohne sür die eine gegen die andere in ihrem Herzen Partei zu ergreisen; sie sind ganz voller Zuneigung oder Abneigung ohne rechten Grund; in dem, was sie schäen, demerken sie keinen Fehler, in dem, was sie verachten, keine gute Sigenschaft. Man muß dagegen nicht sofort Sinsprache erheben, denn der Widerspruch würde diese Launen nur destärken; aber man muß dem Wädchen nach und nach begreislich machen, daß man besser als es selbst alle guten Seiten des geliebten Gegenstandes kenne und alles Schlimme an dem, von dem es sich abgestoßen sühlt. Zu gleicher Zeit muß man darauf bedacht sein, ihm dei Gelegenbeit fühltdar zu machen, wie mißlich die Fehler sind, welche dem Gegenstand über Zuneigung eigen sind, und wie schäerswert die vorteilhaften

Eigenschaften an bem, was ihnen mißfällt: man dränge aber damit nicht; man wird sehen, daß es sich schon selbst korrigieren wird. Später mache man es ausmerksam auf seinen Eigensinn und auf die Unvernunft, mit der es sich gestend gemacht hat: sage ihm in schonender Weise, es werde seinen Eigensinn, wenn es ihn einmal abgelegt, auch in anderen Dingen einsehen, wo es ihn noch nicht überwunden hat. Erzähle ihm, wie du in seinem Alter in ähnlichem Irrtum befangen gewesen. Zeige ihm vor allem auf das eindringlichste, wie sehr das Gute und das Schlimme gemischt ist in dem, was wir etwa lieben oder hassen, und mäßige auf diese Weise die Leidenschaft in seiner Zuneigung und Absneigung.

43. Versprich den Kindern nie Putssachen oder Naschereien als Belohnungen; damit schafft man zwei Übel: erstens lehrt man sie schätzen was sie verachten sollen,\*) und zweitens nimmt man sich dadurch die Wöglichkeit, andere Belohnungen einzusühren, welche deine Arbeit erleichtern würden. Hüte dich wohl, ihnen damit zu drohen, du werdest sie arbeiten lassen oder irgendeinen Besehl über sie verhängen. Wan muß so wenig besehlen als möglich, und wenn man es nicht umgehen kann, so muß es in milder Form geschehen, ohne daß man es einen Besehl nennt, und immer unter Angabe eines Grundes, warum es rätlich seinenvas gerade zu der Zeit und an dem Orte zu thun und nicht anders.

44. Man würde Gefahr laufen, die Kinder zu entmutigen, wenn man ihr gutes Benehmen nie lobte.\*\*) Obgleich man der Eitelkeit wegen mit dem Lob sehr vorsichtig sein muß, soll man doch suchen, davon Gebrauch zu machen zur Aneiserung der Kinder, ohne sie damit zu berauschen. Wir sehen, wie der heilige Paulus oft lobt, um die Schwachen zu ermutigen und die Zurechtweisung auf sanste Art anzubringen. Die Kirchendäter sind in der nämlichen Weise versahren. Allerdings muß das Lob, um es ersprießlich zu machen, in die Form gebracht werden, daß man alle Übertreibung und Schmeichelei sernhält und zugleich alles Gute auf Gott als die Quelle desselben zurücksührt. Wan kann die Kinder auch belohnen durch unschuldige Spiele, welche zugleich den Verstand schärfen, durch Spaziergänge, dei denen man ein nützliches Gespräch mit ihnen sühren kann, durch kleine Geschenke in der Art von Prämien, wie Vilder, Kupferstiche, Medaillen, Landkarten oder vergoldete Bücher.

<sup>\*)</sup> Ebenso Lode § 52.

<sup>\*\*)</sup> Lode giebt ben von ihm empfohlenen Belohnungen eine ethische Begründung. Die Kinder handeln noch nicht nach eigener Einsicht; sie müssen baher von dem Urteil und der Wertschätzung der Erwachsenen den Maßstab der Bernünftigkeit ihrer Handlungen abnehmen. Bedingung dasur ist 1. unbedingte Auktorität der Erziehenden, 2. Ausschluß aller nicht streng sittlichen Gesellschaft aus der Umgebung der Kinder. (S. besonders § 57 ff.)

### Beciftes Rapitel.

Dom Nuten der Geschichten für die Kinder.

1. Die Kinder haben eine leidenschaftliche Vorliebe für luftige Geichten; man sieht es jeden Tag, wie sie außer sich sind vor Freude x in Thränen zerfließen, wenn man ihnen Geschichten erzählt. Ber= me es nicht, Nupen zu ziehen aus dieser Neigung. Wenn du berkft, daß fie dir gerne zuhören werden, so erzähle ihnen irgendeine ze hübsche Fabel, wähle aber immer einige Fabeln von Tieren, jeh von finnreichem und unbedenklichem Inhalte: gieb fie als bas, 8 fie find, und zeige die ernste Tendenz, welche sie verfolgen.\*) 18 die heibnischen Sagen anbelangt, wird es ein Glück für die Mäda sein, wenn sie in ihrem gangen Leben nichts bavon erfahren, weil anstößig und voll läfterlicher Abgeschmacktheiten sind. Wenn du it verhüten kannst, daß das Kind doch einige davon erfahre, so flöße t Abscheu dagegen ein. Wenn du eine Fabel erzählt hast, so warte, bas Kind noch andere von dir erzählt haben will: laffe auf diefe ife eine Art von Hunger, noch mehr davon zu hören, in ihm be-Wenn dann die Neugier einmal angeregt ift, dann erzähle gefe ausgewählte Geschichten, aber in wenig Worten; verknüpfe sie mit under und verschiebe die Fortsetzung immer von einem Tage auf den ern, um die Kinder in Spannung zu erhalten, daß fie mit Ungeb das Ende zu erfahren wünschen. Belebe beine Erzählung durch en frischen und traulichen Ton und laß alle Berfonen barin reben; werden die Kinder mit ihrer lebhaften Einbildung sie zu sehen und hören glauben. Erzähle 3. B. die Geschichte von Josef\*\*): lag feine über reben wie gefühllose Menschen, Jakob aber wie einen zürtlichen, rübten Bater; auch Josef soll sprechen; er soll, als Herr von Agypten, ein Vergnügen baraus machen, seinen Brübern unerkannt zu bleiben, en Furcht- einzujagen und dann sich ihnen zu erkennen zu geben. efe ungekünstelte Darftellung, zusammen mit bem Wunderbaren in ier Geschichte, wird ein Entzücken sein für bas Rind, wenn man es : nicht mit zu vielen ähnlichen Geschichten überlädt, wenn man es t überläßt, darum zu bitten, und fie ihm felbst als Belohnung ver-

<sup>\*)</sup> Die Sammlung ber Fabeln, welche sich in Fenelon's Werten befindet, jält neben Tierfabeln auch längere Märchen wie das vom Ringe des Gyges

<sup>\*\*)</sup> Die Geschichte von Josef ist die erste, die Lode § 159 "zur Belehrung Kinder" will lesen lassen, weil er das "Durchlesen der ganzen Bibel und r nur des Lesens wegen" mistilligt (§ 158). Fenelon selbst besaß ohne Zweifel große Gewandtheit in anschausicher Erzählung. Man vgl. auch in der Biosphie Kap. 3.

spricht für ein artiges Betragen, wenn man nicht einen Gegenstand ist Lernens daraus macht und das Kind nicht nötigt, die Geschichten nicht zuerzählen: solche Wiederholungen, wenn die Kinder nicht selbst dannt verfallen, werden ihnen eine Last und nehmen ihnen alle Lust an diese Art von Geschichten.

2. Es muß indessen bemerkt werben, daß das Rind, wem & mal mit einiger Leichtigkeit spricht, von selbst barauf kommen wich, Geschichten, welche ihm am meisten Bergnügen gemacht, benjenigen, es gern hat, zu erzählen: aber man muk ihm daraus fein Gebot mage Du tannft bich einer Berfon, welche mit bem Kinbe auf gang bertunten Fuße steht, bedienen, daß fie bergleichen thut, als wollte sie geme i Geschichte von ihm hören: das Rind wird fie ihm mit ber mit Freude erzählen.\*) Thue gar nicht, als hörtest du ihm au; lass d erzählen, ohne seine Fehler zu rügen. Wenn es einmal gesibter if Erzählen, kannst du es nach und nach auf die befte Art, eine Geschie zu erzählen, hinführen, nämlich, daß fie turz, einfach und natürlich werk vermöge ber Wahl ber einzelnen Züge, welche bas Wefen jedes Dinge am besten bezeichnen. Sast du es mit mehreren Kindern zu tun gewöhne sie nach und nach baran, die Personen in den gelernten . schichten selbst barzustellen: das eine foll Abraham sein, das ander Ffaat; solche Darstellungen werben ihnen mehr Luft gewähren als ander Spiele, fie werben fie gewöhnen, ernfte Dinge mit Bergnugen ju bente und zu fagen, und werden biefe Geschichten ihrem Gebächtniffe und löschbar einprägen.

3. Man muß darauf sehen, daß fie mehr Wohlgefallen finden # ben heiligen Geschichten als an den anderen, nicht indem man im fagt, sie seien schöner, was sie vielleicht nicht glauben würden, sonden indem man es fie empfinden läßt, ohne es zu fagen. Mache im begreiflich, wie bedeutsam sie sind, wie eigentümlich, wie wunderbar wie reich an natürlichen Schilberungen und voll ebler Lebendiakeit. I Erzählungen von der Schöpfung, vom Falle Abam's, von der Sinfick ber Berufung Abraham's, der Opferung Isaat's, den Schickfalen Ich wovon oben gesprochen, der Geburt und der Flucht Mose's sind i bloß geeignet, die Neugier der Kinder zu wecken, fie legen auch, inden fie den Uriprung der Religion enthüllen, die Grundlagen berfelben Man muß das Wesen der Religion ganz und gar ber kennen, um nicht einzusehen, daß man es dabei überall mit Geschich lichem zu thun hat; burch eine Verkettung wunderbarer Thatfachen win und klar, wie sie entstanden ist und fortbesteht und was und alle # Ubung berselben und zum Glauben an sie veranlassen muß. Man mit sich nicht einbilden, als wolle man die Leute bewegen. sich in die Bisch

<sup>\*)</sup> S. oben V § 38 und Anm. \*\* bagu.

schaft zu vertiefen, wenn man ihnen alle diese Geschichten vorführt; sie find furz, voll Abwechselung, geeignet, auch ben Stumpffinnigften zu gefallen. Gott, welcher besser als irgendjemand ben Geist des Menschen. ben er gebilbet, kennt, hat die Religion in leichtverftändliche Thatsachen gekleidet, welche selbst ben schwächsten Verstand nicht überladen, sondern ihm im Gegenteil helfen, die Beilsgeheimnisse zu begreifen und im Gebachtnis zu behalten. Man fage z. B. einem Kinde, daß in Gott brei gleiche Versonen nur eine Wesenheit sind: wenn es diese Ansbrücke oft gemig hört und wiederholt, wird es fie im Gedächtnis behalten; aber ich bezweifle, daß es den Sinn derfelben begreife. Erzähle ihm da= gegen, daß, als Jesus Christus aus den Wassern des Jordan herausftieg, ber Bater biese Stimme bom himmel herab vernehmen ließ: dies ift mein geliebter Sohn, an dem ich mein Wohlgefallen habe; den boret -; füge hinzu, daß der heilige Geift in Gestalt einer Taube auf ben Heiland herabkam, und bu stellst ihm die Dreieinigkeit greifbar vor Augen in einer Geschichte, welche es nie vergessen wird. Da sind brei Versonen, welche es immer unterscheiden wird vermöge der Verschiedenheit ihres Handelns; man braucht ihm nur noch zu lehren, daß fie alle mit einander nur einen Gott ausmachen. Dies Beispiel genügt. um ben Rugen ber Geschichten zu zeigen: fie scheinen ben Unterricht zu verzögern, aber fie fürzen ihn bedeutend ab und nehmen ihm die Trodenheit ber Katechismen, in welchen die Heilswahrheiten von den Begebenheiten geschieden sind; wir sehen ja auch, daß man vor Alters ben Unterricht mittels Geschichten erteilte. Die bewundernswerte Art, in welcher nach dem heiligen Augustinus alle Unwissenden belehrt werden sollen, war keine von diesem Kirchenvater allein aufgebrachte Methode; es war die Methode und Ubung der Kirche. Sie bestand darin, daß man an ber Hand ber Geschichte zeigte, wie die Religion ebenso alt sei als die Welt, wie Jesus Christus im Alten Testament erwartet wurde und wie er im Neuen regiert: das ist der Grund der christlichen Untermeifuna.

4. Das verlangt etwas mehr Zeit und Sorgfalt als der Unterricht, mit dem viele Leute sich genügen lassen; aber man weiß dann die Religion auch wirklich, wenn man diese Einzelheiten weiß, während, wenn sie undekannt bleiben, man nur verworrene Vorstellungen hat von Jesus Christus, dem Evangelium, der Kirche, der Notwendigkeit, ihren Entscheideidungen sich ganz und gar zu unterwersen, und von dem Grunde der Tugenden, welche der christliche Name und ins Herz legen muß. Der seit kurzer Zeit gedruckte Historische Katechismus,\*) ein ein-

<sup>\*)</sup> Es ift ber Petit Catéchisme historique bes Abbé Claube Fleury (j. oben Buch I) gemeint, ber in ungähligen Auflagen gebruckt worben ift. Es ift eine bis anf Constantin ben Großen fortgeführte "biblische Geschichte"

faches, kurzes Buch und viel klarer als die gewöhnlichen Katechismen, enthält alles, was man darüber zu wissen braucht, und so kann dem niemand behaupten, daß man viel Studium verlange. Das Konzil von Trient bezweckt das nämliche, nur mit dem Unterschied, daß der Katechismus des Konzils für Leute geringerer Bildung etwas zu viel

theologische Ausbrücke aufweift.

5. Füge baher zu ben Geschichten, welche ich schon bezeichnet habe, noch ben Übergang über bas rote Meer und ben Aufenthalt bes Bolkes in der Wiste, wo es Brot aß, das vom himmel siel, und Wasser trank, welches Mose aus einem Felsen sließen ließ, den er mit seinem Stabe geschlagen hatte. Stelle die wunderbare Eroberung des gelobten Landes dar, wo die Wasser des Jordan zu ihrer Quelle zurücksteigen und die Mauern einer Stadt von selbst einstützen beim Andlick der Belagerer. Gied eine natürliche Schilderung der Kämpse Saul's und David's; zeige, wie dieser schon als Knabe ohne Wassen und in seinem Hieten keinem kirtensteid den stolzen Riesen Goliath besiegt. Vergiß den Glanz und die Weisheit des Salomo nicht; erzähle, wie er zwischen zwei Frauen entscheibet, welche sich um ein Kind streiten; zeige aber auch, wie er von

in febr einfacher Sprache, an welche von Lektion zu Lektion ber eigentliche Rate cismus angefligt ift. Die oben beruhrte Geschichte von ber Taufe Chrifti im Jorban ift barin (Lett. XVI) so ergählt: "Jesus tam wie bie anbern, um fich taufen zu laffen burch ben beiligen Johannes, und weihte fo bas Baffer, inbem er ihm die Kraft verlieh, die Silnben nachzulassen im Sakrament der Taufe. Der heilige Johannes legte Zeugnis ab, daß er den Heiligen Geist in Gestalt einer Taube auf Jesus habe herabkommen sehen. Er sagte vom Herrn: das ift bas Lamm Gottes, welches bie Gunben ber Welt wegnimmt; burch Dofe ift bas Gefet geworben; die Gnabe und die Wahrheit find getommen burch Jefus Chriffus." - Der i. J. 1566 infolge ber Beschliffe bes Konzils von Trient herausgegebene Catechismus Romanus faste bie Lehre ber romifchen Rirche nach ben Enticheis bungen jener Rirchenversammlung für die Geiftlichkeit jusammen; er tonnte baber ben pabagogischen Abfichten, welche Fenelon verfolgt, in feiner Beise genitgen. -Beispiele für bie Berbindung ber Religionslehren mit ben biblifchen Erzählungen giebt Fenelon im Folgenben, besonders bezeichnend in VII § 21. Er empfiehtt ben Siftorifden Ratechismus noch einmal XIII § 2 als Mufter für ben erften gesprächsweise gu haltenben Unterricht. — Wie aus ben Gesprächen über bie Berebsamteit (j. in ber Biogr. Fenelon Rap. 4 § 7) hervorgeht, trat Fenelon mit seiner Beborzugung ber historifchen Seite in ber religiösen Unterweisung bem Geschmacke seiner Zeit entgegen, welche an symbolischen Deuteleien und schn-geistigen Bergleichungen ein größeres Gesallen hatte als an schlichter Darlegung und innerlichem Erfassen ber religiösen Bahrheiten. Bezeichnend bafür ift bas Wort im britten ber eben genannten Gespräche, daß "in der Religion saft alles historisch fei"; ferner: "die wahre Art, die Wahrheit der Religion zu beweisen, besteht in einer guten Darstellung berselben . . . . So beruht der beste Beweis sür die Erschaffung der Welt, die Sintstut und die Wunder des Mose in der Ratur biefer Bunber und in ber Art, wie bie Geschichte berfelben geschrieben ift. Ein vernünftiger und leibenschaftslofer Menich braucht fie nur zu lefen, um bie Babrbeit berfelben zu fühlen."

ber Höhe dieser Weisheit herabstürzt und sich entehrt durch Üppigkeit,

eine fast unvermeidliche Folge eines zu großen Glückes.

6. Laß die Propheten zu den Königen sprechen im Auftrage Gottes: fie mogen in ber Bufunft lefen wie in einem Buche; fie follen bemutig erscheinen und strenge und unaufhörliche Verfolgungen leiden, weil sie Die Wahrheit gefagt haben. Füge bann an ber rechten Stelle die erfte Berstörung von Jerusalem ein: zeige, wie der Tempel verbrannt und die heilige Stadt in Trümmer gelegt worden um der Sünden des Volkes willen. Erzähle die babylonische Gefangenschaft, da die Juden ihr teueres Zion beweinten. Vor ihrer Rückfehr führe gelegentlich die köftlichen Geschichten von Tobias und Judith, von Esther und Daniel Es wäre sogar nicht unzwedmäßig, die Kinder über die verschiedenen Charaftere diefer Beiligen sich aussprechen zu lassen, um zu wissen, zu welchen von ihnen sie sich am meisten hingezogen fühlen. Das eine wurde Efther vorziehen, das andere Judith, und das wurde unter ihnen einen kleinen Streit hervorrufen, welcher diese Geschichten ihrem Gedächtnis fester einprägen und ihr Urteil bilden würde. Führe dann das Volk nach Jerusalem zurück und laß es die Trümmer desselben wieder aufrichten; entwirf ein lachendes Bild von seinem Frieden und und Glück. Bald barauf zeichne ben graufamen und gottlosen Antiochus, ber in falscher Buße ftirbt: zeige, wie unter biesem Bedränger die Mattabäer gesiegt und wie die sieben Brüber aus dem nämlichen Hause ben Märthrertod erlitten haben. Gehe bann auf die munderbare Geburt des heiligen Johannes über. Erzähle die Geburt Christi ausführlicher, worauf dann aus dem Evangelium alle die hervorstechendsten Bartieen aus seinem Leben auszuwählen find, die Predigt des zwölfjährigen Jesus im Tempel, seine Taufe, sein Zurudgeben in die Bufte und seine Versuchung; die Berufung der Apostel; die Vermehrung der Brote; die Bekehrung der Sünderin, welche die Füße des Heilands mit Wohlgerüchen salbte, sie mit ihren Thränen abwusch und mit ihren Haaren trodnete. Stelle ferner bar, wie die Samaritanerin belehrt, ber Blindgeborene geheilt, Lazarus auferweckt wird und wie Jesus triumphierend in Jerusalem einzieht; schilbere sein Leiden und wie er aus dem Grabe hervorgeht. Hierauf muß gezeigt werden, wie er vierzig Tage hindurch vertrauten Umgang mit seinen Jungern pflegte, bis sie ihn gen Himmel fahren sahen, wie der Beilige Geift herabkam, der heilige Stephanus gesteinigt, der heilige Paulus bekehrt und der Hauptmann Cornelius berufen ward. Die Reifen ber Apostel, besonders bes beiligen Baulus, find ebenfalls fehr anziehend. Wähle die wunderbarften aus den Heiligengeschichten aus und gieb von dem himmlischen Leben der ersten Christen eine allgemeine Anschauung; berühre dabei auch den Mut der jungen Märthrerinnen, die staunenswerteste Entsagung ber Einsiedler, die Bekehrung ber Raifer und des Reiches, die

Berblendung der Juden und ihre schreckliche, heute noch fortbauernde Bestrafung.

- 7. Alle diese Geschichten würden bei verständiger Behandlung der lebhaften und eindruckssähigen Phantasie der Kinder auf angenehme Beise eine ganze Reihe religiöser Stosse von der Erschaffung der Welt an dis auf unsere Tage zuführen, welche ihnen sehr hohe Vorstellungen von der Religion beidringen und ihnen nie mehr verloren gehen würden. Sie würden bei dieser Geschichte sogar wahrnehmen, wie die Hand Gottes immer erhoben ist zur Befreiung der Gerechten und zur Beschämung der Gottlosen. Sie würden sich daran gewöhnen, Gott zu betrachten, wie er alles wirkt in allen Dingen und im Verdorgenen nach seinen Zielen die Geschöpfe hinseitet, die sich am weitesten von ihnen zu entsernen scheinen. Üdrigens müßte man bei diesen Geschichten alles das aufgreisen, was die freudigsten und prächtigsten Bilder hervorruft, weil man alles anwenden muß, um es dahin zu dringen, daß die Kinder die Religion schön, anziehend und erhaben sinden, während sie nier Regel sie als etwas Trauriges und Unerquickliches betrachten.
- 8. Außer dem umschätzbaren Vorteil, daß man auf diese Weise den Kindern die Religion lehrt, wedt dieser Schatz anziehender Geschichten, welche man frühzeitig ihrem Gedächtnis einprägt, die Wißbegierde derselben für ernste Dinge, macht sie empfänglich für geiftige Vergnügungen und bewirkt, daß sie sich interessieren für das, was sie von den anderen Geschichten hören, welche mit den ihnen schon bekannten irgendwelchen Rusammenhang haben. Aber ich wiederhole, man muß sich wohl hüten, bas Anhören und Behalten dieser Geschichten ihnen zur Pflicht zu machen, noch weniger aber baraus einen förmlichen Unterricht gestalten; das Veranügen muß hier alles thun. Dränge sie nicht, du wirst schon zum Ziele kommen, auch bei Kindern von ganz gewöhnlicher Begabung; man braucht fie bloß nicht zu überladen und muß ihre Wißbegierde allmählich herankommen lassen. Aber, wirst du sagen, wie soll man ihnen diese Geschichten in lebhafter, furzer, natürlicher Art erzählen? wo sind die Erzieherinnen, die das verstehen? Darauf antworte ich, daß mein Vorschlag den Zweck hat, daß man für die Erziehung der Kinder begabte Leute zu gewinnen suche und ihnen, soviel als möglich, biese Lehrart zu eigen mache: jede Erzieherin wird nach dem Maße ihrer Begabung davon Nuten ziehen. Mag aber ihr Verständnis auch noch so beschränkt sein, so wird ihr Erfolg weniger mangelhaft sein, wenn man sie an diese Methode gewöhnt, welche den Vorzug der Natürlichkeit und Einfachheit hat.
- 9. Sie können mit ihrem Vortrag das Anschauen von Stahlstichen oder Gemälden verbinden, welche die heiligen Geschichten in anziehender Weise darstellen. Die Stahlstiche können genügen, und man muß für das gewöhnliche Bedürsnis derselben sich bedienen; wenn man aber die

Gelegenheit hat, den Kindern schöne Gemälde zu zeigen, muß man sie nicht versäumen: denn die Wirkung der Farben, verbunden mit der natürlichen Größe der Figuren, wird auf ihre Phantasie einen viel größeren Eindruck machen.\*)

#### Biebentes Rapitel.

# Wie man dem kindlichen Geiste die ersten Grundsätze der Religion einpflanzen musse.

1. Wir haben bemerkt,\*\*) daß den Kindern in ihrem ersten Alter die Fähigkeit geordneten Denkens noch nicht zukommt, nicht weil sie nicht schon alle Ideen und allgemeinen Prinzipien der Vernunft besäßen, welche sie in der Folge haben werden, \*\*\*) sondern weil sie noch wenig Thatsächliches ersahren und ihre Vernunft deshalb nicht anwenden können und weil überdies die Veweglichkeit ihres Gehirns sie verhindert, ihren Gedanken nachzugehen und sie mit einander zu verdinden.

2. Doch foll man, ohne sie zu brängen, den ersten Gebrauch ihrer Vernunft allmählich auf die Erkenntnis Gottes hinwenden. Man überzenge sie von den Wahrheiten des Christentums, ohne ihnen Veranslassum zum Zweisel zu geben. Sie sehen einen Menschen sterben und wissen, daß man ihn beerdigt: num sage zu ihnen: Ist dieser Tote im Grade? — Ja. — So ist er also nicht im Paradies? — Doch ja! — Wie kann er denn zugleich im Grade und im Paradies? — Seine Seele ist im Paradies, sein Leid wird in die Erde gelegt. — Seine Seele ist also nicht sein Leid? — Nein. — Die Seele ist also nicht gestorben? — Nein, sie wird immer im Himmel leden. — Num süge hinzu: Und du, willst du denn selig werden? — Ja. — Was heißt das denn: selig werden? — Daß die Seele ins Paradies eingeht, wenn man gestorben ist. — Und was ist denn das Sterben? —

\*\*\*) hier fpricht ber Schiller bes Cartefius, ber noch angeborene Ibeen

annimmt, gegen welche balb barauf Lode ju Relbe giebt.

<sup>\*)</sup> Auch Fleury's historischer Katechismus war, wie oben gesagt worden, mit Bilbern versehen. Fleury bemerkt dazu, er habe dieselben so gewählt, daß ber Bortrag von ihnen in keiner Weise abhängig sei: die Bilber hätten eher ben Bortrag nötig als umgekehrt; die Bilber seien "die Schrift der Unwissenden." (Borrede § 8.)

<sup>\*\*)</sup> III § 11 u. ff. — Rollin empsiehlt bie Auseinandersetzungen Fénelon's über die religiöse Unterweisung als anch für den Unterricht der Knaben durchaus angemeffen (Traité des études, L. VII., sec. partie, art. 5). Besonders bestätigt er aus seiner Ersahrung die Zweckmäßigkeit einer vom historischen ausgehenden religiösen Belehrung.

Das ift, wenn die Seele den Leib verläßt und der Leib zu Stauser wird.\*)

- 3. Ich meine nicht, daß man die Kinder von vornherein dazinanleite, so zu antworten; nichtsdestoweniger kann ich bestätigen, das mehrere Kinder schon in einem Alter von vier Jahren mir diese Antworten gegeben haben. Aber man nehme ein weniger lebhastes und entwickeltes Verständnis an, so braucht man im schlimmsten Falle eber nur ein paar Jahre in aller Geduld darauf zu warten.
- 4. Man zeige den Kindern ein Haus und bringe sie darauf, zu begreifen, daß dieses Haus sich nicht von selbst gebaut hat. Die Steine, sagst du zu ihnen, haben sich nicht erhoben, ohne daß jemand sie trug. Es ist auch zweckmäßig, ihnen Maurer zu zeigen, die eben bauen; dann laß sie den Himmel betrachten, die Erde und die hauptsächlichsten Dinge, welche Gott zum Nuten der Menschen darauf geschaffen hat; dann sage zu ihnen: Siehe, wie viel schöner und besser die Welt gebaut ist als ein Haus. Ist sie wohl von selbst entstanden? Gewiß nicht; Gott hat sie mit eigenen Händen gebaut.
- 5. Befolge zuerst die Methode der Heiligen Schrift: rege ihre Phantasie lebhaft an und bekleide alles, was du ihnen vor Augen stellst, mit eindrucksvollen Bildern. Stelle ihnen Gott dar, sizend auf einem Thron, mit Augen glänzender als die Strahlen der Sonne und durchsdringender als die Blize, laß ihn sprechen, gied ihm Ohren, die alles hören, Hände, die das Weltall tragen, Arme, die immer erhoben sind zur Bestrasung der Bösen, ein zärtliches und väterliches Herz, um glücklich zu machen, die ihn lieben. Die Zeit wird kommen, wo ihnen alles das in genauerer Weise dargelegt werden kann. Beachte alle Handen, welche der kindliche Geist dir bietet; forsche das Kind da und dort aus, um zu sinden, von welcher Seite die bedeutsamen Wahrheiten ihm am besten zu Verständnis gebracht werden können. Vor allem sage ihm nichts Neues, ohne es ihm durch irgendwelche saßliche Versgleichung vertraut zu machen.
- 6. Frage es 3. B., ob es lieber sterben möchte als Jesus Christus zu verleugnen; es wird dir antworten: Ja. Dann sahre fort: Wie, du würdest dir das Haupt abhauen lassen, um ins Paradies zu kommen? Ja. So weit glaubt das Kind Mut genug zu haben, um so zu handeln. Aber du möchtest ihm gerne begreislich machen, daß man nichts vermag ohne die Gnade, und du erreichst nichts damit, wenn du einsach sagst, daß man der Gnade bedürse, um treu zu bleiben: es verssteht nichts von allen diesen Worten; und wenn du es gewöhnst, sie

<sup>\*)</sup> Man kann nicht baran zweiseln, daß Rousseau mit dem Inhalt und Gang bieser Katechisation nicht einverstanden war, und doch erinnert seine Probeeiner solchen (Emil V §§ 82—85) sehr an die obige Stelle.

Ohne Verständnis herzusagen, so kommst du damit nicht weiter. Was willst du also thun? Erzähle ihm die Geschichte vom heiligen Petrus; Schildere ihn, wie er mit selbstgefälligem Ton sagt: Wenn es zum Sterben dich dir solgen; wenn alle andern dich versassen, werde ich dir solgen; wenn alle andern dich versassen, werde ich dich nie verslassen. Dann zeige seinen Fall; er verseugnet Jesus Christus dreimal, selbst vor einer Wagd sürchtet er sich. Sage, warum Gott zuließ, daß er so schwach war; dann bediene dich der Vergleichung mit einem Kinde oder einem Kranken, der nicht allein gehen kann, und zeige ihm, wie wir bedürsen, daß Gott uns trage, wie die Amme ein Kind trägt: so wirst du ihm daß Geheimnis der Gnade begreislich machen.

7. Aber am schwierigsten ist die Wahrheit verständlich zu machen, daß wir eine Seele haben, die kostbarer ist als der Leib. Man gewöhnt die Kinder von Anfang daran, von der Seele zu reden, und das mit Recht; denn, wenn sie auch diese Worte noch nicht verstehen, so kommen sie dadurch doch zu einer allgemeinen Vorstellung von der Scheidung des Leibes und der Seele, um später dieselbe auch zu begreifen. So verderblich die Vorurteile\*) der Kindheit sind, wenn sie zum Frrtum sühren, so nüplich sind sie, wenn sie den Geist an die Wahrheit gewöhnen, dis die Vernunft später auf sussenzischem Wege dazu gelangt. Aber am Ende muß man doch eine wirkliche Überzeugung zustande bringen. Wie soll das geschehen? Soll man ein junges Mädchen in philosophische Düsteleien verwickeln? Es giebt nichts Verkehrteres. Man beschränke sich darauf, ihm, wo möglich, klar und verständlich zu machen, was es täglich hört und sagt.

8. Bon seinem Leib weiß es schon nur zwiel; alles wird ihm Beranlassung, daß es ihn pslege und ziere und seinen Abgott daraus mache: es ist von Wesenheit, daß man ihm lehre ihn geringzuschätzen,

indem man ihm zeigt, daß etwas Befferes in ihm wohne.

9. Sage also zu einem Kinde, in welchem die Vernunft schon erswacht ist: Kann beine Seele essen? Wenn es schlecht antwortet, zanke es nicht, sondern sage ihm ruhig, daß die Seele nicht ist. Es ist der Leib, sagst du zu ihm, der ist, der Leib, welcher den Tieren gleicht. Haben die Tiere Geist? sind sie weise? Nein, wird das Kind antworten. Aber, fährst du sort, sie essen, obwohl sie keinen Geist haben. Du siehst also wohl, daß nicht der Geist ist, sondern der Leib, welcher Speisen zu sich nimmt, um sich zu ernähren; der Leib ist es, der geht und schläft. Und was thut denn die Seele? Sie denkt, sie erkennt die Welt,

<sup>\*)</sup> Darunter versteht Fonelon hier und sonst Urteile ober Ansichten, bie vor einer streng verstandesmäßigen Erörterung ber Sache gesaßt worben sind; ber Sinn bes Unhaltbaren, Berkehrten, was bei verständiger Überlegung von felbst wegfallen würde, liegt nicht in bem Worte.

fie liebt gewisse Dinge, andere betrachtet sie mit Widerwillen. Dann füge hinzu, wie zum Scherz: Siehst du diesen Tisch? — Ja. — Du erkennst ihn also? — Ja. — Du siehst also, daß er nicht so beschaffen ift wie dieser Stuhl; du weißt wohl, daß er von Holz ift und nicht wie das Kamin aus Stein. — Ja, wird das Kind antworten. Gehe nicht weiter, ohne an der Stimme und den Augen des Kindes erkannt zu haben, daß diese so einfachen Wahrheiten Eindruck auf dasselbe gemacht haben. Dann sage zu ihm: Kennt dich aber dieser Tisch? — Du wirst sehen, daß das Kind anfängt zu lachen, um sich über die Frage luftig zu machen. Fahre immerhin fort: Wer liebt dich mehr, dieser Tisch ober jener Stuhl? — Es wird wieder lachen. — Frage weiter: It etwa das Fenster dort vernünftig? — Dann versuche einen Schritt weiter. — Antwortet dir diese Puppe, wenn du mit ihr sprichst? — Nein. — Warum? Hat sie vielleicht keinen Geift? — Nein, sie hat keinen. — Sie ist also nicht wie du; benn du erkennst sie, sie aber kennt dich nicht. Wenn du aber einmal nach beinem Tode unter der Erbe liegft, wirft du bann nicht sein wie diese Puppe? — Ja doch. — Du wirft keine Empfindung mehr haben? — Nein. — Du wirft niemanden mehr erkennen? — Nein. — Und beine Seele wird im Himmel fein? — Ja. — Wird fie da nicht Gott sehen? — Allerdings. — Und wo ift bann in diesem Augenblicke die Seele ber Puppe? — Du wirst sehen, daß das Kind lächelnd dir antworten oder doch dich verftehen lassen wird, daß die Buppe keine Seele habe.

10. Auf diese Grundlage und durch wiederholte Anwendung derartiger saßlicher Darstellungen kannst du es allmählich dahin führen, daß es dem Leib zuschreibt, was ihm gehört, und der Seele, was von ihr ausgeht, wenn du ihm nur nicht unbedachterweise gleich gewisse Wirkungen vorsührst, welche dem Leid und der Seele gemeinsam sind. Wan muß die Spitzsindigkeiten vermeiden, welche jene Wahrheiten verwirren könnten, und sich damit begnügen, die Dinge, dei welchen die Verschiedenheit des Leides und der Seele recht deutlich ausgesprochen ist, gut aufzuhellen. Vielleicht findet man sogar so plumpe Geister, daß sie selbst dei einer guten Erziehung diese Wahrheiten nicht einsehen können; aber abgesehen davon, daß man manchmal eine Sache klar genug begreift, wenn man sie auch nicht deutlich darlegen kann, sieht Gott doch besser als wir im Geiste der Wenschen, was er für das Verständnis seiner Geheimnisse in denselben gelegt hat.\*)

11. Kindern, bei welchen man einen zu Höherem befähigten Geist wahrnimmt, kann man, ohne sie in ein allzu sehr ins Philosophische gehendes Studium zu verwickeln, je nach ihrer Fassungskraft begreislich

<sup>\*)</sup> Um fie "innerlich zu erleuchten", wie Fenelon § 12 fagt.

machen, was das heißt, wenn man sie sagen läßt, Gott sei ein Geist und ihre Seele besgleichen. Ich glaube, das beste Mittel, diese Geistigsteit Gottes und der Seele ihnen zum Verständnis zu deringen, ist es, wenn man sie auf den Unterschied zwischen einem toten und einem lebenden Menschen hinweist: an dem einen ist nur Leid; beim andern ist der Leib mit dem Geist verbunden. Hierauf muß man ihnen zeigen, daß das Denkende viel vollkommener ist als das, was nur Gestalt hat und Bewegung. Fernerhin zeige man an verschiedenen Beispielen, daß tein Körper vergeht; sie trennen sich bloß: so zerfallen die Teile des verbrannten Holzes in Asche oder versliegen in Kauch. Wenn also, wirst du hinzusügen, was an sich nur Asche ist und unsähig zu erkennen und zu denken, niemals vergeht, so wird umsomehr unsere Seele, welche erkennt und benkt, niemals aushören zu sein. Der Leib kann sterben, d. h. er kann die Seele verlassen und Asche sein der die Geele wird leben, denn sie wird immer benken.

12. Wer mit dem Unterricht zu thun hat, muß, soviel als nur möglich, diese Kenntnisse, welche die Grundlage jeder Religion sind, im Geifte der Kinder entwickeln. Wenn er aber dabei keinen Erfolg hat, soll er durch die harten und schwerfälligen Köpfe sich nicht mutlos machen lassen, sondern hoffen, daß Gott sie innerlich erleuchten werde. E giebt auch eine augenfällige und praktische Art, um diese Kenntnis son der Unterscheidung des Leibes und der Seele zu befestigen, indem man die Kinder daran gewöhnt, in allem, was Sitte und herkommen mit sich bringen, jenen geringzuschäten und diese hochzuachten. Man lobe die Bildung, welche der Seele Nahrung und Wachstum giebt; man verehre die hohen Wahrheiten, welche sie zur Weisheit und Tugend Man verachte das Wohlleben, den But und alles, was den Leib verweichlicht; man zeige, wie hoch Ehre, ein gutes Gewissen und die Religion über den groben Lüften stehen. Durch solche Gefinnungen batten die Römer, ohne über Leib und Seele Erörterungen anzustellen. ihren Kindern gelehrt, ihren Leib geringzuschätzen und ihn aufzuopfern, um der Seele den Genuß der Tugend und der Ehre zu verschaffen. Nicht bloß die Angehörigen hervorragender Familien, sondern das ganze Bolk war bei ihnen von Jugend auf enthaltsam und selbstlos, voll Geringschätzung für das Leben und nur für Ehre und Weisheit empfänglich. Wenn ich von den alten Römern spreche, meine ich diejenigen aus ber Zeit, bevor das Anwachsen ihres Reiches die Einfachheit ihrer Sitten zerftort hatte.

13. Man sage nicht, es sei unmöglich, den Kindern solche Borurteile\*) durch die Erziehung einzuslößen. Wie viele Maximen haben

<sup>\*)</sup> S. Anm. au § 7.

nicht gegen den Eindruck der Sinne\*) durch die bloße Macht der Gewohnheit sich bei uns eingebürgert? So 3. B. die des Zweikampfs, welche auf ein vermeintliches Ehrengebot gegründet ist. Nicht infolge von Überlegung, sondern durch überlegungslose Annahme der inbetreff des Ehrenpunktes aufgestellten Maximen setzte man sein Leben aufs Sviel und lebte jeder waffentragende Mann in fortwährender Gefahr. Wer keinen Streit hatte, konnte in jedem Augenblicke einen bekommen mit Leuten, welche Vorwände suchten, um in einem Kampfe sich bemerklich zu machen. Mochte man auch noch so gemäßigt sein, man konnte, ohne seine vermeintliche Ehre zu verlieren, keinen Streit vermeiden durch eine Aufklärung, noch fich weigern, dem erften Beften, ber sich schlagen wollte, als Zweiter in den Zweikampf zu folgen.\*\*) Welcher Auktorität hat es nicht bedurft, um eine so barbarische Gewohnbeit auszurotten!\*\*\*) Man sehe denn, wie mächtig die Vorurteile der Erziehung find; fie werden noch mächtiger sein zu Gunften der Tugend, wenn sie gestützt sind durch die Vernunft und die Hoffnung auf das ewige Leben. Die Römer, von welchen wir gesprochen, und vor ihnen die Griechen zogen in den guten Zeiten ihrer Freistaaten ihre Kinder auf in der Verachtung von Pracht und Weichlichkeit; sie lehrten ihnen, nur den Ruhm zu schätzen, nicht nach dem Besitz der Reichtumer zu ftreben, sondern nach der Herrschaft über die Könige, welche diese befaken, und zu glauben, daß man nur durch die Tugend zum Glück ge= langen könne. Dieser Beift war so fest gegründet in diesen Freistaaten, daß sie diesen Grundsätzen gemäß, welche von denen aller anderen Bölker so sehr abweichen, unglaubliche Dinge geleistet haben. Das Bei-

🗱) Es war im 17. Jahrhundert üblich, daß Duellanten einen ober mehrere

<sup>\*)</sup> Welche icon ber Anblid einer bas Leben bebrobenben Sandlung gurudfdredt.

Begleiter mitbrachten, die fich ihrerseits auch schlugen.
\*\*\*) Ein im Jahre 1663 zwischen vier Baaren ausgesochtenes Duell (Voltaire, siedle de Louis XIV, ch. 29) veranlaste den König, die Beteiligung der Sekundanten an den Zweikämpsen mit der strengsten Strafe zu belegen. Die Zweitampfe zwischen Beleibigern und Beleibigten felbft tonnte er nicht ausrotten; boch ergählt eine Anetbotensammlung aus bem Jahr 1686 (Réponses spirituelles de plusieurs grands hommes de ce siècle etc. Cologne chez Pierre Marteau, S. 42) eine folche Sekundantengeschichte, indem fie angiebt, fie hatte fich ereignet Borwurf ber Feigheit nicht auftommen laffen tonnte, verband fic auf Beranlassung bes Superiors bon St. Sulpice mit anberen ehemaligen Rriegsleuten im Jahre 1651 zu einer Bereinigung, welche fich eiblich verbanb, Duelle weber zu veran-laffen, noch anzunehmen, noch irgendwie zu beglinstigen. Der damals etwas auffällige Schritt bes alten Rriegsmannes foll auf Lubwig's XIV. Anfichten über bas Duell einen großen Einfluß ausgeübt haben. Die Frage bes Zweitampfes vom moralischen Standpunkte aus beschäftigte bie philosophische Befellichaft bes 18. Jahrh. fehr lebhaft. (S. Die Anm. ju Rouffeau's Emil IV § 146.)

fpiel so vieler Märthrer und so vieler erften Christen jedes Standes und Alters zeigt es beutlich, daß die Gnade der Taufe in Verbindung mit der Hilfe, welche die Erziehung bietet, in den Gläubigen noch wunderbarere Eindrücke bewirken tann, um sie, was dem Körper angehört, verachten zu lehren. Suche daher alle die anziehendsten Darftellungen und faßlichsten Bergleiche, um den Kindern darzulegen, daß unser Leib den Tieren gleicht, unsere Seele den Engeln. Stelle ihnen einen Reiter vor Augen, welcher auf einem Pferde fitt und es lentt; fage ihnen, die Seele sei im Verhältnis zum Leibe, mas der Reiter im Berhältnis zum Pferde ist. Ziehe endlich den Schluß, daß eine Seele sehr schwach und sehr unglücklich ist, wenn sie sich durch ihren Leib fortreißen läßt wie durch ein wildes Pferd, welches fie in einen Abgrund schleubert. Zeige ihnen auch noch, daß die Schönheit des Leibes eine Blume ist, welche am Morgen sich erschließt, um am Abend zu verwelken und zertreten zu werden, daß aber die Seele das Bild der unfterblichen Schönheit Gottes ist. Es giebt, so wirst du hinzusepen, eine Klasse von Wesen, die um so vorzüglicher sind, als man sie mit ben groben Augen des Fleisches nicht schauen kann, wie denn alles hienieden dem Wechsel und der Auflösung unterworfen sich darstellt. Um den Kindern begreiflich zu machen, daß es sehr wirkliche Dinge giebt, welche Augen und Ohren nicht wahrnehmen können, muß man sie fragen, ob es nicht mahr sei, daß dieser ober jener ein weiser Mann und irgend= ein anderer ein Mann von bedeutendem Geifte sei. Wenn sie mit Ja geantwortet haben, so setze hinzu: Aber haft du denn diese Weisheit gesehen? welche Farbe hat sie? hast du sie gehört? macht sie viel Geräusch? haft du sie berührt? ist sie kalt ober warm? Das Kind wird lachen; ebenso bei den Fragen über den Geist: es wird sich ganz erstaunt zeigen, daß man es fragen kann, welche Farbe ein Geift habe, ob er rund oder vierectig sei. Dann kannst du ihm bemerklich machen, daß es also ganz unleugbare Diuge kennt, welche man weder jehen, noch fühlen, noch hören kann, und daß dies geiftige Dinge sind. Aber man muß auf derartige Gespräche bei Mädchen nur mit großem Bedacht sich einlassen. Ich bringe sie hier nur vor für Mädchen, welche durch ihre Wißbegierbe oder ihr Nachsinnen dich gegen deinen Willen bis zu solchen Fragen Man muß sich dabei durch ihre geistige Anlage und ihr Bedürfnis bestimmen laffen.

14. Halte ihren Geist soviel als möglich in den gewöhnlichen Schranken und lehre ihnen, daß ihrem Geschlechte hinsichtlich der Wissensichaft eine Schamhaftigkeit zukommt, die fast ebenso empfindlich sein muß wie diesenige, welche ihnen Abscheu vor dem Laster einslößt.

15. Zu gleicher Zeit muß man die Phantasie dem Geiste zu Hilfe kommen lassen, um ihnen ein reizendes Bild von den Wahrheiten der Religion zu entwersen, welche das leibliche Auge nicht sehen kann. Man

muß ihnen die himmlische Herrlichkeit so schlern, wie der heilige Johannes sie uns darstellt.\*) Da sind alle Thränen getrocknet; da ist
weder Tod, noch Schmerz, noch Wehklagen mehr; die Seufzer vergehen,
die Leiden sind überstanden; eine ewige Freude ist über den Häuptern
der Glückseligen, wie die Wasser über dem Haupte eines in den Schoß
des Meeres versenkten Menschen stehen. Zeige jenes herrliche Ferusalem, dessen Sonne Gott selbst sein wird, um dort einen undergänglichen Tag zu bereiten; ein See des Friedens, ein Strom der Wonne,
eine Quelle des Lebens wird es bewässern; alles wird Gold, Persen und
Edelgestein sein. Ich weiß wohl, daß alle diese Vilder zu sinnlichen Dingen
hinseiten; wenn man aber die Kinder durch ein so schauspiel
überrascht hat, um ihre Ausmerksamkeit zu erregen, bedient man sich der
schon besprochenen Mittel,\*\*) um sie zum Geistigen zurückzuführen.

16. Beschließe damit, daß wir hienieden nur sind wie Wanderer in einer Herberge oder unter einem Zelt, daß der Leid zergehen wird, daß man seine Ausschliegung nur um wenige Jahre hinhalten kann, daß aber die Seele in jenes himmlische Vaterland entschweben wird, wo sie ewig leben soll in Gott. Wenn man die Kinder dahin bringen kann, daß sie diese erhabenen Dinge mit Freuden betrachten und das Alltägeliche im Hindlick auf so hohe Erwartungen beurteilen, dann hat man

unendlich viel Schwieriges geebnet.

17. Ich möchte es auch dahin bringen, daß sie von der Auferstehung der Leiber einen tiefen Eindruck gewännen. Lehre ihnen daher, daß die Ratur nur die gewöhnliche Ordnung ist, welche Gott in seinen Werken ausgestellt hat, und daß die Wunder nur Ausnahmen von diesen allgemeinen Regeln sind, daß es also sür Gott nichts Schwereres ist, hundert Wunder zu wirken, als für mich, eine Viertelstunde vor der gewohnten Zeit aus meinem Zimmer zu gehen. Dann erinnere an die Geschichte von Lazarus, hierauf an die von der Auserstehung Jesu Christi und wie er vierzig Tage lang vor so vielen Personen sich in vertrauter Weise gezeigt hat. Zeige schließlich, daß es dem, der die Wenschen geschaffen hat, nicht schwierig sein kann, sie neuzuschaffen. Berzgiß nicht das Gleichnis vom Samenkorn, das man in die Erde legt und versaulen läßt, daß es wieder erstehe und sich mehre.

18. Im Übrigen handelt es sich nicht darum, den Kindern diese Moral gedächtnismäßig zu lehren, wie man ihnen den Katechismus lehrt; diese Wethode würde nur dazu führen, daß die Keligion in ein unswahres Gerede oder doch in ermüdendes Formelwesen ausartete: man komme nur ihrem Verstande zu Hilfe und weise ihnen den Weg, damit sie diese Wahrheiten in ihrem eigenen Vewußtsein auffinden. Sie werden

<sup>\*)</sup> Offenbarung Rap. 21 f. \*\*) § 13.

ihnen dann ein sichererer und angenehmerer Besitz sein und sich ihnen tiefer einprägen: mache dir diese Hilfen zu nutze, damit sie sich das klar legen, was sie bis jetzt nur in allgemeinen Umrissen sehen.

19. Aber achte barauf, daß nichts so gefährlich ift, als wenn man ihnen von der Verachtung dieses Lebens spricht, ohne ihnen in seiner ganzen Lebensführung zu zeigen, daß man im Ernste spricht. In allen Lebensaltern hat das Beispiel eine außerordentliche Macht über und; bei den Kindern vermag es alles. Die Kinder ahmen sehr gern nach; keinerlei Gewöhnung\*) macht ihnen die Nachahmung anderer schwer; außerdem sind sie noch nicht sähig, das Wesen der Dinge selbst zu beurzteilen, daher bilden sie ihr Urteil vielmehr nach dem, was sie an den Menschen sehen, welche ihnen jene Dinge vor Augen sühren, als nach den Gründen, womit sie dieselben darlegen; endlich machen auch die Handlungen mehr Eindruck als die Worte: wenn sie daher das Gegenzteil von dem thum sehen, was man ihnen lehrt, so gewöhnen sie sich daran, die Religion als eine schöne Förmlichseit und die Tugend als eine unausstührbare Idee zu betrachten.

20. Man gestatte sich nie vor den Kindern gewisse Spöttereien über Dinge, welche auf die Religion bezug haben. Man macht sich lustig über die Frömmigkeit irgendeines harmlosen Menschen; man lacht über die Mitteilungen, welche er seinem Beichtvater macht, oder über die Bußen, die ihm auferlegt werden. Man hält das alles sür undebenklich; aber man täuscht sich: in diesen Dingen hat alles seine Folgen. Bon Gott und dem, was auf die Gottesverehrung sich bezieht, darf immer nur mit Ernst und einer von jenem freien Ton ganz underührten Achtung gesprochen werden. Sieh dir nie etwas nach in Dingen der Schicklichkeit, vorzüglich aber nicht in diesen. Leute, welche in weltzlichen Dingen außerordentlich zartfühlend sind, sind oft am unbedenkslichsten in Dingen der Religion.

21. Wenn das Kind die notwendige Gedankenreise erlangt hat, um sich selbst und Gott zu erkennen, so ziehe die geschichtlichen Thatsachen heran, über die es schon unterrichtet ist: durch diese Verdindung wird es den ganzen Inhalt der Religion in sich vereinigt sinden; es wird mit Vergnügen die Beziehung zwischen seinen Anschauungen und der Geschichte des Menschengeschlechtes wahrnehmen. Es wird erkannt haben, daß der Mensch sich nicht selbst gemacht hat, daß seine Seele das Abbild Gottes ist, daß sein Leid durch göttliche Erfindung und göttliche Macht gebildet ist mit so vielen bewundernswerten Fähigkeiten:

<sup>\*)</sup> Fenelon meint barunter (habitude) bie burch Erziehung angeeigneten Denkformen, Lebensgewohnheiten, Grunbfätze. — Nachahmung und Beispiel treten in psphologischer Berwertung zuerst in Lode's Päbagogit auf (§ 71 u. 82. Bgl. meine Einleitung zu Lode's "Gebanken" Kap. 26).

sofort wird es sich an die Geschichte der Schöpfung erinnern. Es wird ferner darüber nachdenken, daß es mit der Vernunft entgegengesetzen Neigungen zur Welt gekommen ist, daß es durch die Lust sich berücken, durch den Jorn sich hinreißen läßt und daß sein Leib seine Seele gegen den Willen der Vernunft fortzieht, wie ein wildes Pserd einen Neiter sortreißt, während seine Seele seinen Leib regieren müßte: es wird die Ursache dieser Verwirrung in der Geschichte von Adam's Sündensall auffinden; diese Geschichte wird in ihm die Erwartung des Erlösers wecken, welcher die Wenschen mit Gott aussöhnen soll. Und das ift

der Kernpunkt der ganzen Religion.

22. 11m die Geheimnisse, die Thaten und Lehren Jesu Christi verständlich zu machen, muß man den Mädchen Geschmack für das Lesen das Evangeliums einflößen. Dan mußte fie daher frühzeitig vorbereiten für das Lesen des göttlichen Wortes, wie man sie vorbereitet, um in der Kommunion das Fleisch Jesu Christi zu empfangen; man müßte die wesentlichste Grundlage durch die Auktorität der Kirche legen, welche die Braut des Sobnes Gottes und die Mutter aller Gläubigen ift: auf sie, wirst du jagen, muß man hören, weil der Beilige Beift fie er leuchtet, damit sie uns die Schrift auslege, nur durch fie kann man zu Reju Chrifti gelangen. Verfäume daber nicht, oft mit den Rindern Die Stellen zu wiederholen, wo Jefus Chriftus feine Rirche zu ftuten und zu beleben verspricht, daß fie ihre Kinder auf dem Wege der Wahrheit führe. Flöße insbesondere den Mädchen jene nüchterne und gemäßigte Weisheit ein, welche der heilige Paulus empfiehlt;\*) lehre ihnen Furcht vor der Gefahr der Neuerungen, denen ihr Geschlecht von Ratur so zw gethan ift; flöße ihnen einen beilfamen Schreden ein vor jeder Besonder beit in Dingen der Religion; stelle ihnen jene himmlische Bollfommenheit vor Augen, jene wunderbare Rucht, welche unter den erften Christen herrschte; laß sie erröten über unsere Lauheit, laß sie seufzen nach jener evangelischen Reinheit; aber halte mit äußerster Sorgfalt alle Gebanten einer anmaßenden Kritik und unzeitigen Reform ferne.

23. Achte also darauf, daß du ihnen das Evangelium und die großen Beispiele der alten Zeit vor die Augen führest; aber bevor du es thuest, prüse zuerst ihre Gelehrigkeit und die Einfalt ihres Glaubens. Komme immer auf die Kirche zurüd; zeige ihnen nebst den Berheißungen, welche ihr gegeben, und der Auktorität, welche ihr im Evangelium verliehen ist, wie diese Kirche durch alle Jahrhunderte hindurch, mitten unter so vielen Angrissen und Umwälzungen, die unverlezliche Folge der

<sup>\*) 1.</sup> Tim. 2, 11 f.: "Ein Beib lerne in ber Stille mit aller Unterthänigteit. Ginem Beibe aber gestatte ich nicht, daß sie lehre, auch nicht, daß sie bes Mannes herr sei, sonbern stille sei." — Der Lehrer ber "Reubekehrten" sprickt aus Fenelon's Worten.

Hirten und der Lehre bewahrt hat als die offenbare Erfüllung der göttlichen Versprechungen. Wenn du den Grund legst mit der Demut, Unterwürfigkeit und Abneigung gegen jede verdächtige Besonderheit, so wird es vielen Nuten bringen, wenn du den jungen Mädchen alle Volkfommenheiten im göttlichen Geset, in der Einsetzung der Sakramente und in der Praxis der alten Kirche zeigst. Ich weiß, daß man nicht hoffen kann, diesen Unterricht in seiner ganzen Ausdehnung Kindern jeder Art zu erteilen; ich spreche hier bloß davon, daß man ihn so eingehend als möglich erteile, je nach der Zeit und der Anlage der Kinder, welche man unterrichten will.

24. Der Aberglaube muß beim weiblichen Geschlechte ohne 3weifel verhütet werden; aber nichts rottet ihn gründlicher aus, nichts beugt ihm besser vor als ein tüchtiger Unterricht. Dieser Unterricht, wenn er sich auch in den richtigen Schranken und von allem gelehrten Studium fern halten muß, geht doch weiter, als man gewöhnlich an-Mancher, der sich für wohl unterrichtet hält, ist es durchaus nicht und befindet sich sogar in so großer Unwissenheit, daß er nicht einmal imstande ist zu fühlen, was ihm fehlt, um den Grund der christlichen Lehre zu erkennen. Man darf in den Glauben und in die Übungen ber Frömmigkeit nie sich etwas einschleichen lassen, was nicht aus bem Evangelium geschöpft ober durch eine beständige Gutheißung der Kirche gebilligt ift. Man muß die Kinder mit Bedacht vor gewissen Dißbräuchen bewahren,\*) welche so allgemein sind, daß man versucht ist, fie als Bestandteile ber gegenwärtigen Kirchenzucht anzusehen, wenn man nicht ganz unterrichtet ist; man kann sich davor nicht ganzlich fichern, wenn man nicht auf die Quelle zuruckgeht und die Entstehung dieser Dinge und den Gebrauch der Heiligen inbetreff derselben nicht fennt.

25. Man gewöhne daher die von Natur zu leichtgläubigen Mädchen daran, nicht leichter Hand gewisse schlecht bezeugte Geschichten für wahr zu halten und sich nicht gewissen Andachtsübungen hinzugeben, welche ein unbedachter Eiser, ohne die Gutheißung der Kirche abzuwarten, in Aufnahme bringt.

26. Wenn man ihnen lehren will, was sie davon zu halten haben, so ist es indessen nicht das rechte Mittel, diese Dinge,\*\*) welche oft ein frommer Beweggrund in Übung gesetzt hat und denen man deshalb Achtung schuldig ist, einer scharfen Kritik zu unterziehen; man muß viel-

\*\*) So bie erste Ausgabe, später: "(Diese Dinge), welche vielleicht ein frommer Beweggrund bis zu einem gewiffen Grabe in Ubung gesetzt hat, einer scharfen Kritit" u. s. w.

<sup>\*)</sup> Das Folgende ist nach dem Texte der ersten Ausgabe übersetzt. Die nachfolgenden Ausgaben haben statt dieser Fassung: "(Mißbräuchen bewahren), welche man bisweilen versucht ist als Bestandteile" u. s. w.

mehr, ohne sie zu verurteilen, zeigen, daß sie einer gehörigen Begründung ermangeln.

27. Laß es genug sein damit, daß du diese Dinge nie in dem Unterricht behandelst, welchen man über die christliche Lehre erteilt. Dieses Stillschweigen wird genügen, die Kinder gleich von Ansang an daran zu gewöhnen, daß sie das Christentum in seiner ganzen Reinbeit und Bollkommenheit auffassen, ohne jene Übungen damit zu verdinden. In der Folge kannst du sie allmählich gegen die Reden der Calvinisten wappnen. Eine solche Unterweisung, meine ich, wird nicht unzwecknößig sein, da wir tagtäglich mit Leuten in Berührung kommen, welche den Ansichten derselben huldigen und in der vertrautesten Unterhaltung devoon reden.

28. Du wirst sagen: die Calvinisten muten uns ohne irgendwelche Berechtigung gewisse maßlose Ansichten zu über die Bilder, die Anrusung der Heiligen, das Gebet für die Abgestorbenen und die Ablässe. Die Lehre der Kirche über die Taufe, die Firmung, das Meßopfer, die Buse, die Beichte, die Lehrgewalt der Geistlichen und des Pabstes als des ersten derselben nach der Einsetzung Jesu Christi selbst, von dem man sich nicht lostrennen kann, ohne aus der Kirche selbst auszuscheiden, des schränkt sich auf Folgendes.

29. Das, wirst du dann fortsahren, ist alles, was man zu glauben hat: die Zuthaten, aus welchen die Calvinisten ums einen Borwurf machen, sind nicht die katholische Lehre: man bereitet der Biedervereinigung der Calvinisten mit uns ein Hindernis, wenn man ihnen zumutet, daß sie sich Ansichten unterwersen, welche ihnen ein Ürgernis sind umd von der Kirche nicht gebilligt werden, als ob diese Ansichten ein Teil unseres Glaubens wären. Dabei muß man aber nicht unterlassen, zu zeigen, wie die Calvinisten in vorschneller Weise die ältesten und heiligsten Gebräuche verurteilt haben; man füge hinzu, daß das, was in Übereinstimmung mit dem Geiste der alten Kirche neu eingeführt worden ist, tiese Achtung verdient, weil die Auktorität, welche es ins Leben gerusen, immer die der himmlischen Braut des Sohnes Gottes ist.

30. Wenn du so mit ihnen von jenen Menschen sprichst, welche den alten Hirten einen Teil ihrer Herde unter dem Vorwand einer Religionsbessesseng entrissen haben, so vergiß nicht darauf hinzuweisen, wie sehr diese hochmütigen Menschen die menschliche Schwäche außer Augen gelassen und wie sehr sie die Religion erschwert haben für alle Ungebildeten, als sie jeden Einzelnen dazu bestimmen wollten, für sich selbst alle Glaubensartisel in den heiligen Schriften zu prüsen, ohne sich der Auslegung der Kirche zu unterwerfen. Stelle die Heilige Schrift dar, wie sie als höchste Glaubensregel mitten unter den Gläubigen sehr Du wirst ihnen sagen: Wir erkennen ebenso wie die Jrrgläubigen an, daß die Kirche sich der Schrift unterwersen muß; aber wir sagen, daß

ber Heilige Geist ber Kirche beisteht zur richtigen Erklärung ber Schrift. Nicht die Kirche stellen wir über die Schrift, sondern die durch die Gesantheit der Kirche bewirkte Schrifterklärung über unsere eigene. Ist es nicht der Inbegriff des Hochmutes und der Vermessenheit, wenn ein Einzelner sürchtet, die Kirche möchte sich in ihrer Entscheidung getäuscht haben, vor der Gesahr der eigenen Täuschung aber, wenn er gegen sie entscheidet, nicht zurückschreckt?

31. Flöhe ferner den Kindern ein Berlangen ein, den Grund aller Gebräuche und aller Worte zu missen, welche zum Megopfer und zur Spendung der Sakramente gehören: zeige ihnen den Taufstein und laß fie einer Taufe zusehen: am grunen Donnerstag sollen sie betrachten. wie man die heiligen Dle zubereitet, und am Karsamstag, wie man das Wasser im Taufstein weiht. Laß sie Gefallen finden, nicht an Prebigten voll eitlen Prunks und Ziererei, sondern an verständigen und er= baulichen Reben, wie an auten Gemeindeansprachen und Homelien, die ihnen eine klare Auslegung des ebangelischen Wortes bieten.\*) Weise fie darauf hin, welche Schönheit und welcher Reiz in der Einfalt solcher Unterweisungen liegt, und flöße ihnen Liebe zur Gemeinde ein, in welcher der Geiftliche mit Salbung und Auktorität spricht, möchte er selbst auch wenig Begabung und Tugend besitzen. Wirke aber zu gleicher Zeit darauf hin, daß sie alle Gemeinschaften lieben und achten, welche sich bem Dienste ber Kirche weihen: lag nie zu, daß fie über das geiftliche Gewand oder den geistlichen Stand spotten; weise sie hin auf die Heiligkeit dieser Einrichtung, den Nuten, welchen die Religion baraus zieht, und die erstaunliche Bahl der Christen, welche in jenen heiligen Zufluchts= stätten eine Volltommenheit anstrebt, welche in den weltlichen Wirrnissen fast unerreichbar ist. Gewöhne die Phantasie der Kinder daran, vom Tode sprechen zu hören, ein Leichentuch, ein offenes Grab, Kranke in ben letten Rügen und schon Abgeschiedene ohne Verwirrung anzusehen, wenn es geschehen kann, ohne daß ber Schreck fie übermannt.

32. Es giebt keinen widerwärtigeren Anblick, als wenn Menschen von Geist und Frömmigkeit nicht ohne Schaubern an den Tod denken können; andere werden blaß vor Angst, wenn sie zu dreizehn dei Tisch sizen oder von gewissen Dingen geträumt oder ein Salzsaß umgestoßen haben; die Furcht vor all diesen eingedildeten Vorzeichen ist ein grober Rest aus der Heidenzeit, dessen Nichtigkeit und Lächerlichkeit man aufdecken muß. Obwohl die Frauen nicht die nämlichen Veranlassungen haben wie die Männer, ihren Mut zu zeigen, so darf er ihnen doch nicht sehlen. Die Feigheit ist überall verächtlich und macht überall einen schlimmen Eindruck. Eine Frau muß eitlem Schreck Stand zu halten wissen, sie muß gegen gewisse undorhergesehene Gesahren gewappnet sein und darf

<sup>\*)</sup> Bgl. oben Kenelon's Leben Rap. 5 § 7.

nur weinen oder sich erschrecken, wenn es sich um eine bebeutende Ansgelegenheit handelt, und dann muß sie durch ihre Tugend sich aufrechtserhalten. Als Christ darf man nicht seig sein, welchem Geschlechte man auch angehöre. Die Seele des Christentums ist, wenn man so sagen darf, die Berachtung des zeitlichen und die Sehnsucht nach dem ewigen Leben.

## Achtes Kapitel.

# Belehrung über den Dekalog, die Sakramente und das Gebet.

1. Vor allem und unaufhörlich muß man den Kindern Jesus Christus por Augen stellen als den Quell und die Vollendung unseres Glaubens. ben Mittelpunkt der ganzen Religion und unsere einzige Hoffnung. Ich unternehme es hier nicht auszuführen, wie man ihnen das Geheimnis der Menschwerdung lehren solle; eine solche Aufgabe würde mich zu weit führen, und es giebt Bücher genug, welche eine gründliche Darlegung von allem bieten, mas in dieser Beziehung zu lehren ift. Wenn ber Grund gelegt ift, muß man das ganze Denken und Handeln ber Verson, welche man unterweist, nach dem Muster Jesu Christi selbst umwandeln, welcher einen sterblichen Leib angenommen, nur um uns zu lehren, wie wir leben und sterben sollen, indem er in seinem, dem unfrigen ähnlichen Fleisch uns alles gezeigt hat, was wir glauben und üben sollen. Damit ist nicht gesagt, daß man in jedem Augenblick das Denken und Thun des Kindes mit dem Leben Jesu Christi in Vergleichung setzen soll: diese Vergleichung würde ermüdend und ungeschickt werden; aber man muß das Kind daran gewöhnen, das Leben Jeju Christi als unser Borbild, sein Wort als unser Gesetz anzusehen. Suche aus seinen Reden und aus seinen Handlungen diejenigen aus, welche die nächste Beziehung zu dem Kinde haben. Wenn es über irgendeine Beschwerde, die es zu erdulden hat, murrt, so vergegenwärtige ihm Jefus Chriftus ben Gefreuzigten; wenn es sich zu einer abschreckenben Arbeit nicht entschließen kann, so zeige ihm, wie Jesus bis zu seinem dreißigsten Jahre in einer Werkstätte gearbeitet hat; wenn es Ehre und Unerkennung verlangt, so sprich zu ihm von der Schmach, mit der der Beiland überschüttet worden ift; wenn es mit denen, in deren Befellschaft es lebt, sich nicht vertragen kann, so lag es Christus betrachten, wie er mit den Sündern und den abscheulichsten Heuchlern verkehrt; wenn es gegen jemanden erzürnt ist, so beeile dich, ihm nahezulegen, wie Jesus Chriftus am Kreuze ftirbt gerade für diejenigen, welche seinen Tod veranlakt haben: wenn es von unmäßiger Freude sich hinreißen läßt, so schildere ihm die Sanftmut und Gelassenheit Jesu, deffen ganzes Leben so schwer und so ernst gewesen ist. Rurg, führe ihm oft vor Augen, was Jesus Christus von unseren ernstesten Beschäftigungen

benken und sagen würde, wenn er noch leibhaftig unter uns weilte. Belches Überraschen, wirst du fortfahren, wurde über uns kommen. wenn er plöklich in unserer Mitte erschiene, wenn wir in tiefstes Vergeffen seiner Gebote versenkt sind! Aber wird das nicht beim Tode jedem von uns und der ganzen Welt begegnen, wenn einmal die verborgene Stunde des Weltgerichts angebrochen fein wird? Dann muß man schildern, wie das Weltgebäude zusammenstürzen, die Sonne sich verfinftern, die Sterne herabfallen, die entzündeten Elemente wie Feuerströme sich ergießen und die Festen der Erde bis in ihr Innerstes werden erschüttert werden. Mit welchen Augen, fügst du dann hinzu, muffen wir also biesen Himmel betrachten, der uns deckt, diese Erde, die uns trägt, diese Gebäude, die wir bewohnen, und alle diese anderen Dinge, die uns umgeben, da sie dem Feuer vorbehalten find? Zeige ihm hierauf, wie die Gräber sich öffnen, die Toten die Überreste ihrer Leiber zusammenraffen und Jesus Christus auf den Wolken herabkommen wird in hoher Herrlichkeit; wie das Buch aufgeschlagen wird, worin die geheimsten Gedanken unseres Herzens verzeichnet sind; wie vor allen Bölkern und allen Jahrhunderten das Urteil gesprochen wird; wie die Herrlichkeit des Himmels sich aufthut, damit die Gerechten gekrönt werden und mit Jesus Christus auf demselben Throne regieren; zeige ihm endlich jenen Pfuhl von Feuer und Schwefel, jene ewige Nacht und Schrecknis, jenes Bahneklappern und jene Raserei, die ihnen gemeinfam fein wird mit ben bofen Beiftern und die ben Seelen ber Sünder beschieden ift.

2. Verfehle nicht, den Dekalog zu erklären; zeige, daß er in Rurze das göttliche Gesetz darstellt und daß man im Evangelium findet, was im Dekalog nur mittels weitgeführter Schlußfolgerungen enthalten ift. Erkläre, was ein Rat ist, und lag nicht zu, daß die Kinder, welche du unterrichtest, wie die Menschen zu thun pflegen, sich mit einer zu weit getriebenen Unterscheidung awischen Raten und Borschriften troften. Zeige, daß die Rate gegeben find, um die Vorschriften leichter zu machen, um die Menschen gegen ihre eigene Schwäche zu sichern, um sie wegzuziehen vom Rande des Abgrundes, in welchen ihre eigene Schwere fie hinabziehen würde, endlich, daß die Rate schlechterdings Gebote werden für biejenigen, welche bei gewiffen Gelegenheiten die Vorschriften nicht zu beobachten vermögen ohne die Räte. So find die Menschen, welche von der Liebe zur Gesellschaft und den Lockungen derfelben sich zu sehr hinreißen lassen, verpflichtet, den evangelischen Rat zu befolgen, der ihnen empfiehlt, alles zu verlaffen, um sich in eine Einobe zuruckzuziehen.\*) Biederhole oft, daß der Buchstabe tötet und daß der Geist lebendig

<sup>\*)</sup> Die Originalausgabe liest: "Alles zu verlaffen in einer Einöbe." Bielleicht liegt in biefer Lesart nur ein Druckfehler vor.

macht, d. b. daß die einfatte Berbattung bes außeren Rultes mil und ichadlich er, wenn vie nicht umerlich belebt wird burch ben Gift 1201 der Liebe und der Relicion. Trace das in florer und eindringliche Beife por: zeige. daß Gen mit bem Bergen geehrt fein will mb im mit den Livren: des die Ceremonien dazu da find, unfer religible Gefühl zu äußern und anzuregen, daß aber die Ceremonien nicht it Religion felbit find: daß diese erwas rein Innerliches ift; daß Int Anbeter im Geift und in der Bahrbeit baben will: daß es darauf at fommt. Das wir ihn innertich lieben und und io anieben, als obest der ganzen Welt nur ihn und uns gabe: daß er unferer Borte mi Gebärden, ja jelbit unieres Geldes nicht bedari; daß er uns selbst be fipen will: daß man nicht blog ervullen foll, was das Geiet gebiet. jondern daß man es erfüllen joll, um die Frucht daraus zu ziche welche das Geset mit seinem Gebote beabsichtigt hat; daß es also me 108 ift, die Deffe zn boren, wenn man es nicht thut, um mit ben fu uns aufgeopferten Jeius fich zu veremigen und fich zu erbauen m da mas uns jeinen Opiertod vor Augen führt. Schließlich bemerte, bit nicht alle, welche da rufen "Gerr, Herr" ins himmelreich eingen werden; daß wenn man sich nicht durchdringen läßt von dem waß haften Gefühl der Liebe Gottes, der Entiagung gegenüber ben zeitliche Gutern, der Berachtung feiner ielbit und des Abicheus vor ber Bet man aus dem Christentum ein Bahnbild macht, um fich felbst zu täusche und die Andern.

3. Nun gehe zu den Saframenten über: ich nehme an, daß d bereits alle Ceremonien berielben erklärt haft, wenn fie in Gegenwat des Kindes vollzogen worden find, wie oben gesagt worden.\*) Mi bieje Beije werden fie den Sinn und Zweck derjelben beffer erfossen: jie werden badurch verstehen lernen, ein wie erhabenes Ding es it, de Christ zu sein, und wie schändlich und verhängnisvoll es ist, wem Chrift ift nach der Art der Weltmenschen. Erinnere oft an die 9 ichwörungen und Versprechungen bei der Taufe, um zu zeigen, daß bil Beisviel und die Grundsätze der Belt feinerlei Recht über uns hoben sondern im Gegenteil uns alles verdächtig machen muffen, was at einer jo abicheulichen und verveiteten Quelle berrührt. Stelle ihm jelbit, wie der heilige Paulus, unbedenklich vor, wie der boje Beit ! ber Welt regiert und das Berg der Menschen durch alle beftigen Leider ichaften aufstachelt, welche ihnen eine Sucht nach Reichtum. Glanz mi Luft einflößen. Gerade diese Bracht, jo wirft du fagen, gehört ben bosen Geift noch mehr an als der Welt; gerade diesem Schauspiel Eitelkeit darf ein Chrift weder Herz noch Augen öffnen. Der cofe Schritt, mit dem man durch die Taufe ins Chriftentum eintritt, ift i

<sup>\*)</sup> S. VIII § 51. — Rollin schließt sich auch hier ganz an Fénelon at

Berzicht auf alle weltliche Pracht; wer trot so seierlicher Versprechungen gegen Gott der Welt wieder Eingang gewährt, begehe eine Art von Abfall, wie ein Mönch, welcher trot seiner Gelübde sein Kloster und sein Buftleid verlassen würde, um in die Welt zurückzukehren.

- 4. Füge hinzu, wie wir die unbegründete Berachtung, den gottlosen Spott und selbst die Gewaltthätigkeit der Welt gänzlich verachten muffen, da die Firmung uns zu Streitern Jesu Christi macht zum Rampfe gegen diesen Keind. Der Bischof, so wirst du sagen, hat dir einen Backenftreich gegeben, um dich gegen die heftigften Schläge ber Berfolgung abzuhärten; er hat eine heilige Salbung an dir vorgenommen, um zu thun wie die Alten, welche fich mit DI falbten, um ihre Glieder geschmeidiger und fräftiger zu machen, wenn sie in den Kampf zogen; er hat endlich das Zeichen des Kreuzes über dir gemacht, um dir zu zeigen, daß du gekreuzigt werden sollst mit Resus Christus. Wir sind. so wirft du fortfahren, jest nicht mehr in der Zeit der Verfolgungen, wo man diejenigen zum Tode führte, welche dem Evangelium nicht entsagen wollten; aber die Welt, welche auf ihr Wefen, d. i. auf ihr Berderbnis nicht verzichten kann, richtet tagtäglich eine indirekte Berfolgung gegen die Frömmigkeit: sie legt ihr Schlingen, um fie zu Fall zu bringen; fie verleumdet und verspottet fie und macht die Übung derselben in den meisten Lebenslagen so schwierig, daß selbst mitten unter driftlicher Bevölkerung und wo die Staatsgewalt dem Chriftentum ihre Stütze leiht, man Gefahr läuft, über ben Namen Jesu Chrifti und ein Leben nach seinem Vorbild zu erröten.
- 5. Stelle eindringlich dar, welches Glück es für uns ist, Christus einverleibt zu werden durch die Eucharistie. In der Tause macht er uns zu seinen Brüdern; in der Eucharistie macht er uns zu seinen Gliedern. Wie er durch die Fleischwerdung sich der Menschheit im allzemeinen gegeben hatte, so giebt er durch die Eucharistie, welche eine so natürliche Folge der Menschwerdung ist, sich jedem Gläubigen insebesondere. In der Reihe seiner Gnadengeheimnisse ist alles wirklich und wesentlich; Christus giebt sein Fleisch ebenso wirklich, wie er es angenommen hat, aber der macht sich schuldig des Leibes und Blutes des Herrn und trinkt und ist sein Gericht, wer das lebendigmachende Fleisch Christi ist, ohne von seinem Geiste zu leben. Er sagt selbst: Wer mich ist, muß für mich leben.\*)
- 6. Aber welches Unglück, wirst du ferner sagen, daß man des Sakramentes der Buße bedarf, welches voraussetzt, daß man gesündigt, nachdem man schon ein Kind Gottes ist! Wenn auch jene wahrhaft himmlische Gewalt, die auf Erden geübt wird und welche Gott in die Hände der Priester gelegt hat, um die Sünder zu binden und zu lösen,

<sup>\*)</sup> S. Ev. Johann. VI, 56.

me se se senimen one u man Luche des Entrement dit, jo mi di man doch gamen it der gamen, hanne haten und feine Gebuld p ut missiemmier. Der ben Leuk Durfft, weinen das Beben, die Kut af und der Turk der Gerennen fit, fin angint nichten zu können, mit ist en beiges Begennen iem munen er aber bie Angane der franken Seila in mit mit mit mittiger at einer it aulfimmenen Gefandbeit ju ge fet ingen, das mar des Bedierns denag main muden. Es wird inner it dur nur pa guid den inden se man ner indinuner, wenn man in m ganges Leden hudung ir aman dramannanden ingerlächen Kreislag h orr der Sinde zur Euge und den der Euge zur Sinde fich wendet z Er imm ant im die Beinn fin nur nunden, im fich zu beiehm be und his an invent. Their mines by Signe by Thinkness is genelin by the ment during die Guidegame Boie Christia vind auch anciere Unduf in fernalen lediging Born aber Timmering Born, der und jur Ber i damining wither her Gut. The Section where macre Umfebr form em Gemmen von ienen Zindenge man endünden, fendern sie sind im Gegener's at den inderen Zinden nach die einer angebeuern Gottes läherung berge

- 7. Luf die Kulden meine di arzein die nemderbaren Sterbe gebere leien: sanst immit now die Kunde min und dricht, wenn sie den Sterbenden die leger Sung mehr Mender Turk für sie, daß sie die heilige Saldung. hir dieben legen Kunde nich einmal in sich erneuert seben! Aber um der Euden die Sandenden sich würdig zu machen, muß man gegen die der Ledenden Turke denadren.
- 8. Bewundere den Armeine der Gale Edin Edinini, der es nicht verichmähr dat. m der Surie. der Udels des heilungen anzulegen, indem er die Duelle mierer Gedund dur Edin der heiligte. Wie zwecknößig war es, aus jener Bereinigung den Armei und Beid, welche die Berbindung Gottes mit iemem Geicht und Edinin mit ieiner Kirche dar stellt, ein Saframent zu machen! Wet neuwendig war diese Segnung, um die rohen Leidenschaften der Merichen zu mäßigen, Frieden und Troft auf alle Familien auszugießen und die Religion wie ein Bermächtnis von Geichlecht zu Geichlecht zu vererben! Daraus muß geichlossen werden, daß die Ebe ein iehr beiliger und iehr ehrbarer Stand ist, wenn er auch weniger volltommen in als der jungfräuliche; daß man darin weder die groben Lüfte, noch weltliche Pracht suchen, sondem nur das Verlangen haben ioll, beilige Menichen darin zu bilden.
- 9. Lobe die unendliche Weisheit des Sohnes Gottes, welcher Priester eingesetzt hat, um seine Stelle unter uns zu vertreten, uns in seinem Namen zu unterweisen, uns seinen Leib zu reichen, uns, wenn wir ge sallen, mit ihm zu veriöhnen, tagtäglich neue Gläubige zu schaffen und

selbst neue Hirten, die nach jenen uns leiten sollen, damit die Kirche burch alle Fahrhunderte ohne Unterbrechung erhalten bleibe. Reige, welche Freude es für uns sein muß, daß Gott den Menschen eine solche Racht gegeben hat. Füge hinzu, mit welchen ehrfurchtsvollen Empfinbungen man die Gesalbten des Herrn achten muß: sie find die Männer Gottes und die Ausspender seiner Geheimnisse. So muß man die Augen niederschlagen und seufzen, sobald man an ihnen den geringsten Flecken gewahrt, welcher den Glanz ihres Amtes trübt; man müßte wünschen, ihn in seinem eigenen Blute abwaschen zu können. Ihre Lehre ist nicht bon ihnen; wer fie hört, hört Jesus Christus felbst: wenn sie im Namen Sefu Chrifti verfammelt find, um die heiligen Schriften auszulegen, fpricht ber Seilige Geift mit ihnen. Ihre Zeit gehört nicht ihnen: man muß fie baher von einem so hohen Amte, in welchem fie bem Worte und dem Gebete sich zu widmen haben, um die Vermittler zwischen Gott und den Menschen zu sein, nicht herabziehen und zu weltlichen Angelegenheiten herunterwürdigen wollen. Noch weniger ift es erlaubt, von ihren Einkunften Nuten ziehen zu wollen, denn diese find das Erbaut ber Armen und der Preis für die Sünden des Bolkes;\*) aber der abscheulichste Unfug ist es, seine Verwandten und seine Freunde ohne Beruf und aus weltlichen Interessen zu diesem fürchterlichen Amte er= heben zu wollen.

10. Es bleibt noch die Notwendiakeit des Gebetes zu zeigen, gegründet auf das Bedürfnis der Gnade, welches schon dargelegt worden ift. Man wird zu einem Kinde sagen: Gott will, daß man seine Gnade erbitte, nicht weil er nicht wüßte, was uns not thut, sondern weil er uns an eine Bitte binden will, welche die Erkenntnis biefes Bedürfnisses in uns erzeugt: er verlangt also von uns die Demütigung unseres Herzens, das Bewuftsein unseres Elendes und unserer Ohnmacht und endlich das Vertrauen auf feine Güte. Diefe Bitte, die er von uns haben will, besteht nur in der Meinung und dem Verlangen: denn er bedarf unserer Worte nicht. Oft sagt man viele Worte her, ohne zu beten, und oft betet man innerlich, ohne eine Wort auszusprechen. Diese Worte können nichtsbestoweniger sehr nützlich sein; benn wenn man Acht auf sie hat, so erweden sie in uns die Gedanken und Gesinnungen, welche sie ausdrücken: aus dem Grunde hat Jesus Christus uns eine Form des Gebetes gegeben. Welcher Troft, durch Jesus Christus selbst zu wiffen, wie fein Bater gebeten fein will! Belche Rraft muß in Bitten liegen, welche Gott felbst uns in den Mund legt! Wie sollte er uns

<sup>\*)</sup> Insofern biese Einkunfte größtenteils aus Stiftungen fließen, welche in ber Absicht gemacht find, burch Förberung tirchlicher Zwede und driftlicher Milbthätigkeit bem Stifter Gottes Erbarmen zu verbienen.

weigern, was uns erbitten zu lehren er selbst Sorge getragen hat? Nach diesem zeige, wie einfach und erhaben dieses Gebet ist, wie kuz und doch alles umfassend, was wir von oben erwarten können.\*)

11. Über die Zeit, wenn die Kinder zur ersten Beichte gehen sollen, kann hier nicht entschieden werden: das hängt von dem Grade ihre Verständnisses und noch mehr von dem Zustande ihres Gewissens ab Man muß ihnen lehren, was die Beichte ist, sobald sie fähig erschiene, es zu begreisen. Dann warte man den ersten einigermaßen beträchtlichen Fehler ab, den das Kind begehen wird, und slöße ihm eine siest Beschämung und Reue darüber ein. Wenn es nun über die Beicht schon belehrt ist, so wirst du sehen, daß es auf natürsliche Weise sich zu trösten sucht, indem es sich vor dem Beichtwater anklagt. Wan muß es nun darauf absehen, daß es eine lebhafte Neue in sich erwede und in der Beichte eine sühlbare Erleichterung in seiner Pein sinde, dami diese erste Beichte auf seinen Geist einen außerordentlichen Eindrud mache und für alle späteren eine Luelle der Gnaden werde.

12. Die erste Kommunion dagegen muß meines Erachtens in de Zeit geschehen, wenn das Kind zu den Jahren der Bernunft gelangt if und sich lenksamer und von jedem bedeutenden Fehler frei zeigt. 31 biefer Zeit, wo Glaube und Gottesliebe bie erfte Frucht treiben, wir Jefus Chriftus fich ihm beffer zu fühlen und zu empfinden geben burch die Gnaden der Kommunion. Sie muß lange erwartet werben, b. b man muß in dem Kinde seit frühester Jugend die Hoffnung barmi erregen als auf das größte Gut, das man auf Erden haben kam bis zu den himmlischen Freuden. Ich glaube, man muffe fie möglichst feier lich machen: dem Kinde muß es fuhlbar sein, daß man in bieser Bei die Augen auf es gerichtet hält, daß man es glücklich schätzt, daß man teilnimmt an seiner Freude und daß man für eine so bedeutsame Sand lung ein über sein Alter gehendes Betragen von ihm erwartet. Aber wenn es auch einer eingehenden Vorbereitung des Kindes für die Konmunion bedarf, so kann man boch, wie mir scheint, wenn es einma vorbereitet ist, es einer so kostbaren Gnade nicht früh genug teilhaft machen, ehe seine Unschuld jenen gefährlichen Gelegenheiten ausgeich wird, welche sie zu untergraben beginnen.

<sup>\*)</sup> Über bas Gebet giebt Rollin weit eingehendere Borschriften. Der Grudift, daß zu der Zeit, da er seinen Traité des études veröffentlichte (1726), dan Anschein hatte, als schäme man sich, als Ehrist zu erscheinen. Die List gebete insbesondere kamen in den Familien damals außer Ubung. (S. a. a. D. VII, 2, Art. 5, § 5.)

#### Reuntes Rapitel.

Bemerkungen über verschiedene fehler der Mädchen.

- 1. Wir haben ferner von den Maßnahmen zur Verhütung versichiedener Fehler der Mädchen zu reden, welche ihrem Geschlechte geswöhnlich sind. Man erzieht die Mädchen in einer Weichlichkeit und Angstlichkeit, welche sie einer sesten und konsequenten Lebensführung unsähig machen. In jenen grundlosen Ängstigungen und in jenen Thränen, die sie so leichthin vergießen, ist im Ansang viel Ziererei, später aber viel Gewohnheit: die Verachtung dieser Zierereien würde zu ihrer Besserung wesentlich beitragen, da die Eitelkeit daran einen so großen Ansteil hat.
- 2. Man muß auch die allzu zärtlichen Freundschaften, die kleinen Eifersüchteleien, die übertriebene Söflichkeit, Schmeichelei und Dienstbefliffenheit bei ihnen zuruckbrängen: alles das verdirbt fie und gewöhnt fie daran, alles Ernste und Bedeutsame zu obe und streng zu finden. Man muß es sogar dahin zu bringen suchen, daß sie sich zur Aufgabe machen, in turger und bestimmter Art zu reben. Der feine Verstand zeigt fich darin, daß er jebe unnütze Rede unterläßt und viel mit wenig Worten fagt, mahrend die meisten Frauen mit vielen Worten wenig fagen. Die Leichtigkeit im Reben und die Lebhaftigkeit der Phantafie erscheint ihnen geistreich; fie mahlen nicht zwischen dem, mas ihnen einfällt; sie ordnen ihre Gedanken nicht nach der Beziehung zu den Dingen, welche fie barzulegen haben; fie machen aus allem, was fie sagen, einen Gegenstand ber Leidenschaft, und die Leidenschaft braucht viele Worte: und doch kann man von einer Frau keine rechte Tüchtigkeit erhoffen, wenn man sie nicht dazu bringt, zusammenhängend zu benten, ihre Gebanken zu prüfen, sie in bündiger Art darzulegen und dann schweigen zu können.
- 3. Zu den langen Reden der Frauen trägt auch ein anderer Umstand viel bei, der nämlich, daß die List ihnen angeboren ist und daß sie, um zu ihrem Ziel zu gelangen, weite Umwege suchen. Sie halten viel auf schlaue Berechnung, und warum sollten sie es nicht, da sie keine bessere Alugheit kennen und dies meistens das Erste ist, was das Beispiel sie gelehrt hat? Sie haben von Natur ein geschmeidiges Wesen, das leicht alle Arten von Komödien spielt; die Thränen kommen ihnen leicht, ihre Leidenschaften sind lebhaft und ihre Kenntnisse beschränkt: daher vernachlässigen sie nichts, um ihren Zweck zu erreichen, und sinden auch die Mittel gut, welche ein gesetzerer Verstand verschmähen würde; sie fragen sich nicht, ob man eine Sache wünschen soll, aber sie wissen es sehr geschickt anzusangen, um sie zu erhalten.
- 4. Dazu kommt, daß fie ängstlich und voll falscher Scham find, was ebenfalls eine Quelle der Berstellung ift. Wenn man fie vor

einem so großen Übel behüten will, so darf man sie nie in die Lage versehen, daß sie der List bedürfen, und muß sie daran gewöhnen, ihre Neigungen indezug auf alles Erlaubte frei zu äußern. Wan verwehre ihnen nicht, ihre Langeweile zu bezeugen, wenn sie sich langweilen; man verlange nicht, daß sie für gewisse Personen und gewisse Bücher, die ihnen nicht gefallen, eine Neigung an den Tag segen.

- 5. Oft find Mütter, unter bem Einfluffe ihres geiftlichen Beraters, mit ihrer Tochter unzufrieden, bis sich diese seiner geiftlichen Leitung ebenfalls unterzieht, und die Tochter thut es aus Bolitik, gegen ihre Neigung.\*) Vor allem laffe man nie den Verdacht bei ihnen aufkommen. man wolle ihnen die Neigung einflößen. Nonne zu werden; denn dieser Gedanke raubt ihnen das Autrauen zu ihren Eltern, bringt sie auf die Meinung, daß sie von diesen nicht geliebt werden, regt sie innerlich auf und bewirkt, daß sie Jahre hindurch ein erzwungenes Wesen annehmen. Wenn sie, unglücklich genug, sich die Gewohnheit angeeignet haben, ihr Inneres zu verbergen, so kann man sie nur dadurch von ihrem Wahne abbringen, daß man fie über die Grundsätze der mahren Klugheit gründlich unterrichtet, wie man erfahrungsmäßig ihnen den Geschmack für die widrigen Erdichtungen der Romane dadurch benimmt, daß man ihnen Geschmack an nüplichen und angenehmen Geschichten bei Wenn man ihnen nicht eine vernünftige Wisbegierde giebt, werden sie sich eine unerlaubte aneignen; gerade so werden sie, wenn man ihren Geist nicht für die wahre Klugheit bildet, sich der falschen d. i. der Schlauheit ergeben.
- 6. Zeige ihnen an Beispielen, wie man, ohne die Leute zu täuschen, besonnen, vorsichtig und in erlaubter Art auf die Versolgung seiner Absichten bedacht sein kann. Sage ihnen: die wesentlichste Klugheit besteht darin, daß man wenig spricht und sich selbst mehr mißtraut als den anderen, nicht aber darin, daß man salschen führt und alles durch einander bringt. Geradheit im Venehmen und daß allgemeine Zeugnis der Rechtschaffenheit gewinnen vielmehr Vertrauen und Achtung und insolge davon auf die Länge mehr Vorteile, selbst materieller Art, als die Winkelzüge. In welch vorteilhaftes Licht seht nicht eine so überslegte Rechtschaffenheit einen Wenschen, und macht sie ihn nicht geeignet für die bedeutendsten Dinge?

<sup>\*)</sup> Es ift bemerkenswert, daß Fenelon ben directeurs (geiftlichen Beratern, Seelforgern, Beichtvätern) einen sehr großen Wert beilegt. In einem seiner lettres spirituelles ftellt er sie als die Rachfolger der Apostel dar, die Christus mit der Leitung der Seelen beauftragt habe. Im Ministère des pasteurs (Biogr. Fénelon's Rap. 2) wird der Mangel einer ununterbrochenen Tradition im Priestertum als ein wesentliches Zeichen für den Mangel göttlicher Sendung bei den Resormierten hingestellt.

- 7. Füge aber hinzu, auf wie niedrige und verächtliche Dinge die lauheit es absieht; entweder ist es ein Tand, den man nicht einmal nen mag, oder eine gefährliche Leidenschaft. Wenn man nur will, man wollen soll, so erstrebt man es offen und geht ihm auf geraden zen und in leidenschaftsloser Weise nach. Giebt es etwas Angeneres und Bequemeres als aufrichtig, immer leidenschaftslos und Erlich ohne Zwiespalt zu sein und nichts fürchten und nichts ersinnen müssen, während ein unaufrichtiger Wensch immer in der Aufregung, immer etwas zu bereuen oder zu befürchten hat und sich in der slichen Rotwendigseit befindet, einen schlauen Zug durch hundert andere verdecken?
- 8. Bei all dieser beschämenden Unruhe entgehen doch ränkesüchtige ofe der Mißlichkeit, die sie vermeiden möchten, nie: früher oder später sen sie sich als das, was sie sind. Wenn die Welt in irgendeinem selnen Falle sich auch von ihnen bethören läßt, so bleibt sie doch r ihr ganzes Leben nicht im Unklaren: man errät sie immer an ndeiner Stelle; oft werden sie selbst von denzenigen zum besten geen, die sie hinters Licht führen möchten, denn man stellt sich, als man sich von ihnen blenden, und sie halten sich für geachtet, obel man sie verachtet. Zedenfalls aber bleiben sie nicht sicher vor Verdacht, und was beeinträchtigt den Vorteil, auf welchen eine sünstige Eigenliebe ausgehen muß, mehr, als wenn man immer der enstand des Argwohns ist? Sage das nach und nach, wie es die zeenheit, das Bedürsnis und die Fassungskraft der Zöglinge mit sich gen.
- 9. Bemerke ferner, daß liftiges Wesen immer von einem niedrigen zen und einem kleinlichen Geift kommt. Man greift nur zur Lift, man sich versteden will, da man nicht ist, wie man sein sollte, weil man, um erlaubte Dinge zu erlangen, umwürdige Mittel erit, da man ehrbare nicht zu wählen weiß. Mache den Kindern be-Hich, wie ungehörig gewisse Kniffe sind, die man vor ihren Augen ibt, und wie sie benjenigen, die sie anwenden, Verachtung zuziehen. beschäme fie endlich vor sich selbst, wenn du fie bei irgendwelcher tellung betriffft. Entziehe ihnen von Zeit zu Zeit, mas fie gern n, weil sie es sich auf hinterliftige Weise haben verschaffen wollen, erkläre, daß fie es erhalten sollen, wenn fie ohne Umschweife darum n werden; scheue dich felbst nicht, an ihren kleinen Schwächen Anzu nehmen, um ihnen den Mut zu geben, sie zu äußern. ie Scham ift das gefährlichste Übel und die Heilung desselben am alichsten; wenn man gegen dieses nicht Vorsorge trifft, so macht es anderen unheilbar.
- 10. Halte sie zuruck von jenen übeln Spitfindigkeiten, die darauf ehen, den Nächsten zu täuschen, ohne daß man sich den Vorwurf

machen könne, ihn hintergangen zu haben; in dieser Arglift liegt noch mehr Niedrigkeit und Übervorteilung als in den gewöhnlichen Knissen. Die andern üben, sozusagen, ihre Knisse in gutem Glauben; aber diese fügen dazu, um ihnen Berechtigung zu verleihen, noch eine neue Bemäntelung. Sage dem Kind, daß Gott die Wahrheit selbst ist und daß, wer mit der Wahrheit in seinen Worten sein Spiel treibt, es mit Gott treibt und daß man bestimmt und genau in seinen Worten sein und wenig reden nuß, um nur zu sagen, was wirklich ist, damit die Wahrheit geachtet werde.

1

304

11. Hüte dich daher sehr, es zu machen wie jene Leute, welche die Kinder loben, wenn sie durch irgendeinen Schlich einen aufgeweckten Berstand gezeigt haben.\*) Anstatt diese Streiche hübsch zu sinden und dich daran zu ergößen, tadle sie im Gegenteil streng und richte es ein, daß ihre List jedesmal schlecht ausschlägt, damit die Erfahrung ihnen die Neigung dazu benehme. Wenn man sie bei derartigen Fehlern lobt, so bringt man ihnen die Meinung bei, in der Verschmitztheit be

ftehe die Gescheidheit.

### Befintes Rapitel.

# Eitelkeit auf Schönheit und Dut.

1. Doch ist bei den Mädchen nichts so sehr zu fürchten als die Eitelkeit. Von Natur ist ihnen ein heftiges Verlangen eigen zu gefallen; da die Wege, welche den Mann zu Ansehen und Ehre führen, ihnen verschlossen sind, suchen sie sich durch geistige und leibliche Reize zu entschädigen:\*\*) daher ihre sanste und einschmeichelnde Rede, daher der große Wert, welchen sie auf Schönheit und jederlei äußeren Reiz legen, und ihre Leidenschaft für den Put; eine Haube, ein Stück Band, eine Haarlocke höher oder tieser, die Wahl einer Farbe — das alles sind für sie lauter wichtige Angelegenheiten.

2. Diese Maßlosigkeit geht bei unserer Nation noch weiter als bei jeder anderen; die bei uns herrschende wechselnde Laune bringt eine fortwährende Veränderung der Moden mit sich: so sügt man zur Publiebe die Neuigkeitssucht, welche auf solche Geister einen merkwürdigen Zauber ausübt. Diese beiden Narrheiten zusammen stoßen alle Schranken der Stände um und verwirren alle Sitten. Wenn es einmal keine Regel mehr giebt für Kleider und Geräte, dann giebt es auch keine

\*) Abnliche Warnung erteilt Lode z. B. § 70, 6.

<sup>\*\*)</sup> Mab. de Lambert (§ 29) wiederholt Fenelon's Borte: "Den Mäbchen ift ein heftiges Berlangen eigen zu gefallen: da sie die die wege, welche zu Ruhm und Ansehen führen, verschlossen finden, schlagen sie einen anderen Pfad ein, um bahin zu gelangen, und entschädigen sich durch äußere Reize."

wirksame Regel mehr für die Stände;\*) denn gerade der Tisch des Privatmannes entzieht sich der Regelung der öffentlichen Auktorität am ersten: jeder wählt nach seinem Gelde oder vielmehr ohne Geld nach leinem Ehrgeiz und seiner Eitelkeit.

- 3. Dieser Luxus zerrüttet die Familien, und die Zerrüttung der Familien zieht die Verderbnis der Sitten nach sich. Auf der einen Seite erzeugt der Luxus dei Leuten von niederer Hersunft die Sucht, schnell reich zu werden, was, wie der Heilige Geist uns sagt, nicht geschehen kann ohne Sünde. Auf der anderen Seite begehen Leute von Stande, aber ohne Vermögen, unerhörte Niedrigkeiten und Gemeinheiten, um ihren Auswand zu decken; auf diese Weise geht allmählich Ehre, Glaube, Rechtlichkeit und Gutmütigkeit, selbst unter den nächsten Verswahden versoren.
- 4. Alle biefe Übel kommen daher, daß man den eiteln Frauen überläßt, die Moden zu bestimmen: sie haben es dahin gebracht, daß man alle Leute, welche die Würde und Einfalt der alten Sitten beswahren wollten, für lächerlich und altfränkisch ansieht.
- 5. Bemühe dich daher, den Mädchen begreisslich zu machen, wie die Shre, welche einem guten Betragen und wirklicher Fähigkeit entspringt, so viel wertvoller ist als diejenige, welche man seinen Haaren oder seinen Aleidern verdankt.\*\*) Die Schönheit, wirst du sagen, täuscht den, der sie besitzt, noch mehr als diejenigen, die sich dadurch blenden lassen; sie verwirrt und berauscht die Seele; man treibt eine noch unsverständigere Abgötterei mit sich selbst als die leidenschaftlichsten Liebshaber mit dem Gegenstande ührer Liebe. Nur eine kurze Reihe von

\*\*) Das folgende findet sich in wörtlicher Bieberholung bei Mab. be Lambert als Fortsetzung der zu § 1 dieses Kapitels angeführten Stelle: "Die Schönbeit täuscht ben, der sie besitzt; sie berauscht die Seele; achte indessen darauf, daß nur eine ganz turze Reibe von Jahren den Unterschied zwischen einer schönen

Frau und einer, bie es nicht mehr ift, ausmacht."

<sup>\*)</sup> Defobon 3. b. St. erinnert baran, wie in Fenelon's Telemach (Buch XII) Mentor bie Unterthanen bes Idomeneus in sieben Klassen teilt, beren Stand burch die Berschiebenheit ber Kleidung kenntlich gemacht wird. Noch mehr stimmt zu ber obigen Stelle die Rebe Mentor's im 23. Buch, wo der Lupus und die übertriebene Berseinerung des Geschmacks in ibren schlimmen Folgen geschilbert werben: "Die nächsten Berwandten des Königs wollen seine Pracht nachahmen, die Großen die der königlichen Berwandten; die Leute des mittleren Standes wollen es den Großen gleichthun: denn wer urteilt richtig über sich selbst? Die kleinen Leute wollen stire des mittleren Standes gelten. Jedermann thut mehr, als er kann, die einen aus Prachtliebe und um ihren Reichtum zu genießen; die anderen aus salscher Scham und um ihre Armut zu verbergen. Selbst wer vernünstig genug ist, um eine so große Berwirrung zu verureilen, ist nicht vernünstig genug, zuerst sich zu erheben und das Beispiel des Gegenteils zu geben. Alle Unterschiede der Stände werden verwischt. Die Leidenschaft, Geld zu erwerben, um einen eiteln Auswand zu bestreiten, verdirbt die reinsten Seelen; jedermann will nur noch reich sein: die Armut gilt als Schande."

Jahren trennt eine schöne Frau von einer, die es nicht mehr ist. Wem bie Schönheit nicht bagu führt, daß ein Madchen sich vorteilhaft ber heiratet, ist sie nur schädlich; wie foll sie aber bazu bienen, wenn sie nicht burch innere Borguge und burch Tugend geftütt ift? Gin Dabden kann nur hoffen, einen jungen Narren zu heiraten, mit dem sie ungluck lich sein wird, wenn nicht ihre Berftändigkeit und ihre Eingezogenheit Männer von gesetztem Befen, welche wirkliche Borzüge zu schätzen wiffen, zu ibm hinzieht. Frauen, welche ihren ganzen Stolz auf ihre Schonheit gründen, werden bald lächerlich; ohne es zu merken, gelangen ste zu einem gewissen Alter, wo ihre Schönheit hinwelkt, und sind auch dann noch entzückt von sich, obgleich die Welt es durchaus nicht ist und fich von ihnen abgestoßen fühlt. Mit einem Worte, es ift ebenso um vernünftig, fich nur an die Schönheit zu hängen, als wenn man feinen Wert in die Kraft des Leibes legen will, wie die barbarischen und wilden Bölker thun.

6. Von der Schönheit gehen wir auf den Put über. Wahre Ammut hängt nicht ab von eitlem und gesuchtem Schmuck.\*) Man kam freilich bei der zur Bedeckung unscres Leibes notwendigen Meidung es auf Reinlichkeit, Angemessenheit und Anstand absehen; aber bei alledem können doch die Stoffe, welche uns bedecken und die man bequem und angenehm machen kann, nie ein Schmuck sein, welcher wahre Schönheit verleiht.

7. Ich möchte selbst den jungen Mädchen die edle Einfalt sehen lassen, welche an den uns erhaltenen Bilbsäulen und sonstigen Figuren griechischer und römischer Frauen uns entgegentritt; sie würden dadei bemerken, welch angenehmen und würdigen Eindruck nachlässig im Nacken zusammengeschlungene Haare und volle und in langen Falten heradwallende Gewänder machen. Es wäre auch gut, daß sie hörten, wie die Natur und andere Leute reden, welche für das Altertum jenes seine Verständnis haben.

8. Bürde sich ihr Geist nur einigermaßen über die Modesucht erheben, würden sie bald ihre vom Natürlichen so weit entsernten Haartrachten und ihre allzu künstlich zugeschnittenen Neider in hohem Grade verachten. Wan darf ja allerdings nicht wünschen, daß sie sich in antiker Art tragen sollen, das wäre ein außschweisendes Berlangen; aber sie könnten, ohne irgendwie aufzufallen, Geschmack gewinnen an jener so edlen, so anmutigen und überdies der christlichen Anschaumg so angemessenen Einsachheit der Tracht. So würden sie, wenn sie selbst im Äußeren dem gegenwärtigen Gebrauch sich anbequemten, doch einsehen, was von diesem Gebrauch zu halten ist; sie würden der Rode wie einem lästigen Zwange sich fügen und ihr nur so viel zugestehen,

<sup>\*)</sup> Mab. be Lambert (§ 29): "Wahre Anmut hangt nicht ab von einem allzu gesuchten Schmud."

als sie ihr nicht weigern könnten.\*) Führe ihnen oft und frühzeitig zu Gemüt, aus welcher Sitelkeit und welcher Seichtigkeit des Geistes die Unbeständigkeit der Moden entspringt. So ist es doch z. B. etwas sehr Ungereimtes, den Kopf durch — ich weiß nicht, wie viel über einsander geschichtete Aufsätze zu vergrößern: wahre Anmut folgt der Natur und thut ihr nie Zwang an.

9. Aber die Mode zerstört sich selber; sie will immer das Vollstommene und findet es nie; wenigstens will sie niemals dabei stehen bleiben. Es wäre Vernunst in ihr, wenn sie nur wechselte, um nicht mehr zu wechseln, wenn sie einmal hinsichtlich der Bequemlichkeit und des angenehmen Anblicks das Vollkommene gesunden hätte; aber heißt das nicht vielmehr auf Unbestand und Regellosigkeit ausgehen als auf wirkliche Feinheit und guten Geschmack, wenn man ändert, um immer wieder zu ändern?\*\*) Es waltet eben auch in der Regel nur Laune in den Woden. Den Frauen ist die Entscheidung darüber anheimzgegeben; sie allein sollen hier maßgebend sein: so ziehen die seichtesten und wenigst unterrichteten Geister die anderen mit sich sort. Sie wählen und verwersen nichts aus Grundsat; es genügt, daß eine gut ersonnene Sache lang in der Wode gewesen sei, damit sie verdrängt werde und eine andere, wenn auch lächerliche, unter dem Anspruch der Neuheit an ihre Seele trete und bewundert werde.

10. Wenn du so den Grund gelegt haft, so setze die Gebote der driftlichen Sitte auseinander. Wir erfahren, wirft du fagen, aus den heiligen Lehren unserer Religion, daß der Mensch in der Verderbnis ber Sunde geboren wird; sein von ansteckender Krankheit heimgesuchter Leib ift für seine Seele eine unerschöpfliche Quelle der Versuchung. Jesus Christus lehrt uns, unsere ganze Tugend barein zu setzen, daß wir Furcht und Mißtrauen gegen uns selbst begen. Möchtest du, kann man einem Mädchen fagen, beine Seele und die beines Nächsten aufs Spiel setzen um einer tollen Eitelkeit wegen? So verabscheue denn die Entblößungen der Bruft und alles andere sittenlose Wesen; selbst wenn man diese Kehler ohne irgendwelche bose Leidenschaft beginge, so liegt darin wenigstens eine Gitelfeit, ein ungemäßigtes Verlangen zu gefallen. Rechtfertigt diese Eitelkeit vor Gott und den Menschen ein so ausgelaffenes, ärgerliches und für andere so anstedendes Betragen? Ziemt Dieses blinde Verlangen zu gefallen einer christlichen Seele, welche alles, was von der Liebe des Schövfers und der Verachtung der Kreatur abwendet, als Gögendienst betrachten muß? Aber mas beabsichtigt man

\*) Ebenso Mab. be Lambert (§ 29).

\*\*) Mab. be Lambert (§ 29): "Die Mobe wäre vernünftig, wenn sie bei Rollfammenen, bei bem Beggemen, und Gefälligen flehen bleiben könnte:

bem Bolltommenen, bei bem Bequemen und Gefälligen fteben bleiben könnte; aber ber fortwährenbe Bechsel zeigt vielmehr Unbeständigkeit als Bilbung unb guten Geschmadt."

benn, wenn man zu gefallen wünscht? Will man nicht die Leibenschaften ber Menschen aufregen? Und hält man sie denn in der Hand, um sie zurückzuziehen, wenn sie zu weit gehen? Muß man sich nicht selbst alle Folgen derselben zuschreiben? und gehen sie nicht immer zu weit, wem sie nur einmal entzündet sind? Du bereitest ein seines und tödliches Gift, du gießest es über alle Anwesenden aus, und du hältst dich sür unschuldig! Man sühre serner das Beispiel der Personen an, welche durch ihre Sittsamkeit sich Ehre erworden haben, und berzenigen, denen ihre Sittenlosigkeit Schaden gebracht hat. Vor allem aber lasse man in der äußeren Erscheinung der Mädchen nichts zu, was über ihren Stand hinausgeht; alle ihre Launen dränge man mit Strenge zurück. Wan mache ihnen begreissich, welcher Gefahr man sich ausseht und wie sehr man sich die Verachtung der Verständigen zuzieht, wenn man vergißt, was man ist.

11. Es bleibt noch die Aufgabe, die Mädchen von der Schöngeistigkeit abzubringen. Wenn man darauf nicht achtet und die Mädchen nur einigermaßen lebhaft sind, so mischen fie fich in alles, wollen über alles reden, geben ihr Urteil ab über Werke, die über ihre Faffungs fraft weit hinausgehen, und stellen sich gelangweilt aus bloßer Zärtelei. Ein Mädchen soll nur eines wirklichen Bedürfnisses wegen reben, und zwar im Tone des Zweifels und der Ehrerbietung; von Dingen, welche außerhalb des gewöhnlichen Verständnisses der Mädchen sind, soll es gar nicht reben, selbst wenn es barüber unterrichtet ift. Lebhaftigkeit, gefällige Wendungen, Leichtigkeit in anmutiger Rede mogen ihr in noch so hohem Grade zu Gebote stehen: sie wird alle biese Borzüge mit einer großen Bahl anderer Frauen von geringer Einsicht und fehr schlechtem Rufe gemein haben. Wenn fie bagegen ein geregeltes und gesettes Betragen, einen ruhigen und gemeffenen Sinn hat, wem sie zu schweigen und eine Angelegenheit zu führen weiß, so wird biefer so seltene Vorzug sie in ihrem Geschlechte auszeichnen. Zärtelei und die Ziererei der Gelangweilten muß man unterdrücken, indem man zeigt wie der gute Geschmack darin bestehe, daß man mit den Dingen k nach ihrem Nuten sich zufrieden giebt.

12. Achtung verdienen bloß verständiger Sinn und Tugend; beider aber erscheint Überdruß und Langeweile nicht als lobenswerter Zartsum.

sondern als Schwäche eines franklichen Beistes.

13. Da man mit derberen Geistern leben muß und in Beschttigungen, die nicht köstlich sind, so besteht die Vernunft, welche die einzige richtige Köstlichkeit ist, darin, daß man mit derben Leuten auch derb wird. Ein Sinn, der das Feinere schätzt, sich aber auch darüber hinauszusehen weiß, wenn es darauf ankömmt, um Gehaltwolleres zu erreichensteht unendlich weit über jenen zärtlichen, von ihrem Überdruß über mannten Geistern.

#### Elftes Rapitel.

# Unterweisung der Frauen hinfichtlich ihrer Pflichten.

- 1. Gehen wir jetzt auf bas Einzelne über, worin eine Frau unterzichtet sein muß. Welches ist ihr Beruf? Ihr liegt die Erziehung ihrer Kinder ob, der Knaben bis zu einem gewissen Alter, der Mädchen, bis ie sich verheiraten oder ins Aloster gehen: die Aufsicht über die Dienerzchaft, über das Betragen und die Dienstverrichtungen derselben; die Berrechnung im Haushalt und die Sorge, daß alles sparsam und anztändig ausgerichtet werde; in der Regel selbst die Regelung der Pachtzerträge und die Einziehung der Einkünste.
- 2. Die Wissenschaft der Frauen muß wie die der Männer sich auf die Erlernung dessen beschränken, was zu ihrem Beruse gehört; die Berschiedenheit ihrer Thätigkeiten muß auch ihren Studien eine verschiedene Richtung geben. Man muß daher den Unterricht der Frauen auf das ben Gesagte beschränken. Aber eine wißbegierige Frau wird der Ansicht sein, daß man damit ihrer Wißbegier sehr enge Schranken ziehe; jedoch mit Unrecht: sie kennt eben die Wichtigkeit und den Umsang dessen, worin sie nach meinem Plane sich belehren muß, nicht.
- 3. Welchen feinen Blick braucht sie nicht, um Natur und Geist eines jeden ihrer Kinder zu erkennen, diejenige Behandlungkart derselben herauszusinden, welche die Gemütsanlage, die Richtung und Begadung derselben am besten aufbeckt, den erwachenden Leidenschaften zuvorzuskommen, ihnen gute Grundsäte zu eigen zu machen und sie von ihren Irrümern zu heilen! Welche Klugheit muß sie besitzen, um ihnen gegensüber sich Ansehen zu verschaffen und zu erhalten, ohne die Zuneigung und das Vertrauen zu schädigen! Aber muß sie nicht auch die Personen, mit welchen sie ihre Kinder umgiebt, beodachten und gründlich kennen lernen? Ohne Zweisel. Eine Familienmutter muß also eine volle Kenntsis der Religion besitzen und einen reisen, sesten, wachsamen und für die leitende Stelle im Hause erfahrenen Geist haben.
- 4. Kann darüber ein Zweifel bestehen, daß alle diese Geschäfte eine Ibliegenheit der Frauen seien, da sie ihnen selbst bei Ledzeiten ihrer uswärts beschäftigten Ehemänner zufallen? Sie müssen ihnen ja noch iel näher treten, wenn sie Witwen werden. Endlich knüpft der heilige Baulus überhaupt ihr Heil so sehr an die Erziehung ihrer Kinder, aß er versichert, daß sie durch diese zur Seligkeit eingehen werden.\*
- 5. Es soll hier nicht alles erörtert werden, was die Frauen zur Frziehung ihrer Kinder zu wissen nötig haben, weil diese Abhandlung

<sup>\*) 1.</sup> Br. an Tim. II, 15.

ihnen hinlänglich zeigen wird, wie ausgedehnt die Kenntnisse sind, die

fie hiefür bedürften.

6. Zur Leitung des Hauswesens kommt die Ökonomie. Diese wird von den meisten Frauen verachtet als eine niedrige Beschäftigung, welche nur Bauern oder Pächtern zukommt, höchstens noch einem Hausmeister oder irgendeiner Aufseherin: die in Weichlichkeit, Übersluß und Müßiggang aufgezogenen Frauen zumal haben für all diese kleinen Geschäfte kein Interesse, sondern nur Widerwillen; das Landleben und das eines wilden Kanadiers gelten ihnen so ziemlich gleichviel. Wenn man mit ihnen vom Verkauf von Getreide, vom Andau von Ländereien, von der verschiedenen Art der Einkünste, der Erhebung des Pachtzinses und ver anderen herrschaftlichen Abgaben, von der besten Art der Verpachtung oder des Pachteinzuges spricht, so glauben sie, man wolle ihnen eine ihrer unwürdige Beschäftigung aufdrängen.

7. Und doch ift es nur Unwissenheit, warum man diese Wissenschaft der Ökonomie mikachtet. Die so begabten und so gebildeten Griechen und Römer verwandten große Sorge darauf, sich Renntnisse darin zu erwerben; die bedeutenosten Männer unter ihnen haben auf Grund eigener Erfahrungen Bücher barüber verfaßt, welche wir noch besitzen und in welchen der Ackerbau bis auf die kleinste Einzelheit him erörtert wird. Man weiß, daß ihre siegreichen Feldherren es nicht unter ihrer Würde hielten, das Land zu bebauen und vom Triumph zum Bfluge zurudzukehren. Das liegt so weit ab von unseren Sitten, daß man es nicht glauben konnte, wenn in der Geschichte nur die mindeste Beranlassung läge, daran zu zweifeln. Aber ist es benn nicht etwas Natürliches, daß man nur darum an die Verteidigung oder Vergrößerung seines Landes benkt, um es in Frieden bebauen zu können? Wozu bient der Sieg, wenn nicht dazu, daß man die Früchte des Friedens genieße? Um Ende zeigt fich boch darin ein tüchtiger Ropf, daß er genaue Einsicht sich zu verschaffen sucht in die Art, wie das, was die Grundlage des menschlichen Lebens bildet, geschieht; denn die wichtigsten Angelegenheiten drehen sich darum. Die Kraft und das Glück eines Staates besteht nicht barin, daß er viele schlecht angebaute Provinzen zählt, sondern daß er aus dem Boden, den er besitzt, alles zieht, um eine zahlreiche Bevölkerung leicht ernähren zu können.

8. Es gehört gewiß ein höherer und weiterer Gesichtskreis dazu, über alle Künste, welche auf Ökonomie Bezug haben, sich zu unterrichten und imstande zu sein, eine ganze Familie, welche ein kleiner Freistaat ist, in die rechte Verkassung zu bringen, als zu spielen,\*) über Moden

<sup>\*)</sup> Es ift bie bamals bis zum äußersten getriebene Leibenschaft bes Kartenund Gelbspiels gemeint. S. in Kap. 8 bes zweiten Buches bie letzte Anmerkung zu § 3.

- r schwagen und in den niedlichen Künsten der Konversation sich zu üben. der Berstand, der auf nichts Größeres ausgeht, als gut zu reden, versient sehr wenig Achtung: man sieht überall Frauen, deren Reden voll nd von ehrbaren Grundsähen, in deren Lebenssührung jedoch, eben weil man sie nicht frühzeitig angehalten hat, nichts als Leichtfertigkeit z bemerken ist.
- 9. Man achte aber auf den entgegengesetzten Fehler: die Frauen aben in allem eine gefährliche Neigung jum Abermaß. Es ift zwecktäßig, wenn man fie bon früher Jugend baran gewöhnt, irgendetwas 1 verwalten, Rechnung zu führen, barauf zu achten, wie man jedes ding tauft, und zu miffen, wie es beschaffen sein muß, um den rechten denst zu thun. Aber man sehe barauf, daß die Sparsamkeit bei ihnen icht zum Beize werde; man zeige ihnen im Einzelnen die ganze Lächerchkeit dieser Leidenschaft. Hierauf fage man ihnen: Sieh zu, wie wenig bewinn der Beig erntet und wie viel Unehre! Ein verständiger Mensch, er ein nüchternes und arbeitsames Leben führt, muß nur darauf bedacht in. die Schande und die Ungerechtigkeit zu vermeiden, welche mit einem erschwenderischen und lüderlichen Haushalt verbunden sind. Die überüffigen Ausgaben muß man beshalb fernhalten, daß man imftande sei, a um fo reichlicher auszugeben, wo Schicklichkeit, Freundschaft ober riftliche Liebe Unforderungen an uns stellen. Oft ift es ein großer bewinn, wenn man im ersten Augenblick zu verlieren weiß: gute Orduna bringt den rechten Nugen, nicht aber gewisse uneble Ersparnisse. berfehle nicht, auf ben groben Unverstand jener Frauen hinzuweisen, relche sich etwas darauf zugute thun, eine Kerze zu ersparen, während e burch einen Verwalter in ber ganzen Geschäftsführung sich betrügen iffen.
- 10. Sinfictlich der Reinlichkeit verfahre man wie mit der Spar-Man gewöhne die Madchen daran, nichts Schmutziges ober Lnaeordnetes zu dulden: sie sollen die kleinste Unordnung in einem jause bemerken. Man lege es ihnen auch nahe, daß nichts zur Sparrmfeit und Reinlichkeit mehr beiträgt, als wenn man immer jedes Ding n seinem Blate halt. Diese Regel scheint fast nichtsfagend, und boch purde man viel damit erreichen, wenn man fie punktlich befolgte. Frauchst du einen Gegenstand, so verlierst du nie nur einen Augenblick nit Suchen: man hat weder Umstände, noch Streit, noch Verlegenheit. venn man seiner benötigt ist: bu legst sofort die Hand darauf, und venn du ihn gebraucht haft, so bringst du ihn sofort wieder dahin, wo u ihn genommen haft. Diese wohlthuende Ordnung ift eine der wichiaften Seiten der Reinlichkeit: wenn man alles so pünktlich angeordnet ieht, so empfängt man den angenehmsten Eindruck. Überdies weist man a jedem Ding ben Plat an, der ihm am besten paßt, nicht bloß daß r sich anmutig zeige und die Augen ihre Luft daran haben, sondern

auch mit Rücksicht auf bessen Erhaltung, und so wird er auch besser geschont als sonst; er leidet in der Regel durch keinen Unfall Schaden und wird dabei felbst reinlich erhalten: denn ein Gefäß wird 3. B. weder staubig, noch dem Zerbrechen ausgesetzt sein, wenn man es unmittelbar nach dem Gebrauch wieder an seine Stelle bringt. Der Sinn für Pünktlichkeit bringt nicht bloß die Ordnung, sondern auch die Sauber keit. Bu diesen Vorteilen rechne man noch den, daß man dadurch auch ben Dienstboten die Reigung zur Faulheit und Unordnung nimmt. Überdies ist schon viel damit geschehen, daß man ihnen den Dienst schnell und leicht macht und sich selbst die Versuchung zu häufiger Ungeduld wegen der Aufhaltungen nimmt, wenn die Dinge so unordentlich verforgt find, daß man fie nur mit Mühe finden kann. Bu gleicher Zeit aber muß das Übermaß in äußerer Ordnung und Reinlichkeit vermieden Reinlichkeit mit Maß und Ziel ist eine Tugend; wenn man aber seinem Geschmack dabei zu sehr nachgiebt, so wird fie zur Klein-Der aute Geschmack verwirft übertriebene Anastlichkeit: kleine Dinge sieht er als kleine an und läßt sich badurch nicht verletzen. Mache also vor den Kindern dich luftig über jenen Tand, für welchen gewisse Frauen eine solche Leidenschaft haben und welcher fie, ohne dak fie es merken, zu so unsinnigen Ausgaben verleitet. Gewöhne sie an eine einfache, leicht zu übende Reinlichkeit; zeige ihnen, wie die Dinge am besten angefertigt werden, aber noch mehr, wie man ihrer entbehren kann. Sage ihnen, welche Rleinlichkeit und Niedrigkeit darin liegt, wenn man wegen einer schlecht gewürzten Suppe, eines schlecht gefältelten Vorhangs, eines zu hohen ober zu niederen Stuhls zankt.

11. Es verrät ganz sicher mehr Einsicht, wenn man willentlich unfein ist, als wenn man in Dingen von so untergeordneter Bedeutung überfein ist. Wenn man diese schlimme Überfeinerung bei Frauen von Geist nicht unterdrückt, so ist sie noch gefährlicher im Umgang als in allem Übrigen: die meisten Leute erscheinen ihnen uninteressant und langweilig, der geringste Mangel an Feinheit erscheint ihnen ungeheuerlich, fie find immer spöttisch und blafiert. Man muß ihnen frühzeitig au verstehen geben, daß es keinen größeren Mangel an Urteil gebe, als wenn man einen Menschen obenhin beurteilt nach seinen Manieren, anstatt seinen Geift, seine Gefinnung und seine nützlichen Gigenschaften zu Reige an verschiedenen Beisvielen, wie ein Provinziale von unfeinem oder, wenn du willst, lächerlichem Außern mit seiner zudringlichen Höflichkeit, wenn er ein gutes Herz und einen geraden Berftand hat, sehr viel achtbarer ist als ein Höfling, welcher unter einer vollenbeten Feinheit ein undankbares, ungerechtes, aller Verstellung und Riedrigfeit fähiges Herz verbirgt. Füge hinzu, daß es immer schwächliche Beifter find, bei welchen fich eine große Neigung zur Langeweile und Blafiertheit findet. Es giebt keinen Menschen, der für den Berkehr so umbrauchbar wäre, daß man nicht etwas Gutes aus ihm ziehen könnte,\*) obwohl man Bessers suchen muß, wenn man freie Wahl hat; man kann recht wohl auch mit einem solchen vorlieb nehmen, wenn man auf ihn angewiesen ist, da man ja das Gespräch auf das führen kann, was er versteht, und da Leute von Geist auch von Leuten von ganz geringer Bildung immer etwas lernen können. Kehren wir indessen zu dem zurück, worin die Mädchen belehrt werden müssen.

#### Iwölftes Rapitel.

# fortsetzung von den Pflichten der frauen.

1. Zunächst muß man verstehen, sich bedienen zu lassen, und das ist keine kleine Kunst. Wan muß Dienstboten wählen, welche Ehrgefühl und Religion besitzen; man muß die Verrichtungen kennen, welche man ihnen zuweisen will, Zeit und Mühe, die auf jedes Ding verwandt werden muß, die Art, wie man es recht verrichtet, und die Ausgabe, welche dazu erforderlich ist. Es wird sehr schlecht angebracht sein, wenn man z. B. einen Bediensteten zankt, von dem man verlangt, er hätte den Nachtisch schneller anrichten sollen, als es möglich ist, oder wenn du nicht im allgemeinen den Preis und die Menge des Zuckers und der anderen Dinge kennst, die er zu dem, was er dir bereiten soll, braucht; so mußt du befürchten, der Spielball oder die Geißel deiner Bedienten zu sein, wenn du nicht einige Kenntnisse von ihren Verrichtungen besitzest.

2. Man muß es ferner verstehen, ihre Gemütsanlage zu durchsschauen, ihren Sinn zu lenken und diesen ganzen kleinen Staat, der in der Regel sehr unruhig ist, in christlichem Sinn zu ordnen. Ohne Zweisel braucht man dazu Auktorität; denn je weniger vernünftig die Leute sind, umsomehr müssen sie durch die Furcht im Zaume gehalten werden: aber da es Christen sind, somit deine Brüder in Jesus Christus, Menschen, die du als Glieder Christi achten mußt, so bist du verpflichtet, deine Auktorität nur einzusehen, wenn die Überredung nicht zum Ziele führt.\*\*)

3. Bemühe dich also, die Liebe beiner Leute ohne jegliche gemeine Vertraulichkeit zu gewinnen; lasse dich nicht in vertrauten Verkehr mit ihnen ein, scheue dich aber auch nicht, sehr oft über ihre Bedürfnisse mit Teilnahme und Herablassung mit ihnen zu reden. Sie müssen ver-

1

<sup>\*)</sup> Spätere Ausgaben setzen die stärkere Interpunktion an diese Stelle, sodaß ber Satz mit "obwohl" sich an das Folgende anschließt, wobei dann im Deutschen zu ändern ist: "so kann man recht wohl auch mit einem solchen vorliebnehmen."

\*\*) Fleury's Abhandlung "über die Pflichten der Herrschaften und der Dienstdoten" ist oben besprochen worden.

fichert fein, Rat und Mitgefühl bei bir zu finden; table fie nicht mit Schärfe wegen ihrer Fehler, zeige dich nicht überrascht ober zuruckgeftoken durch dieselben, solange du hoffen kannst, daß sie nicht unverbesserlich seien: mache ihnen beine Vorstellungen in schonender Beise und laffe oft in der Bedienung ihre Fehler zu, damit du imftande feieft, fie ohne alle Erregung davon zu überzeugen, daß du ohne Gereiztheit und Unaeduld mit ihnen sprichst, weniger beiner Bedienung, als ihres eigenen Interesses wegen. Es wird nicht leicht sein, junge Mädchen von Stand an diese fanfte und liebevolle Behandlung zu gewöhnen; benn die Ungebulb und Site ber Jugend, zusammen mit bem falfchen Begriff, ben man ihnen hinfichtlich ihrer Geburt beibringt, läßt fie die Dienftboten fast wie Pferde ansehen: man hält sich für ein Wesen anderer Art als die Diener; man nimmt an, daß sie zur Bequemlichkeit ihrer Herren geschaffen seien. Bemuhe bich zu zeigen, wie fehr folche Anschauungen ber Bescheibenheit gegen fich selbst und ber Menschlichkeit gegen ben Nächsten zuwiderlaufen. Mache es begreiflich, daß die Menschen nicht geschaffen find, um bedient zu werben, daß es ein eines Menschen unwürdiger Frrtum ift, zu glauben, daß es Menschen gebe, welche bazu geschaffen seien, der Trägheit und dem Hochmut der anderen zu schmeicheln. daß die Dienstbarkeit eine gegen die natürliche Gleichheit der Menschen verstokende Einrichtung sei, die man deshalb möglichst mildern müsse. daß die Herren, welche doch eine bessere Erziehung erhalten als ihre Diener, voller Fehler seien und daß man deshalb nicht erwarten burfe. daß die Diener, die doch der Unterweifung und des guten Beispiels entbehrt haben, ohne Fehler seien, daß endlich, wenn die Diener burch schlechte Verrichtung ihres Dienstes schlechter werden, das, was man gewöhnlich "gut bedient werden" heißt, die Herren noch schlechter macht; benn diese Leichtigkeit, alle seine Bunsche zu befriedigen, verweichlicht nur die Seele, fest fie wegen der geringften Bequemlichfeiten in Site und Leibenschaft und überantwortet fie endlich nur ihren Begierben.

4. An dieses Hausregiment ist es am besten, die Mädchen frühzeitig zu gewöhnen. Gieb ihnen etwas zu verwalten, mit der Bedingung, dir darüber Rechenschaft abzulegen: dieses Vertrauen wird sie ungeheuer ersreuen; denn die jungen Leute empfinden eine unglaubliche Lust, wenn man ihnen einmal Vertrauen schenkt und an irgendeiner ernstlichen Angelegenheit sie teilnehmen läßt. Ein hübsches Beispiel davon zeigt die Königin Warguerite. Diese Königin erzählt in ihren Wemoiren, das tiefste Vergnügen in ihrem Leben habe sie damals erschren, als die Königin, ihre Mutter, mit ihr, da sie noch sehr jung war, wie mit einer gereisten Person zu reden begann: sie fühlte sich außer sich vor Freuden, daß sie in das Vertrauen der Königin und ihres Bruders, des Herzogs von Anjou, gezogen wurde in geheimen Staatsangelegenheiten, während sie bis dahin nur Kinderspiele gekannt

- hatte.\*) Lasse beine Tochter bei solchen Versuchen selbst einmal einen Fehler machen und opfere etwas ihrer Belehrung auf; mache ihr in aller Sanstmut begreislich, was sie hätte thun ober sagen sollen, um bie Unannehmlichkeiten zu vermeiden, die sie sich zugezogen hat; erzähle ihr beine früheren Ersahrungen und scheue dich nicht, ihr von ähnlichen Fehlern zu reden, die du in deiner Jugend begangen hast: das durch wirst du ihr das Vertrauen einslößen, ohne welches die Erziehung in drückende Förmlichkeiten ausartet.
- 5. Man lehre die Mädchen korrekt lesen und schreiben. Es ist eine Schande und boch etwas ganz Gewöhnliches, daß Frauen von Geift und Bildung nicht recht vorzutragen wissen, was sie lesen: entweder stottern sie ober sie lesen in singendem Tone, mahrend man in einfachem und natürlichem, jedoch festem und gleichem Ton lefen soll. Im Schreiben\*\*) machen fie noch gröbere Fehler in der Bildung ober in der Berbindung der Buchstaben: man gewöhne fie doch wenigstens, in geraden Linien zu schreiben und reine, leferliche Schriftzuge zu bilben. Die Mädchen sollten auch Grammatik verfteben; bei der Muttersprache handelt es sich freilich nicht um ein Lernen nach Regeln, wie die Schüler das Latein in der Klasse lernen, man halte sie nur ohne Ziererei an, nicht eine Zeit statt der anderen zu mählen, die richtigen Ausbrücke zu gebrauchen, ihre Gedanken klar und geordnet, kurz und genau wieder= zugeben: damit wird man fie instand setzen, einstens auch ihre Kinder ohne jedes Studium gut reden zu lehren. Man weiß, daß im alten Rom die Mutter der Gracchen durch eine gute Erziehung viel beitrug, die Beredsamkeit ihrer Söhne auszubilden, welche so bedeutende Männer murben.
- 6. Sie sollten auch die vier Rechenregeln kennen; es wird eine nützliche Anwendung derselben sein, wenn man sie oft Rechnungen machen läßt. Für viele Leute ist das freilich eine sehr mühselige Beschäftigung; aber die Gewohnheit von Jugend auf neben der Fertigkeit, mit Hilfe

<sup>\*) &</sup>quot;Halte bich an mich und rebe nur ganz frei mit mir; benn ich will es so. — Diese Worte weckten eine Empfindung in meiner Seele, die ich noch nie gefühlt hatte, eine so außerordentliche Befriedigung, daß es mir vorkam, als wären alle Bergnigungen, welche ich dieber genossen, nur der Schatten dieser Wohltat, und mit Geringschätung sah ich zurück auf die Spiele meiner Kindheit, Tanz, Jagd und die Gesellschaft meiner Jugendgespielinnen und verachtete sie als allzu märrische und eitle Dinge." Marguerite von Frankreich oder von Balois war heinrich's IV. erste Gemahlin; sie ftarb 1615. Ihre Memoiren wurden 1648 veröffentlicht.

<sup>\*\*)</sup> Kenelon sagt: in ber Orthographie. Falsche Berbinbungen ober Binbungen (ce tami statt cet ami) können wohl einen orthographischen Fehler in unserem Sinn ausmachen, nicht aber die Bilbung ber Buchstaben, wenn barunter nicht etwa die Wahl berselben gemeint ist, wie wenn etwa chevaus statt chevaux geschrieben wird. Dem ganzen Zusammenhang nach begreift Fenelon unter Rechtschreibung auch die richtige Bilbung ber Schristzüge.

ber Regeln die verwickeltsten Rechenfälle rasch zu erledigen, wird diesen Widerwillen bedeutend mäßigen. Es ist bekannt genug, daß die genane

Rechnung sehr oft die Ordnung im Hause erhält.

7. Es wäre auch gut, wenn sie etwas von den hauptsächlichsten Regeln des Rechts wüßten, z. B. die Verschiedenheit zwischen einem Testament und einer Schenkung, was ein Kontrakt ist, eine Substitution, eine Teilung unter Miterben, ferner die wichtigsten Regeln des Rechts oder der Rechtsübung in dem Lande, in dem man wohnt, um diese Alke rechtskräftig zu machen, dann was Eigentum ist und was Vesitzgemeinschaft, was Mobilien sind und Immobilien. Wenn sie sich derheiraten, drehen sich doch ihre wichtigsten Angelegenheiten um diese Dinge.

8. Bu gleicher Zeit aber zeige; wie wenig sie fähig feien, in bie schwierigeren Partien des Rechtes einzudringen, wie das Recht selbst infolge ber Schwäche bes menschlichen Geiftes voller Duntelheiten und voll zweifelhafter Regeln ist, wie veränderlich die Rechtswissenschaft ift. wie sehr alles, was von den Richtern abhängt, mag es auch noch so tlar erscheinen, unsicher wird, wie sehr die Langwierigkeit selbst ber go arundetiten Rechtshändel Schaben bringt und imerträglich ift. Schilber ihnen die Aufregung im Gerichtsfaal, die Wut der Chilane. Die verhänge nisvollen Umschweife und die Haarsvaltereien im gerichtlichen Berfahren die ungeheuren Kosten, welche es mit sich bringt, die elende Lage ber Rechtsuchenden, die Rühriakeit der Advokaten, Sachwalter und Gerichts schreiber, um selbst bald reich zu werden, indem sie die Barteien ausziehen. Füge noch hinzu, auf welche Weise eine im Grunde gute Sache burch die Form schlimm werden kann, wie ein Gerichtshof nach diesen, ber andere nach den entgegengesetzten Grundsätzen verfährt: wenn man dich in die Große Kammer\*\*) verweist, so ist dein Prozes gewommen; wenn bu vor die Untersuchungsinftang kommst, ift er verloren. Bergiß nicht die Kompetenzkonflitte und die Gefahr, Jahre lang eine Sache bor dem Kompetenzgerichte zu versechten, um zu wissen, wo man sie zu verfechten habe. Weise endlich auch auf die Meinungsverschiedenheit zwischen Abvokaten und Richtern über die nämliche Angelegenheit bin; bei der Konfultation läßt man dich gewinnen, und die richterliche Ent scheidung verurteilt dich in die Rosten. \*\*\*)

\*\*) Die Grand'chambre ift ber große Gerichtssaal, wo bie Rlagen angebracht werben und die erste Bescheibung erfolgt. Bon hier kommt je nach ber Sadlage bie Rechtssache vor bas Unters" at (les Enquêtes).

Platze. In ben Plaideurs n an bou 5000 bis enbgültig entprozeffichtig. rozessifiere seit

<sup>\*)</sup> Einsetzung einer Nachfolge in ber Erbichaft.

Diese Warnungen waren baläßt Racine ben Bürger Chicaneau 6000 Franken Ger ten zu b schieben war. war Die "Gräfin" t wenigstens

9. Alles das scheint mir wichtig, um die Frauen davor zu bewahren, daß sie sich nicht leidenschaftlich in Rechtshändel stürzen und nicht blindlings gewissen, den Frieden gefährdenden Ratschlägen folgen, wenn sie Witwen sind oder in anderen Verhältnissen über ihr Eigentum verfügen. Sie sollen ihren Geschäftsmann hören, sich ihm aber nicht überliesern.

10. Sie müssen mißtrauisch gegen diese Leute sein, wenn diese sie zu einem Prozeß veranlassen wollen, sie müssen diejenigen zu Rate ziehen, welche einen weiteren Blick haben und ihr Augenmerk mehr auf die Borteile eines Vergleichs richten, und sie müssen endlich überzeugt sein, daß die größte Gewandtheit in Rechtssachen darin besteht, daß man die

üblen Folgen berfelben voraussieht und sie zu vermeiden weiß.

11. Töchter von Stand und bedeutendem Vermögen bedürfen der Belehrung über die Pflichten der Herrichaften auf ihren Besitzungen. Man sage ihnen also, was zu geschehen hat, um die auf dem Lande so gewöhnlichen Mißbräuche, Gewaltthätigkeiten, Känke und Vetrügereien zu verhindern. Dazu muß die Anleitung kommen, wie man Landschulen\*) und Wohlthätigkeitsbereine zur Unterstützung armer Kranken einrichtet. Wan zeige ihnen ferner, wie man durch Einführung eines bestimmten Gewerbezweiges in gewissen Gegenden das Elend mindern kann, dorzüglich aber, wie man dem Volke einen gediegenen Unterricht und eine christliche Gesittung verschaffen kann. Alles das würde eine für diesen Ort zu große Ausstührlichkeit verlangen.

12. Wenn du die Pflichten der Herren auseinandersetzeft, so versgiß nicht ihre Rechte: erkläre, was Lehen, Lehensherrn, Basall, Lehenspklicht, Lehenzins, säkularisierte Lehen, Zehentrecht, Erdabgabe, Lehensindemnität, Amortisierung und Recognition, Lehenregister und andere Dinge derart sind. Diese Kenntnisse sind notwendig, weil darauf die

Führung der Gutsherrschaften ganz und gar beruht.

13. Nach diesen Unterweisungen, welche die erste Stelle einnehmen müssen, ist es meines Erachtens nicht unzweckmäßig, den Mädchen, nach Maßgabe ihrer freien Zeit und ihrer geistigen Besähigung, die Lektüre derzenigen profanen Bücher zu gestatten, welche die Leidenschaften nicht in gesährlicher Weise reizen können: auf diese Weise wird man ihnen auch die Lust zu den Komödien und Komanen nehmen.

14.\*\*) Gieb ihnen also die römische und griechische Geschichte in

gegenüber fich nur geringer Pflichten bewußt war. Bgl. oben S. 28 Anm. \*.

\*\*) Das Folgenbe ift auch für Mab. be Lambert maßgebenb gewesen; boch erweitert fie bas Programm Fénelon's an einigen Punkten, worüber oben

<sup>\*)</sup> Das meint hier ohne Zweisel ber Ausbruck petites scoles. Dies sind im allgemeinen die Kirchspielschulen, die seit Beginn des 16. Jahrhunderts in Frankreich wie bei uns aller Orten errichtet wurden. Die obige Stelle beweist, daß die Pädagogik des 17. Jahrhunderts der Erziehung und Bilbung der Armen gegenilber sich nur geringer Pflichten bewußt war. Bgl. oben S. 28 Anm. \*.

bie Hand; sie werden darin Wunder von Beherztheit und Selbstlosigkeit finden. Die Geschichte Frankreichs, welche auch ihre Schönheiten hat, soll ihnen nicht unbekannt bleiben; füge auch die Geschichte der benachbarten Länder und gut geschriebene Berichte über die entfernten Gegenden ein. Alles das trägt bei, ihren Gesichtskreis zu erweitern und der Seele erhabene Gesinnungen einzusschen, wenn man dabei nur die Eitelkeit und die Liererei vermeidet.

15. Man alaubt in der Regel, ein Mädchen von Stande, welches man aut erziehen wolle, muffe italienisch und spanisch lernen; aber ich kann mir nichts Zweckloseres benken als bieses Studium, wenn ein Mädchen nicht dem Gefolge irgendeiner spanischen oder italienischen Brinzeffin zugeteilt ift wie unseren Königinnen aus bem Hause Oftreich und Medicis. Überdies bienen biefe beiben Sprachen nur bazu, gefährliche Bücher zu lesen, welche selbst geeignet find, die Fehler ber Frauen noch zu verschlimmern; bei diesem Studium ist weit mehr zu verderben als zu gewinnen. Das Studium des Lateinischen mare weit vernünftiger. benn es ist die Sprache der Kirche: es ist ein unschätzbarer Gewinn und Troft, ben Sinn ber Worte bes Gottesbienstes, bem man fo oft beiwohnt, zu verstehen. Selbst wer auf die Schönheit der Rede sieht, wird im Lateinischen vollkommenere und gediegenere Schönheiten finden als im Italienischen und Spanischen, wo der Witz sein Spiel treibt und eine ungezügelte Phantasie sich tummelt. Doch möchte ich Latein nur Mädchen von tuchtigem Verftand und eingezogenem Befen lernen laffen, welche in diesem Studium nichts anderes suchen wollten, als was es bezweckt, welche auf eitle Wißbegier verzichteten, was fie gelernt, für sich behielten und es nur zu ihrer Erbauung verwendeten.

16. Ich würde ihnen auch, jedoch mit strenger Auswahl, die Lektüre oratorischer und poetischer Werke gestatten, wenn ich Neigung dafür bei ihnen bemerkte und wenn ihr Urteil gediegen genug wäre, daß sie sich auf den wahren Rupen dieser Dinge beschränkten; bei Mädchen von lebhafter Phantasie würde ich jedoch eine zu starke Erregung davon befürchten, und ich möchte bei allem diesem auf die strengste Rüchternheit dringen: alles, was Liebesgedanken erwecken kann, scheint mir um so gefährlicher, je anmutiger und verhüllter es dargestellt ist.

17. Musit und Malerei erheischen die nämliche Vorsicht: diese Künste haben alle dieselbe Natur und Richtung. Von der Musik glaubten die Alten, daß für ein wohlgeordnetes Gemeinwesen nichts verderblicher sei, als wenn man einem weichlichen Gesang Eintritt gestatte: er entnervt die Menschen und macht die Seelen weichlich und

bas Nähere gesagt worben ist. — Erst im Jahre 1675 hat Lubwig XIV. bie französische Geschichte in ben Lehrplan ber Staatsschulen aufnehmen lassen. (Greard, La question des programmes etc., 1884, S. 21.)

wollüftig; schmachtende und leidenschaftliche Weisen erregen nur deshalb so großes Gefallen, weil die Seele darin sich dem Reiz der Sinne überläßt, dis sie sich selbst berauscht. Daher zerstörten in Sparta die Behörden alle Instrumente mit zu verlockender Harmonie, und es war dies eine ihrer wesentlichsten Ordnungsmaßregeln; darum verwirft Plato mit Strenge alle verlockenden Tongeschlechter, welche zur Musik der Asiaten gehörten: umsomehr müssen die Christen, welche nie das Bersgnügen um des Bergnügens allein wegen suchen sollen, diese vergisteten Vergnügungen verabscheuen.\*)

18. Wenn man von der Poesie und Musik alles wegnähme, was nicht auf den wirklichen Zweck derselben abzielt, so könnten sie in sehr nützlicher Weise dazu gebraucht werden, in der Seele ein lebhastes und erhabenes Gefühl für die Tugend hervorzurusen. Wie viele poetsche Werke haben wir in der heiligen Schrift, welche die Hebräer dem Anscheine nach sangen! Die heiligen Gesänge sind die ersten Denkmäler gewesen, welche vor der Schrift die heiligen Traditionen unter den Menschen in deutlicherer Form bewahrt haben. Wir haben gesehen, welch mächtige Wirkung die Musik unter den Heiden gehabt hat, um die Seele über gemeine Gesinnungen emporzuheben. Die Kirche hat geglaubt, ihre Kinder nicht besser auf diese Künste, welche der Geist Gottes selbst ges

<sup>\*)</sup> Bas Fenelon hier von ber Musikpolizei ber Griechen fagt, ift zwar auch nach ihm noch von vielen behauptet worben, ift aber gleichwohl unbiftorifc. Die Mufit galt als ein fo wesentlicher Teil ber nationalen Bilbung, bag ber Staat barüber bie genauefte Aufficht führte, welche bei ben Spartanern, bem Charafter ihres Staatswesens entsprechend, häufig in pebantifche Rigorofitat ausartete. Gin Spiel mußiger Stunden wurde biefe Runft erft, als die Freiheit ber griechischen Staaten unterging. Plato will bem Dichter, wenn er in feinen Staat tommt, alle ihm gebuhrenbe Ehre erweisen, ihn aber bann in ein anberes Land weisen; benn er hat es in seinem Staate ba, wo er von Dichtung und Musik rebet (de republ. III, 9), mit ber Erziehung ber Jugend zu thun. Der Jugend bürsen aber nur schlichte, ben künftigen Huter ber Freiheit ftarkenbe Dinge vorgetragen werben, und biese nur in schlichter, kräftiger, nicht aufregender Beise. Also bürsen bas "mirolybifche und fontonolybifche" und bergleichen Tongefchlechter, welche flagenben und jammernben Charafter haben, nicht gebulbet werben, ebenso nicht bas jonifche und lybifde, welche weichlich und fomachtenb find, fonbern nur bas borifche und phrygifde, welche Mut und mannlicher Gefinnung entsprechen. Bon Inftrumenten foll nur Lyra und Rithara, die Instrumente bes Apoll, gebulbet werben, welche zu einsachem Gesang paffen, nicht aber bie Flote bes Maripas. Ebenso sollen nur bie einsachsten Rhythmen gebraucht werben (do ropubl. III, 11). Aus bem allem geht nur hervor, bag, was auch fonft bezeugt ift, bie Griechen von ber Mufit außerorbentlich tiefgreifenbe Einbriide empfingen und bag zu Plato's Zeiten biese Runft bereits in Runftlichkeit und Ubermaß ansartete. (Bei ben angeführten Tonarten hat man fich bor Berwechselung mit gleichbenannten driftlichen Tonarten ju buten.)

heiligt hat', nicht verzichten. Chriftliche Musik und christliche Poesie wären die mächtigsten Hilfen, um die Neigung zu unheiligen Vergnüzungen zu benehmen; bei den verkehrten Vorurteilen jedoch, in welchen unsere Nation befangen ist, ist der Geschmack für diese Dinge nicht ohne. Vedenken. Wenn man daher an einem jungen Mädchen eine bedeuztende Empfänglichkeit für solche Eindrücke wahrnimmt, muß man es ihm bald zum Bewußtsein bringen, wie vielen Reiz man in der Musik sinden kann, selbst wenn man sich auf das Erbauliche beschränkt. Wenn es Stimme und Verständnis für die Schönheiten der Musik besigt, so kann man nicht hossen, daß ihm diese immer verborgen bleiben werden: das Verbot würde die Leidenschaft nur reizen; besser ist es, man giebt dem Strom seinen geregelten Lauf, als daß man sich untersange, ihn aufzuhalten.\*)

19. Das Malen läßt sich bei uns leichter auf ein löbliches Ziel hinrichten; überdies haben die Frauen ein gewisses Recht darauf, benn man kann ohne das mit den Handarbeiten nicht gut zurechtkommen. Ich weiß, daß man diese auf einfache Arbeiten beschränken könnte, welche keinerlei Kunft verlangten; da man indessen meines Erachtens darnach trachten muß, zu gleicher Zeit sowohl ben Beift als bie Sande ber Frauen der beffern Stände zu beschäftigen, mochte ich wünschen, daß sie Arbeiten anfertigten, bei welchen Kunft und Erfindsamkeit der Arbeit einen gewissen Reiz verliehen. Solche Arbeiten können es zu keiner wahrhaften Schönheit bringen, wenn sie sich nicht durch die Renntnis ber Regeln ber Zeichnung leiten lassen. Daher kommt es, daß fast alles, was man gegenwärtig an den Stoffen, Spitzen und Stickereien fieht, schlechten Geschmack verrät; das ift alles verwirrt, ohne Zeichnung und Proportion. Diese Sachen gelten aber für schön, weil beren Anfertigung viele Arbeit und beren Erwerbung viel Gelb koftet; ihr Glanz besticht, wenn man sie von Ferne sieht oder nichts davon versteht. Die Frauen haben darüber ihre eigenen Regeln aufgestellt; wer dagegen Einsprache erheben wollte, wurde als ein Phantast gelten. Sie könnten sich aber nichtsbestoweniger eines Besseren belehren, wenn sie die Malerei zu Rate ziehen wollten, und fie konnten fich badurch inftand setzen, mit mäßigen Rosten und großem Vergnügen Arbeiten von edler Mannich= faltigkeit und einer Schönheit anzufertigen, welche über die unberechenbaren Launen der Moden sich erheben würden.

<sup>\*)</sup> Die Angstlichkeit ber Kunft gegenüber ift ben Babagogen bieser ganzen Zeit eigen. Die soziale Stellung ber Dichter, Musiker u. s. w. und die fast aussichtließliche Berwendung ber Künste sir die Muße ber Großen ist für diese Erscheinung teilweise maßgebend gewesen, wie besonders Lode's Ausstührungen (§ 174 und 194) zeigen; wesenklich spiegelt sich aber die Richtung der Bernunstpädagogit auf das für das Leben Notwendige und Rügliche, worliber wir in unserer Einsteitung gesprochen haben, in dieser nüchternen Haltung ben Künsten gegenüber ab.

- 20. Sie nrüffen ben Müßiggang ebenso fürchten als verabscheuen. Mögen sie boch bebenken, daß alle ersten Christen, welchem Stande sie auch angehörten, arbeiteten, nicht zur Unterhaltung, sondern um aus der Arbeit eine ernste, anhaltende und nüßliche Beschäftigung zu machen. Die natürliche Ordnung, die dem ersten Menschen und in ihm seiner ganzen Nachkommenschaft auserlegte Buße, von der der neue Mensch Jesus Christus uns ein so hohes Beispiel hinterlassen hat, alles das verpflichtet uns, jeden in seiner Art, zu einem arbeitsamen Leben.
- 21. Bei der Erziehung eines jungen Mädchens muß man ihre Lebenslage, den Ort, wo sie ihr Leben zubringen soll, und den Beruf, welchen fie voraussichtlich ergreifen wird, ins Auge fassen. Man achte darauf, daß sie sich keine Hoffnungen über ihrem Vermögen und Stande mache. Es giebt kaum irgendjemanden, der nicht schwer dafür bugen mußte, daß er zu viel gehofft hat; was unfer Glück begründet hatte. flößt nur noch Etel ein, wenn man einmal seinen Blick auf Soheres gerichtet hat. Wenn ein Mädchen auf dem Lande leben soll, so lenke man frühzeitig seinen Geist auf die Beschäftigung, die es dort finden foll, und laffe es die Luftbarkeiten ber Stadt nicht koften, sondern zeige ihm die Vorteile eines einfachen und thätigen Lebens. Wenn sie ben mittleren Ständen in der Stadt angehört, so zeige man ihr keine Leute vom Hofe; dieser Umgang wurde nur bazu dienen, ihr ein lächerliches und ungeeignetes Wefen anzugewöhnen: man halte sie nur innerhalb ber Grenzen ihres Standes und zeige ihr als Mufter diejenigen, welche sich in ihm am besten zurechtfinden; man bilde ihren Geist für bas, was sie ihr ganzes Leben hindurch zu verrichten hat: man lehre ihr, wie man eine bürgerliche Haushaltung führt, wie man für die ländlichen Einkunfte, die Renten und die Säuser, welche die Einkunfte in der Stadt ausmachen, Sorge trägt, was zur Erziehung der Kinder gehört und was die Geschäfte und der Verkehr, in welche sie als verheiratete Frau ber Boraussicht nach eintreten wird, alles an Obliegenheiten mit sich bringen. Wenn fie bagegen, ohne von ihren Eltern bazu gebrängt zu sein, sich entschließt, Nonne zu werden, so richte von diesem Augenblicke an ihre ganze Erziehung auf den Stand, nach welchem fie trachtet; laß sie ernstliche Proben geistiger und leiblicher Stärke ablegen, ohne das Noviziat abzuwarten, welches mit Rücksicht auf die Ehre vor der Welt eine gewisse Verpflichtung in sich schließt;\*) gewöhne sie an das Schweigen; übe sie im Gehorsam in Dingen, welche ihrer Neigung und ihren Ge wohnheiten zuwider find; erprobe nach und nach, was fie vermag hinsichtlich des Gelübdes, das fie ablegen will; suche fie an ein schlichtes, nuchternes und arbeitsames Leben zu gewöhnen; zeige ihr im Einzelnen,

<sup>\*)</sup> Ein Novize muß schon bie Ehre seines Orbens mahren vor ber Welt; Bersnche konnen in biesem Stanbe nicht mehr so leicht angestellt werben.

wie frei und glücklich man ist, wenn man entbehren kann, was die Eitelfeit und Weichlichkeit oder sogar weltliche Anstandsrücksichten außerhalb des Klosters zur Notwendigkeit machen; in einem Worte, laß sie die Armut üben und mache ihr das Glück derselben, welches Jesus Christus uns enthüllt hat, fühlbar. Vergiß endlich nichts, damit in ihrem Herzen keinerlei Neigung für die Eitelkeiten der Welt zurückbleibe, wenn sie dieselbe verlassen wird. Ohne zu gefährliche Proben mit ihr anzustellen, decke ihr doch die Stacheln auf, welche unter der salschen Lust, die die Welt giebt, verborgen sind; zeige ihr Menschen, welche in der Welt mitten in aller Lust unglücklich sind.

#### Dreizefintes Rapitel.

# Von den Erzieherinnen.

1. Ich sehe voraus, daß dieser Erziehungsplan bei Vielen vielleicht für ein phantaftisches Unternehmen gelten wird. Man wird fagen, es bedürfe zur Ausführung besselben eines außerordentlichen Berftandnisses, außerorbentlicher Gebuld und Begabung. Wo sind die Erzieherinnen, die ihn zu begreifen vermöchten? Ja noch mehr, wo sind diesenigen, die ihn auszuführen imstande sind? Aber ich bitte, aufmert fam zu erwägen, daß, wenn man ein Werk über die bestmögliche Kindererziehung zu schreiben unternimmt, man keine unzulänglichen Vorschriften geben mag; es kann also keinen Tadel finden, wenn man in dieser Frage das Vollkommenste erstrebt. Allerdings wird nicht jeder in der Ausführung so weit kommen, als die Gedanken auf dem Bapier gehen, wo ihnen nichts in den Weg tritt; aber auch dann, wenn man bei biefem Geschäfte es nicht bis zur Bolltommenheit bringen kann, wird es immerhin von Rupen sein, sie erkannt und sich bemüht zu haben, sie zu erreichen: es ist bies das beste Mittel, ihr nabe zu kommen. Übrigens sett dieses Werk durchaus nicht eine tabellose Anlage bei den Kindern und ein Zusammenwirken aller für eine vollkommene Erziehung gunftigsten Umstände voraus; ich suche im Gegenteil für schlechte oder verdorbene Anlagen Heilmittel zu geben; ich ziehe die gewöhnlichen Versehen bei der Erziehung in Rechnung und greife zu den einfachsten Mitteln, um im ganzen ober teilweise wieder gutzumachen, was bessen bedarf. Allerdings wird man in diesem kleinen Werke kein Mittel finden, eine vernachlässigte ober falsch geleitete Erziehung zu einem guten Ende zu führen; darüber muß man sich aber nicht wundern. Ist nicht das Wünschenswerteste gethan, wenn man einfache Regeln findet, beren genaue Befolgung eine tüchtige Erziehung begründet? Ich gebe zu, daß man für die Kinder viel weniger thun kann und täglich thut, als ich vorschlage: aber man sieht auch nur zu deutlich, wie sehr die Rugend unter diesen Vernachlässigungen leidet. Der Weg, den ich zeige, ift, mag er auch noch so lang erscheinen, der fürzeste, weil er geradezu auf das Ziel hinführt; der andere, den die Angstlichkeit und eine oberfläch= liche Geistesbildung einschlägt, ist, so kurz er auch erscheine, zu lang; benn man kommt burch ihn fast nie zum mahren Riel der Erziehung, welches darin befteht, ben Geist zu überzeugen und aufrichtige Liebe der Tugend einzuflößen. Die meisten Kinder, welche man auf diesem Wege geführt hat, müffen wieder von vorne anfangen, wenn ihre Erziehung beendigt scheint, und nachdem sie die ersten Sahre nach ihrem Eintritt in die Welt damit verbracht haben, Fehler zu begehen, die oft nicht wieder autgemacht werden können, muffen erst Erfahrung und eigenes Nachdenken sie auf die Grundsätze hinführen, welche diese unfreie und oberflächliche Erziehung ihnen nicht hatte zu eigen machen können.\*) Man muß ferner bedenken, daß diese ersten Mühen, welche ich für die Kinder verlange und welche Leute ohne Erfahrung für erbrudend und unausführbar halten, viel betrübendere Unannehmlichkeiten ersparen und Hindernisse ebnen, welche im weiteren Fortgang einer weniger forgfamen und ungebflegteren Erziehung unüberwindlich werden. Man erwäge endlich, daß es bei der Ausführung dieses Erziehungs= planes sich weniger um Verrichtungen handelt, welche ein großes Talent verlangen, als um Vermeidung der groben Jehler, welche wir hier im Einzelnen nachgewiesen haben. Oft ist bas einzige Erfordernis, daß man die Kinder nicht brange, daß man immer um fie fei, sie beobachte, ihnen Vertrauen einflöße, flar und vernünftig auf ihre kleinen Fragen antworte, ihrer Natur Spielraum laffe, um sie besser kennen zu lernen, und sie mit Geduld zurechtweise, wenn sie einen grrtum ober irgendeinen Fehler begehen. \*\*)

2. Es ift ein ungerechtes Verlangen, daß eine schlechte Erzieherin eine gute Erziehung leiten soll. Es ist doch gewiß genug, daß man Regeln gebe, mit Silse deren auch eine Person von mittlerer Besähigung damit zum guten Ziele kommen kann; es ist nicht zu viel, wenn man von einer solchen fordert, daß sie wenigstens einen geraden Verstand, einen lenksamen Charakter und wahre Gotteskurcht habe. Eine solche Erzieherin wird in dieser Schrift nichts Ausgedüsteltes oder Unsassens

gilt; benn dies sind die Charafteristika dieser Erziehung auch bei nicht pädagogischen Beurteilern (in Romanen u. dgl.). Bgl. unsere Einkeitung S. 12 f.

\*\*) Bgl. Kap. V. — Der 1. Paragraph des gegenwärtigen Kapitels ist eine
Art von Borrebe zu seinem Erziehungsbuch, welche Fenelon den Erzieherinnen
hier direkt vorträgt. Daß die ersten Paragraphen des Emil an die obigen Worte

Senelon's erinnern, ift icon ofters bemertt worben.

<sup>\*)</sup> Es kann keine Frage sein, daß diese Kritik einer ängsklichen, unfreien Erziehung, welche keine wahre Geistesbildung giebt und die Zöglinge beim Eintritt in die Welt ben größten Gefahren aussetzt, ber französischen Klostererziehung gilt; benn dies sind die Charakteristika dieser Erziehung auch bei nicht pabagogischen Beurteilern (in Romanen u. dgl.). Bgl. unsere Einleitung S. 12 f.

finden; wenn sie auch nicht alles verstünde, so wird sie boch die Hauptsache fassen, und das gentigt. Sorge nur, daß sie die Schrift mehrmals lese; scheue die Mühe nicht, fie mit ihr zu lesen; gestatte ihr, daß fie, sobald fie etwas nicht versteht ober sich nicht davon überzeugt fühlt, sich an dich wende; dann lasse sie ans Werk gehen, und wenn du etwa merkst, daß sie im Verkehr mit dem Kinde die Vorschriften dieser Abhandlung, benen sie sich zu folgen verbunden hatte, aus den Augen verliert, so mache sie unter vier Augen in schonender Weise darauf aufmerksam. Diese Überwachung wird dir im Anfang lästig sein; aber es ift beine wesentlichste Pflicht, wenn du Later ober Mutter des Kindes bist: übrigens wirft du in diesem Bunkte bald keine groken Schwierigkeiten mehr haben; benn wenn diese Erzieherin verständig ist und guten Willen hat, wird sie in einem Monat durch die Praxis und deine Räte mehr lernen als durch lange Erörterungen; bald wird sie von selbst auf dem rechten Wege gehen. Es wird außerdem, um bich zu entlasten, dir zuaut kommen, daß sie in diesem kleinen Werke die hauptfächlichsten Ge fpräche, welche man über die wichtigften Grundfätze mit den Kindern halten muß, vollständig ausgeführt findet, sodaß sie ihnen fast nur nachzugehen braucht. So wird sie eine Sammlung der Unterredungen, welche sie über die für das Verständnis der Kinder schwierigsten Bunkte mit ihnen anstellen muß, vor Augen haben. Das ist eine Art praktischer Erziehung, welche ihr wie eine Handleitung sein wird. Du kannst bich auch mit vielem Nuten bes Siftorischen Ratechismus bedienen. von dem wir schon gesprochen haben;\*) sorge, daß die Erzieherin, welche bu heranbildest, ihn mehrmals lefe, und sieh besonders barauf, daß sie die Borrede gut begreife, daß sie den Geist dieser Lehrart erfasse. Man muß jedoch zugeben, daß die Versonen von mittlerer Befähigung, auf welche ich mich beschränke, selten zu finden sind. Aber man bedarf eben boch eines für die Erziehung geeigneten Werkzeugs; benn auch die einfachsten Dinge geschehen nicht von selbst und fie werden von unbefähigten Köpfen immer schlecht besorgt. Man suche sich also in seinem Hause ober auf seinen Gütern, bei seinen Freunden oder in gut geleiteten Gemeinschaften irgendein Mädchen aus, bas man für fähig halt, ausgebildet zu werden, man richte früh sein Augenmerk darauf, es für diesen Beruf auszubilden, und halte es einige Zeit in seiner Nähe, um

<sup>\*)</sup> VI § 4. — Die dem Catéchisme historique vorausgeschickte Abhandlung "über Zwed und Gebrauch diese Katechismus" spricht sich über die Methode des ersten resigiösen Unterrichts aussührlich aus und betont besonders, daß die Darstellung oder Erzählung dem Alter des zu Unterrichtenden genau angehaßt und daß die Lehre immer an die vorher schlich zu erzählenden Fakta angeknüpft und aus ihnen abgeleitet werde. Überdies sind jedem Kapitel Fragen über den Inhalt desselben beigesügt, welche ein Muster einsacher Katechisation geben sollen. In der lateinischen Ausgabe ist diese Abhandlung (discours) praesatio (Borrede) überschrieben.

es zu erproben, bevor man ihm eine so bebeutungsvolle Sache anvertraut. Fünf oder sechs auf diese Art ausgebildete Erzieherinnen wären imstande, bald eine große Anzahl anderer heranzuziehen. Man würde bei dieser und jener von ihnen sich vielleicht verrechnen; aber man würde bei dieser großen Rahl sich am Ende immer boch entschädigt finden und ware nicht in der außerordentlichen Verlegenheit, in der man sich tagtäglich sieht. Die geistlichen und weltlichen Gemeinschaften, welche nach ihren Satzungen mit der Mädchenerziehung sich befassen, könnten die Sache auch zu ber ihrigen machen, um ihre Erzieherinnen und Lehrerinnen selbst auszubilben.\*)

3. Mag auch die Schwierigkeit, Erzieherinnen zu finden, groß sein, man muß zugeben, daß es eine noch größere giebt, nämlich die Grundsaklosiateit der Eltern: alles andere ist vergeblich, wenn sie nicht selbst an der Arbeit mithelfen wollen. Die Grundlage von allem ift, daß fie ihren Kindern nur richtige Grundsätze und erbauliche Beispiele geben. Das kann man nur bei einer fehr kleinen Anzahl von Familien erwarten. In den meisten Häusern bemerkt man nur Verwirrung und Unbestand. einen Saufen von Bedienten, von denen einer so verkehrt ift als der andere, und Amistigkeit unter den Herren. Welch schreckliche Schule für die Kinder! Dit beklagt sich eine Mutter, welche ihr Leben beim Spiel, im Theater und in anftößiger Unterhaltung zubringt, mit ernster Miene, fie konne für ihre Tochter teine befähigte Erzieherin finden. Aber was vermag die beste Erziehung bei Mädchen angesichts einer folchen Mutter! Oft findet man auch Eltern, welche, wie ber heilige Augustinus sagt, selbst ihre Kinder zu den öffentlichen Schauspielen führen und zu anderen Lustbarkeiten, welche ihnen alle Neigung zu dem

<sup>\*)</sup> Der Gebanke lag nabe genug; boch ift barauf aufmerksam gemacht worben, bag auch andere in jener Zeit ihn ausgesprochen und g. E. befolgt haben. Fran von Maintenon verfuhr in biefer Beife in St. Chr. François Poullain be la Barre (geb. 1647 zu Paris, gest. 1723 in Gens) fagt in seinen 1674 erschienenen "Gelprächen über die Erziehung der Frauen u. s. w.": "Es bedürfte (bamit man ordentliche Lehrerinnen hätte) nur zweier Dinge. Einmal müßten zwei oder drei Personen von Stand und Ansehen ihre Töchter gut unterrichten lassen, und es wäre genug, wenn ein angesehenes Damenkloster oder irgendeine weltliche Lehrerin ben Anfang machte, um anberen bas Beifpiel zu geben. Das andere mare, bag ein Mann von guter Abficht zwei Berte ichriebe, von benen bas erfte bagu biente, Lehrerinnen zu bilben, inbem es Frauen, bie in ben Jahren ftunben, baß fie felbft mit bilfe ber Bucher ftubieren tonnten, zeigte, welchen Weg man einschlagen musse, num in turzer Zeit so weit in den Wissen dorften vorzuschreiten, als notwendig ist zu unserer eigenen Unterweisung, und von denen das
zweite die Methode lehrte, welche sie späterhin einhalten müßten, um den Kindern zu lehren, was sie selbst gelernt hätte." Die französsische Regierung hat die Errichtung von Lehrerinnenseminarien erst infolge des Geselese vom 9. August 1876 ins Auge gefaßt, wonach binnen ber nachften vier Jahre alle Departements fich in ben Befit einer folden Lebranftalt ju feten batten.

ernsten und thätigen Leben, in welches die Eltern selbst sie einzusühren beabsichtigen, benehmen müssen:\*) so mischen sie Gift in die geswihren Nahrung. Sie sprechen nur von einem vernünftigen Leben; aber sit gewöhnen die bewegliche Phantasie der Kinder an die gewaltigen Aufregungen leidenschaftlicher Darstellungen und der Musik, womit jede ernstliche Studium ausbört. Sie erziehen sie zur Leidenschaft und lassen ihnen keinen Geschmack sür die darmlosen Vergnügungen. Nach alledem verlangen sie noch ein glückliches Ergednis der Erziehung und sehn se sür öde und sinster an, wenn sie diese Mischung des Guten und de Schlimmen nicht dulden will. Heißt das nicht auf den Wunsch eine guten Erziehung für seine Kinder sich etwas einbilden, ohne dafür sich irgendwelche Mühe zu geden oder den unerläßlichsten Regeln berselben sich zu unterwersen?

4. Beichließen wir mit dem Bilde vom maderen Beibe, welche der Weise entwirft:\*\*) "Ihr Wert", sagt er, "ist dem gleich, was wu weither und von den Enden ber Erde tommt. Das Berg ihres Gatter vertrant sich ihr; sie entbehrt nie der Beute, welche er ihr von seinen Siegen mitbringt; alle Tage ihres Lebens thut fie ihm Gutes und me Ubles. Sie sucht Wolle und Leinen: sie arbeitet mit Banben voll Bei heit. Beladen wie ein Raufmannsschiff, bringt fie von ferne ihre Bov rate. Rachts erhebt fie fich und teilt die Rahrung ihren Diensthoten aus. Sie betrachtet ein Feld und kauft es mit ihrer Arbeit, ber Fruck ihrer Banbe; fie pflanzt einen Beinberg. Sie gurtet ihre Lenben mit Mraft, sie hartet ihren Arm ab. Sie hat genossen und gesehen, wie ihr Geschäft nutbringend ist: ihr Licht erlischt nie in ber Nacht. Ihn Hand greift an harte Arbeit, und ihre Finger faffen bie Spindel. Dem noch öffnet fie ihre Sand bem Dürftigen und ftreckt fie bem Armen entgegen. Sie fürchtet weder Rälte noch Schnee: alle ihre Diensthoten haben boppelte Bewänder: sie hat ein Gewand für sich gewoben, feins Leinen und Purpur find ihre Rleibung. Ihr Gatte ift berühmt a

\*\*) Sprichwörter XXXI, 10 bis Enbe. Das Obenstehenbe giebt ein nach bem bamaligen Standpunkte ber Schrifterklärung getreue Übersetung. Die Bersailler Ausgabe (Lebel, 1820) giebt bazu noch eine Paraphrase, welche fie "eine sehr alten Abschrift bes Werkes von Fenelon" entnommen hat. Den Text ber ersten Ausgaben, bem wir oben gefolgt sind, hält sie merkwürdigerweise nur für eine Abklürzung ober einen Auszug aus bieser Paraphrase, die für sich keineld

Wert hat.

<sup>\*)</sup> Augustinus Bekenntn. I, 10: "Denn ich liebte ftolze Siege in ber Bettkämpfen und ben Ohrentigel erdichteter Erzählungen, daß er mich immer bet tiger ergriff und dieselbe Reugierbe mehr und mehr durch mein Auge ben Schaftellungen und Spielen ber Erwachsenne entgegenleuchtete, welche, wenn sie solche aufführen, solches Ansehen und bob gewinnen, daß fast alle fir ihre Linder durch iste wünfen, während sie dieselben doch gerne züchtigen lassen, wenn burch solche Schauspiele von bem Studium abgehalten werden, das nach ihres Wunsche zu solchen Leistungen sie befähigen sollte."

Rforten, das heißt in den Räten, wo er mit den ehrwürdigsten innern sitt. Sie versertigt Gewänder, welche sie versauft, Gürtel, sche sie den Kanaanitern seilbietet, Kraft und Schönheit sind ihre zidung, und sie wird lachen an ihrem letzten Tage. Sie öffnet ihren and der Weißheit, und ein Gebot der Milde ist auf ihrer Junge. achtet in ihrem Hause selchst auf die Spuren der Tritte, und sie nie ihr Brot ohne Beschäftigung. Ihre Kinder haben sich erhoben haben sie glücklich gepriesen; ihr Gatte erhebt sich desgleichen und fie: manche Töchter, sagt er, haben Reichtümer aufgehäuft, du hast alle übertrossen. Die Anmut ist trügerisch, die Schönheit ist eitel: Weib, welches Gott fürchtet, das wird gelobt werden. Gieb ihr der Frucht ihrer Hände, und an den Thoren, in den öffentlichen iten sei sie gelobt durch ihre eigenen Werke."

5. Obgleich die außerordentliche Verschiedenheit der Sitten, die irze und Kühnheit der Redesiguren diese Worte im Ansang dunkel ichen, gewahrt man darin eine so lebhaste und außdruckvolle Darsung, daß man dei genauer Prüfung dalb davon entzückt ist. Roch ehr aber möchte ich daran bemerkt haben die Auktorität des Salomo, veisesten aller Menschen, und die Auktorität des Heiligen Geistes löst, der so prächtige Worte gebraucht, damit man an einem reichen id vornehmen Weibe Einsachheit der Sitten, Sparsamkeit und Arbeits

mteit bewundere.

# Rat an eine Dame von Stand wegen der Erziehung ihrer Cochter.\*)

1. Ihrem Wunsche, gnädige Frau, entsprechend, lege ich Ihnen er meine Gedanken hinsichtlich der Erziehung Ihrer Tochter vor.

2. Hätten Sie mehrere Töchter, so könnten Sie sich in Verlegensit befinden infolge Ihrer Verhältnisse, welche Ihnen einen ausgedehnsen Verkehr nach außen auferlegen, als Ihnen lieb sein könnte. In Esem Fall könnten Sie irgendein gutes Kloster aussuchen, wo man the Erziehung der Pensionärinnen Sorgsalt verwendet.\*\*) Da Sie ver nur Eine Tochter zu erziehen haben und Gott Ihnen die Fähigsit verliehen hat, diese Sorge über sich zu nehmen, so glaube ich, daß ie ihr eine bessere Erziehung geben können als irgendein Kloster. Das uge einer verständigen, zärtlichen und christlichen Mutter entdeckt ganz wiß, was die Augen einer anderen nicht zu sehen vermögen. Da Che Eigenschaften sehr selten sind, ist es für die Mütter das sicherste,

\*\*) S. Ginleitung § 13 ff.

<sup>\*)</sup> S. oben in Fenelon's Leben Rap. 2 § 3.

ernsten und thätigen Leben, in welches die Eltern selbst sie einzuführen beabsichtigen, benehmen müssen;\*) so mischen sie Gift in die gesunde Nahrung. Sie sprechen nur von einem vernünftigen Leben; aber sie gewöhnen die bewegliche Phantasie der Kinder an die gewaltigen Aufregungen leidenschaftlicher Darstellungen und der Mussik, womit jedes ernstliche Studium aushört. Sie erziehen sie zur Leidenschaft und lassen ihnen keinen Geschmack für die harmlosen Vergnügungen. Nach alledem verlangen sie noch ein glückliches Ergebnis der Erziehung und sehen sie sür öde und sinster an, wenn sie diese Wischung des Guten und des Schlimmen nicht dulden will. Heißt das nicht auf den Wunsch einer guten Erziehung für seine Kinder sich etwas einbilden, ohne dafür sich irgendwelche Wühe zu geben oder den unerläßlichsten Regeln derselben sich zu unterwersen?

4. Beschließen wir mit dem Bilde vom mackeren Beibe, welches ber Weise entwirft: \*\*) "Ihr Wert", sagt er, "ist dem gleich, was von weither und von den Enden der Erde kommt. Das Herz ihres Gatten vertraut fich ihr; fie entbehrt nie der Beute, welche er ihr von feinen Siegen mitbringt; alle Tage ihres Lebens thut fie ihm Gutes und nie Ubles. Sie sucht Wolle und Leinen: sie arbeitet mit Händen voll Weisheit. Beladen wie ein Kaufmannsschiff, bringt sie von ferne ihre Borräte. Nachts erhebt fie fich und teilt die Nahrung ihren Dienstboten aus. Sie betrachtet ein Feld und kauft es mit ihrer Arbeit, der Frucht ihrer Hände; sie pflanzt einen Weinberg. Sie gurtet ihre Lenden mit Rraft, sie härtet ihren Arm ab. Sie hat genossen und gesehen, wie ihr Geschäft nutbringend ist: ihr Licht erlischt nie in der Nacht. Ihre hand greift an harte Arbeit, und ihre Finger faffen bie Spindel. Dennnoch öffnet sie ihre Sand dem Dürftigen und streckt fie dem Armen entgegen. Sie fürchtet weder Kälte noch Schnee; alle ihre Dienstboten haben boppelte Gewänder: sie hat ein Gewand für sich gewoben, feines Leinen und Purpur sind ihre Rleidung. Ihr Gatte ist berühmt an

<sup>\*)</sup> Augustinus Befenntn. I, 10: "Denn ich liebte ftolge Siege in ben Bettkämpfen und ben Ohrenkigel erdichteter Erzählungen, baß er mich immer heftiger ergriff und bieselbe Neugierbe mehr und mehr durch mein Auge ben Schanftellungen und Spielen ber Erwachsenen entgegenleuchtete, welche, wenn sie solches aufführen, solches Ansehen und Lob gewinnen, baß fast alle für ihre Kinber das Nämtiche wünschen, mährend sie bieselben doch gerne züchtigen lassen, wenn sie burch solchen Schauspiele von bem Studium abgehalten werben, das nach ihrem Muniche zu solchen Leiftungen sie bestbien follte."

Bunsche zu solden Leistungen sie befähigen sollte."

\*\*) Sprichwörter XXXI, 10 bis Ende. Das Obenstehende giebt eine nach dem damaligen Standpunkte der Schrifterklärung getrene Übersetzung. Die Bersailler Ausgabe (Lebel, 1820) giebt dazu noch eine Paraphrase, welche sie "einer sehr alten Abschift des Werkes von Fenelon" entnommen hat. Den Text der ersten Ausgaben, dem wir oben gefolgt sind, hält sie merkwürdigerweise nur für eine Abslürzung oder einen Auszug aus dieser Paraphrase, die für sich keinerlei Wert bat.

ben Pforten, das heißt in den Räten, wo er mit den ehrwürdigsten Männern sist. Sie versertigt Gewänder, welche sie versauft, Gürtel, welche sie den Kanaanitern seilbietet, Kraft und Schönheit sind ihre Kleidung, und sie wird lachen an ihrem letten Tage. Sie öffnet ihren Mund der Beisheit, und ein Gebot der Milde ist auf ihrer Junge. Sie achtet in ihrem Hause selchäftigung. Ihre Kinder haben sich erhoben und haben sie glücklich gepriesen; ihr Gatte erhebt sich desgleichen und lobt sie: manche Töchter, sagt er, haben Reichtümer ausgehäuft, du hast sie alle übertroffen. Die Anmut ist trügerisch, die Schönheit ist eitel: das Weid, welches Gott sürchtet, das wird gelobt werden. Gieb ihr von der Frucht ihrer Hände, und an den Thoren, in den öffentlichen Räten sei sie gelobt durch ihre eigenen Werke."

5. Obgleich die außerordentliche Verschiedenheit der Sitten, die Kürze und Kühnheit der Redesiguren diese Worte im Ansang dunkel machen, gewahrt man darin eine so lebhaste und außdrucksvolle Darstellung, daß man bei genauer Prüsung bald davon entzückt ist. Noch mehr aber möchte ich daran bemerkt haben die Auktorität des Salomo, des weisesten aller Menschen, und die Auktorität des Heiligen Geistes selbst, der so prächtige Worte gebraucht, damit man an einem reichen und vornehmen Weibe Einfachheit der Sitten, Sparsamkeit und Arbeits

samkeit bewundere.

# Rat an eine Dame von Stand wegen der Erziehung ihrer Cochter.\*)

1. Ihrem Bunsche, gnädige Frau, entsprechend, lege ich Ihnen hier meine Gedanken hinsichtlich der Erziehung Ihrer Tochter vor.

2. Hätten Sie mehrere Töchter, so könnten Sie sich in Verlegensheit befinden infolge Ihrer Verhältnisse, welche Ihnen einen ausgedehnsteren Verkehr nach außen auferlegen, als Ihnen lieb sein könnte. In diesem Fall könnten Sie irgendein gutes Kloster aussuchen, wo man auf die Erziehung der Pensionärinnen Sorgfalt verwendet.\*\*) Da Sie aber nur Eine Tochter zu erziehen haben und Gott Ihnen die Fähigsteit verliehen hat, diese Sorge über sich zu nehmen, so glaube ich, daß Sie ihr eine bessere Erziehung geben können als irgendein Kloster. Das Auge einer verständigen, zärtlichen und christlichen Mutter entdeckt ganz gewiß, was die Augen einer anderen nicht zu sehen vermögen. Da solche Eigenschaften sehr selten sind, ist es für die Mütter das sicherste,

\*\*) S. Einleitung § 13 ff.

<sup>\*)</sup> S. oben in Fénelon's Leben Rap. 2 § 3.

schaften vermischt sind, ertragen. Ohne eine solche, auf Ihre Unter

ftützung bedachte Berson wird es Ihnen nicht wohl gelingen.

4. Da Ihre Tochter einen ziemlich entwickelten Berftand zeigt bei aroker Leichtigkeit und Schärfe der Auffassung, so befürchte ich bei ihr die Neigung zur Schöngeistigkeit und ein Übermaß eitler und geführ licher Bigbegier. Sie gestatten mir wohl, gnädige Frau, Ihnen m jagen, mas Sie nicht verleten kann, da es auf Sie keinen Bezug hat Die Frauen legen in der Regel eine noch größere Leidenschaft darant, ihren Geist zu schmuden, als ihren Leib. Diejenigen, welche zu Studien befähigt sind und die Hoffmung begen, auf diesem Wege fich auszw zeichnen, gehen ihren Büchern mit noch größerem Eifer nach als ihren But. Sie verbergen ihr Wiffen ein wenig; aber fie verbergen es bot nur halb, um zu bem Lob ber geiftigen Begabung bas ber Bescheiden heit zu verdienen. Andere Gitelkeiten gröberer Art können leichter at bessert werden, weil sie in die Augen fallen, weil man sich daraus einen Borwurf macht und weil fie einen leichtfertigen Charafter verrate Aber eine wißbegierige Frau, welche einen Ehrgeiz darein sett, viel p wissen, schmeichelt sich, ein überlegener Geift in ihrem Geschlechte # fein; fie rechnet es fich zum Berdienfte an, daß fie ben Zeitbertreib um die Gitelkeiten der anderen Frauen verachtet, sie halt fich für tadellet ! in allem, und nichts heilt fie von ihrem Dünkel. Sie wird in ball Regel alles nur halb wiffen; ihr Wiffen blendet fie mehr, als es fe [10] aufklärt; sie schmeichelt sich, alles zu wissen; sie giebt entscheibende Ur 🔯 teile ab und ftellt fich leidenschaftlich auf die Seite einer Partei gega to eine andere in all den Streitfragen, welche über ihr Berktandnis geha 🎉 selbst in religiösen Dingen: daber kommt es auch, daß alle neu auf kommenden Sekten durch die Frauen, welche sie eingeschmuggelt wie unterstützt haben, so viele Förderung erfuhren. Die Frauen haben in b bebeutende Unterhaltungsgabe und wiffen Rante mit aller Lebhaftigte Bebr zu führen. Die unverhüllte Eitelkeit der Frauen, die man als de Pere kennt, ist viel weniger zu fürchten als jene ernste und verfeinerte Et feit, welche sich der Schöngeisterei zuwendet, um durch einen Son ben gediegener Borzüge zu glänzen. Es ift baber eine wichtige Sache bi 6 Ihre Tochter sofort zu einer verftändigen Einfalt zurückgebracht wete ker Es genügt, wenn sie so viele Kenntnisse von der Religion hat. daß fie fet 1 glaubt und im Leben genau befolgt, ohne sich je ein fritisches Und tell darüber zu erlauben. Sie foll nur die Rirche horen und für teine thet oppositionellen oder der Neuerung verdächtigen Prediger eine Bottie Ihr Beichtvater foll ein Mann fein, der fich offen gegen de tre! erklärt hat, was sich Partei nennt. Sie foll die Unterhaltung berjenig 196 Frauen meiden, die sich damit befassen, über die kirchliche Lehre leich hin zu urteilen, und es soll ihr flar werden, wie ungehörig und w berblich eine solche Freiheit ift. Sie muß einen Abschen haben bor M \*\* nisses wegen zu machen. Ich schätze die Erziehung der guten Klöster sehr; aber ich rechne noch mehr auf die einer guten Mutter, wenn diese berselben sich ungehindert widmen kann. Ich ziehe daher den Schluß, daß Ihre Tochter bei Ihnen besser aufgehoben ist als in dem besten Kloster, das Sie wählen könnten. Aber es giebt wenige Mütter, denen man einen solchen Kat erteilen dürfte.

3. Allerdings würde diese Erziehung große Gefahren mit sich führen, wenn Sie nicht darauf bedacht wären, die Frauen, welche in der Umgebung Ihrer Tochter sein sollen, mit Bedacht auszuwählen. bäuslichen Beschäftigungen und ber burch Schicklichkeitsrücksichten gebotene Berkehr nach außen erlauben Ihnen nicht, das Kind immer unter Ihren Augen zu haben: es ist angezeigt, daß es möglichst wenig aus Ihrer Nähe komme; aber Sie konnen es boch nicht überall mit fich nehmen. Wenn Sie Ihre Tochter Frauen von flatterhaftem, grundsaklosem und unbedachtem Wesen überlassen, so werden diese ihr in acht Tagen mehr Schaben zufügen, als Sie ihr in Jahren nüten können. fonen haben in der Regel felbst nur eine schlechte Erziehung genoffen und werden ihr eine ungefähr gleiche geben. Sie werden sich in ihren Reben zu frei gehen laffen in Gegenwart eines Kindes, welches auf alles achtet und sich für befugt halten wird, desaleichen zu thun: sie werden vielfältig falsche und gefährliche Grundfätze aufftellen. Kind wird Schmähungen, Lügen, leichtfinnige Verdächtigungen, grundlose Streitereien anhören. Es wird Giferfüchteleien, Feindschaften, wunderliche und unverträgliche Launen und manchmal erheuchelte ober abergläubische und verkehrte Andachtsübungen ansehen, und seine gröbsten Fehler werden ungebeffert bleiben. Außerdem werden diese fflavischen Seelen nicht ermangeln, dem Kinde durch die bedenklichsten Gefälligkeiten und Schmeicheleien gefallen zu wollen. Ich geftebe, daß die Erziehung ber mittelmäßigften Rlöfter beffer ware als biefe hausliche Erziehung. Aber ich nehme an, daß Sie Ihre Tochter nie aus den Augen verlieren werden, außer im Fall einer unabwendbaren Notwendigkeit, und daß Sie jedenfalls eine zuverläffige Verson an der Hand haben, welche für Sie eintreten wird, im Falle sie einmal genötigt sein werden, sie zu verlassen. Diese Verson muß genug Verstand und Tugend besitzen, um sich eine nicht brückende Auktorität zu verschaffen, die anderen Frauen in ihrer Bflicht zu erhalten, das Kind, wenn es nötig ift, zurechtzuweisen, ohne sich seinen Saß zuzuziehen, und Ihnen Rechenschaft über alles zu geben, was wegen der Folgen einige Aufmerkamkeit verdient. Ich gebe zu, daß eine solche Frau nicht leicht zu finden ist; aber es ist zu wichtig, daß man sie suche und die nötige Ausgabe mache, damit sie bei Ihnen eine angenehme Stellung finde. Ich weiß, daß man sich dabei recht unangenehm verrechnen kann; aber man muß sich mit den wesentlichen Eigenschaften begnügen und die Mängel, welche mit diesen Eigenschaften vermischt sind, extragen. Dhne eine solche, auf Ihre Unter-

stützung bedachte Person wird es Ihnen nicht wohl gelingen.

4. Da Ihre Tochter einen ziemlich entwickelten Verstand zeigt bei großer Leichtigkeit und Schärfe der Auffassung, so befürchte ich bei ihr bie Neigung zur Schöngeistigkeit und ein Übermaß eitler und gefährlicher Wißbegier. Sie gestatten mir wohl, gnädige Frau, Ihnen zu sagen, was Sie nicht verletzen kann, da es auf Sie keinen Bezug hat. Die Frauen legen in der Regel eine noch größere Leidenschaft darauf, ihren Geift zu schmuden, als ihren Leib. Diejenigen, welche zu Studien befähigt find und die Hoffmung hegen, auf diesem Wege fich auszuzeichnen, gehen ihren Büchern mit noch größerem Eifer nach als ihrem But. Sie verbergen ihr Wiffen ein wenig; aber fie verbergen es boch nur halb, um zu dem Lob der geiftigen Begabung das der Bescheidenheit zu verdienen. Andere Gitelkeiten gröberer Art können leichter gebessert werden, weil sie in die Augen fallen, weil man sich daraus einen Vorwurf macht und weil sie einen leichtfertigen Charakter verraten. Aber eine wißbegierige Frau, welche einen Ehrgeiz barein sett, viel zu wiffen, schmeichelt sich, ein überlegener Geift in ihrem Geschlechte zu sein; sie rechnet es sich zum Berbienfte an, daß sie ben Reitvertreib und die Sitekkeiten der anderen Frauen verachtet, sie hält sich für tadellos in allem, und nichts heilt sie von ihrem Dünkel. Sie wird in der Regel alles nur halb wiffen; ihr Wiffen blendet fie mehr, als es fie aufflärt; sie schmeichelt sich, alles zu wissen; sie giebt entscheidende Urteile ab und stellt sich leidenschaftlich auf die Seite einer Partei gegen eine andere in all den Streitfragen, welche über ihr Verständnis gehen, selbst in religiösen Dingen: daber kommt es auch, daß alle neu aufkommenden Sekten durch die Frauen, welche sie eingeschmuggelt und unterstützt haben, so viele Förderung erfuhren. Die Frauen haben eine bedeutende Unterhaltungsgabe und wissen Ränke mit aller Lebhaftigkeit zu führen. Die unberhüllte Eitelkeit der Frauen, die man als eitel kennt, ist viel weniger zu fürchten als jene ernste und verfeinerte Eitelfeit, welche sich der Schöngeisterei zuwendet, um durch einen Schein gediegener Vorzüge zu glänzen. Es ist daher eine wichtige Sache, daß Ihre Tochter sofort zu einer verständigen Einfalt zurückgebracht werde. Es genügt, wenn fie so viele Kenntnisse von der Religion hat, daß sie sie glaubt und im Leben genau befolgt, ohne sich je ein kritisches Urteil darüber zu erlauben. Sie soll nur die Kirche hören und für keinen oppositionellen oder der Neuerung verdächtigen Prediger eine Vorliebe Ihr Beichtvater foll ein Mann fein, der fich offen gegen alles erklärt hat, was sich Bartei nennt. Sie soll die Unterhaltung derjenigen Frauen meiben, die fich damit befassen, über die kirchliche Lehre leichthin zu urteilen, und es soll ihr flar werden, wie ungehörig und verberblich eine folche Freiheit ift. Sie muß einen Abscheu haben bor der zu ftützen und zu wahren. Ein junges Mädchen setzt die Auhe seines ganzen Lebens aufs Spiel, wenn es einen eiteln, leichtsinnigen und unsgeordneten Mann heiratet. So ist es denn von größter Bichtigkeit für sie, sich in die Lage zu bringen, daß sie einen verständigen, geordneten Wann von gediegenem Wesen und Befähigung für den Beruf sinde. Dazu aber muß man anspruchslos sein und nichts Leichtsertiges und Überstiegenes an sich dulden. Welcher verständige und einsichtige Mann wird eine eitle Frau haben wollen, deren Tugend, nach ihrem Äußern

au schließen, noch Zweifel zuläßt?

7. Ihre vorzüglichste Stütze werden Sie aber darin finden, daß Sie das Herz Ihrer Tochter für die chriftliche Tugend gewinnen. Schüchtern Sie sie in Dingen der Frommigkeit nicht ein durch eine unnüte Strenge; lassen Sie ihr eine ehrbare Freiheit und eine unschulbige Freude; gewöhnen Sie sie baran, in ihrer Freude nicht bis an bie Grenzen ber Sunde zu geben und ihre Vergnügungen fern von den vergiftenden Lustbarkeiten zu suchen. Suchen Sie Gesellschaften für fie, burch welche sie nicht verdorben wird, und Erholungen zu bestimmten Stunden, welche ihr die Luft für die ernsten Beschäftigungen des übrigen Tages nicht nehmen. Arbeiten Sie dahin, daß sie ihr Bergnügen in Gott finde: dulden Sie nicht, daß fie ihn nur als einen mächtigen, unerbittlichen Richter ansehe, welcher seine Augen immer über uns hat. um uns zurechtzuweisen und uns bei jeder Gelegenheit Zwang aufzuerlegen; zeigen Sie ihr, wie fanft er ift, wie er fich unseren Bedürfnissen anbequemt und Mitleid hat mit unseren Schwächen; machen Sie fie vertraut mit ihm wie mit einem gärtlichen und teilnahmsvollen Bater. Laffen Sie nicht zu. daß fie das Gebet als einen langweiligen Mükiggang und als einen geiftigen Zwang ansehe, bem man sich unterwirft, während die flüchtige Phantasie umherschweift. Machen Sie ihr begreiflich, daß es sich darum handelt, oft in sein Inneres einzukehren. um Gott darin zu finden, weil sein Reich in uns ift. Es handelt sich barum, Gott in der Stille seines Herzens zu hören, indem man fagt: 3ch werde hören, was der Herr in meinem Junern spricht."\*) Es handelt sich um die segensreiche Gewöhnung, vor seinem Angesichte zu handeln und fröhlich alle Dinge zu verrichten, die großen wie die kleinen, um seiner Liebe willen. Es handelt sich darum, fich jedesmal aufs neue vor sein Angesicht zu stellen, sobald man gewahr wird, daß man ihn aus den Augen verloren hat. Es handelt fich darum, die Gedanken, die uns zerftreuen, fallen zu laffen, sobald man fie wahrnimmt, ohne durch ben Kampf gegen die Zerstreumgen sich zu zerstreuen und ohne durch beren häufige Biederkehr sich beunruhigen zu lassen. Man muß Geduld haben mit sich und sich nie zurückschrecken lassen, welche Unbeständigkeit

<sup>\*)</sup> Bfalm 84 (85) B. 9.

bes Geistes man auch an sich erfahre. Die unfreiwilligen Zerstremmgen entfernen uns nicht von Gott; nichts ift ihm so wohlgefällig als jene bemütige Geduld einer Seele, die immer bereit ift von vorne anzufangen, um zu ihm zurudzukehren. Ihre Tochter wird balb auf ben Beg bes Gebetes gelangen, wenn Sie ihr die mahre Pforte bazu recht zeigen Es handelt sich ba nicht um große geiftige Anspannungen, Flüge ber Phantafie oder entzückende Gefühle, welche Gott giebt und nimmt, wie es ihm gefällt. Wenn man kein anderes Gebet kennt als basienige welches in all jenen Dingen besteht, die so recht geeignet find, uns innerlich zu schmeicheln, tritt bald Entmutigung ein; benn ein folches Gebet persieat, und dann glaubt man alles verloren zn haben. ihr bagegen, daß das Gebet einer harmlosen, vertraulichen und zur lichen Gesellschaft gleicht, ober vielmehr, daß es diese Gesellschaft selbst Machen Sie es ihr zur Gewohnheit, ihr Herz vor Gott zu er schließen, alles zu benützen, um mit ihm sich zu unterhalten und voll Bertrauen mit ihm zu reden, wie man frei und zwanglos mit jemanden spricht, den man liebt und von deffen herzlicher Liebe man versicher Die meisten Menschen, welche sich auf ein gewisses erzwungenes Gebet beschränken, verkehren mit Gott wie mit Versonen, die man hoch achtet, aber nur felten und bloß der Form wegen fieht, ohne sie ju lieben oder von ihnen geliebt zu werden; alles geht in Förmlichkeit und Anstandsphrasen auf; man zwingt sich, langweilt sich und kam bas Ende kaum erwarten. Dagegen verkehren die wahrhaft innerlichen Menschen mit Gott, wie man mit vertrauten Freunden verkehrt: da mißt man nicht ab, was man sagt, weil man weiß, mit wem man spricht; man sagt nichts außer aus der Fülle und Einfalt des Herzens; man spricht mit Gott von den gemeinsamen Angelegenheiten, die da find seine Ehre und unser Heil. Wir vertrauen ihm unsere Mängel, die wir bessern wollen, unsere Pflichten, deren Erfüllung uns Bedürf nis ist, unsere Versuchungen, die wir überwinden müssen, die Empfindlichkeiten und Klügeleien unserer Eigenliebe, die unterdrückt werden sollen Man sagt ihm alles; man hört ihn über alles; man bespricht mit ihm seine Gebote und selbst seine Rate. Das ist nicht mehr eine Anstandsunter haltung, es ist ein freies, mahrhaft freundschaftliches Gespräch: dann wird Gott ber Freund unseres Herzens, der Vater, an bessen Busen bas Kind seinen Trost sucht, der Gatte, mit dem man nur ein Geift ist burch die Gnade. Man bemütigt sich, aber man verliert ben Mut nicht; man bat ein wahres Vertrauen zu Gott, aber ein gänzliches Mißtrauen gegen fich selbit; man vergist sich nie, wenn es gilt, seine Fehler zu bessern, aber man veraikt sich, um nie den schmeichlerischen Rat seiner Eigenliebe zu boren Wenn Sie diese einfache und auf den rechten Grund gepflanzte Frömmigkeit in das Herz Ihrer Tochter legen, wird sie große Fortschritte machen Ich wünsche u. s. w.

# Viertes Buch.

Die Vernunftpädagogik. IV.: Frau von Maintenon.

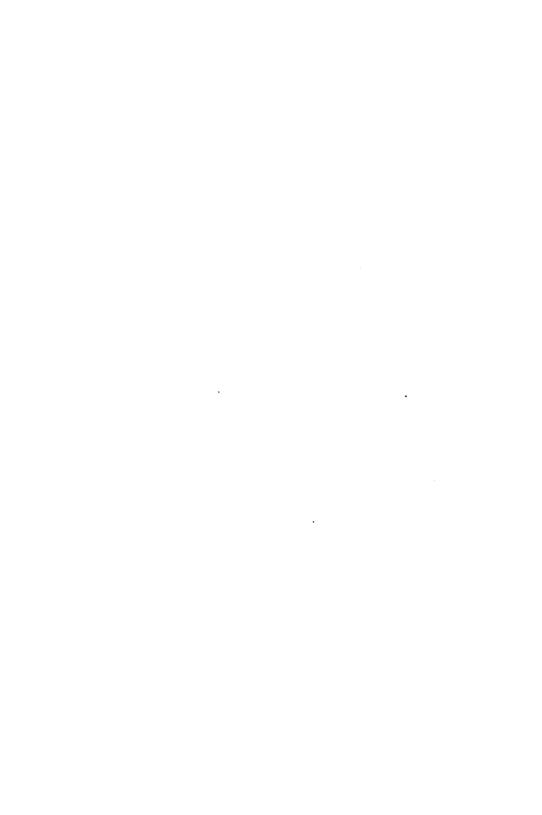

### 1. Lebensschicksale bis zur Gründung von Saint-Cyr.

1. Francoise d'Aubigne wurde geboren am 27. November 1635. ht ganz fünf Jahre nach dem Tode ihres Großvaters, des ritterlich dern und standhaften Theodore-Agrippa d'Aubigne, des Verers der Tragiques, von deffen Beift viel auf die Enkelin übergegangen \*) Ihr Bater war ein ungeordneter, heruntergekommener Mensch, zur Zeit, da Frangoise zur Welt kam, wegen Falschmunzerei im Hoffe zu Riort gefangen saß samt seiner Gattin, welche den unwüren Mann nicht hatte verlassen wollen. Er wurde begnadigt, als die Ehter vier Jahre alt war. Man fagt, er habe versprechen muffen, Die katholische Kirche zurückzutreten. Er scheint aber diese Bedingung It erfüllt zu haben, sodaß er sich zur Auswanderung nach der Insel ertinique entschloß. Auf der Überfahrt wurde die Tochter von einer Deren Krankheit befallen. Man traf schon Anstalten, das totgeglaubte id ins Meer zu versenken, als die Mutter noch Zeichen des Lebens ihm bemerkte: "nicht um geringer Zwecke willen wird man fo vom abesrand zurückgerufen", bemerkte ber Bischof von Met, als in seiner genwart die Marquise von Maintenon dem Könige von dem Vorfall Aber auch auf der Martinique ging es der Familie nicht ihlte. Der Bater starb 1645, und den beiden Hinterlassenen blieb )ts anderes übrig, als nach Frankreich zurückzukehren, wo man doch ige Hilfe von Verwandten zu hoffen hatte. Francoise war von der ttter mit Sorgfalt und in einer ihrem Namen entsprechenden Beise Igen werden; die Erinnerung an die Zeit, wo der vertrauteste Freund guten Königs Heinrich IV. ein Aubigne gewesen war, blieb der Bige Stolz der verlassenen Frauen. In Frankreich nahm Mad. de Cette, die Schwester des Baters der jungen Françoise, sich der weis en Erziehung des Mädchens an, das sie schon früher einmal zu sich ommen hatte, als der Bater noch im Gefängnis war. Aber die nte war eine strenge Calvinistin; die Nichte war aber katholisch ge= Ihre Pathin, die Gräfin von Neuillant, bewirkte daber, Françoise in ein Ursulinerinnenkloster zu Niort gebracht wurde, man sich alle Mühe gab, das junge Mädchen zum Katholizismus

<sup>\*)</sup> Bgl. oben § 11 ber Ginleitung.

zurückzuführen, mis endlich nich gelang.\*) Num aber zog Mab te Billette ihre Hand dem der Richte ab. die man auch im Kloster ohne Enrichadigung midt weuer bedalten wollte. Sie lebte num bei der Mutter, die sich von der Arbeit ihrer Hände nährte und bald studt. Die strengglandige Erröm draute die verwaiste Mädchen wieder in ein Kloster, sübrte est aber dann mit sich nach Paris und in das has des Abde Scarren des bekannten gutmütigen, aber etwas leichtsfertigen Mannes und Burlessendichters. der durch eigene Schuld gelähmt, bis fortwahrenden Schmerzen und Enräugungen seine glückliche Laume so wenig verler. daß er der Mittelrunkt einer ausgelassenen schöngeistigen Geiellichaft wurde.

2. Alle er die Berbaltmisse kennen gelernt, in welchen d'Aubigwis Entelin lebte, bot er ibr an. Te in ein Alofter einzukaufen, wem fe nicht vielmehr seine Gartin merten wollte. Rach langem Rögern em ichloß sie sich zum leptern im Zahre 1650. Gs war eine eigentüm liche Ebe. Beide Teile wußten, daß es nur Dankbarkeit auf ber eine achtimgevolle Hinneigung auf der andern Seite fein konnte, mas fie a einander band; aber nie baben, mas nie nich versprochen, treulich gehalten Frau Scarron tonnte in murbigem Swize von fich jagen, daß ihr Gatt "teinen anderen Schup gegen die Langeweile, feinen anderen Eroft u all feinen Leiden batte als eine Frau, die er liebte." \*\*) Ihr einge zogenes Wejen, ihre ernite Haltung aller Ausgelassenheit und Ime deutigfeit gegenüber brachte auch in die weniger iprobe Befellicont welche bei ihrem Gatten verkehrte, eine großere Zurudhaltung. Scorra unterzog felbst seine Schriften gerne der strengeren Censur seiner junga Gattin. 2118 er aber im Sabre 1660 farb, war ihr Erbteil wieder die Armut. Was sie ihrem Gatten verdankte, war eine bebeutente litterarische Bildung: nich fetbit hatte nie den Ruf einer fittenreinen, liebenswürdigen Grau zu verdanten. Die Königin = Mutter gab ihr ein Pension von 2000 Livres \*\*\*, mit welcher sie sich in das Ursulinerimm

\*\*\*) Es war eine Ubertragung ber Benfion, welche Scarron bezogen hatte. auf seine Bitme; boch belief fich zu bes Dichters Lebzeiten biefer Gnabengeball

auf nur 1500 Livres.

<sup>\*)</sup> Übrigens macht fie noch im Jabre 1672 ihrem Bruber Borwürfe, bis er bie hugenotten verfolge, die nicht in einer Schuld, sondern nur in einem Ind tum sich befänden, "in welchem wir selbst befangen waren und aus dem die walt uns nie gezogen bätte." Später faut sie barüber zu Magen, daß in eine Zeit, wo ber König ben Protestantismus fast ausgerottet, gerade ihre Familie hugenottisch blieb (24. August 1681).

<sup>\*\*)</sup> Brief vom 18. Jan. 1660 an Mad. Fouquet. — Rach feinem Lettigerieb fie einmal an Rinen be Lenclos: "Jebermann weiß, wie heiter Scarnt war; fast niemand hat die Gebiegenheit seines Besens getaumt. . . . Mein Gemwar im Grunde ein vortrefslicher Mann. Ich habe ihn von seinen Bigellose feiten zurückgebracht. Sein herz war nicht leibenschaftlich und nicht lasterhaft; a besaß eine anerkannte Rechtlichteit und eine Selbstlosigkeit ohne Gleichen."

Nofter der Rue Saint=Jacques in Baris zurudzog, wo fie, sparsam und bescheiben, ein sorgenlos vergnügtes Leben führte. Mit der feinen Gesellschaft der gebildeten Kreise lebte fie auch jett noch in fortwährenbem Berkehr. "Die Frauen liebten mich, weil ich in Gesellschaft mich gefällig zeigte und mich lieber mit anderen beschäftigte als mit mir felbft. Die Männer gingen mir nach, weil ich noch die Reize der Jugend befaß. Ich habe alles Mögliche gesehen, aber immer in allen Ehren; es war eine achtungsvolle und allgemeine Freundschaft. Ich wollte von niemanden ausschließlich geliebt sein; ich wollte jedermanns Liebe befiten, mir einen guten Ruf erwerben, eine schöne Rolle spielen und ben Beifall der rechten Leute ernten: das war mein höchstes Ziel . . . Um einen guten Namen wäre ich imstande gewesen alles zu thun und zu bulben. 3ch that mir viel Zwang an; aber es kostete mich keine Überwindung, wenn ich mir nur dadurch einen guten Namen erwarb: das war mein Stedenpferd. Der Reichtum hatte keinen Reiz für mich: ich war hundert Ellen erhaben über den Eigennut: ich trachtete nach Ehre. "\*) Die Briefe aus biefer Zeit zeigen, daß innige Religiosität schon bamals ibr Wesen kennzeichnete. Die Frommigkeit jener Tage glich freilich nicht iener spstematischen Devotion, die später in der höheren französischen Sefellschaft heimisch wurde, um vieles andere zu bedecken, mas mit der Religion weniger zu thun hatte. Man hat oft behauptet, erft das Auftreten des Vaters Bourdaloue in Paris, welches in das Jahr 1669 fällt, habe sie bewogen, ihrer Lebensführung eine streng religiöse Richtung zu geben. Aber sie schreibt schon im Jahre 1660, unmittelbar nach dem Tode ihres Gatten, an die Marechalle d'Albret, die ihr wohl Die königliche Benfion verschafft hat: "Beurteilen Sie nach dem Ebelmut Ihrer Handlung, wie lebhaft meine Dankbarkeit und wie hoch meine Achtung sein muß. So kann ich also in Rube für mein Seelenheil Ich habe Gott versprochen, ein Viertel meiner Pension den Armen zu geben; sie können mit Jug und Recht den Überschuß von 500 Libres beansbruchen, welche Scarron nicht besaß."

3. Übrigens verkehrte sie auch jett mit den nämlichen Kreisen, mit welchen sie durch Scarron in Berührung gebracht worden war, und sie war überall wohl gelitten. Die Frau von Sebigne und Ninon de Lenclos gehörten zu ihren nächsten Bekannten. Als im Jahre 1666 die Königin-Mutter starb und der Verlust der Pension die junge Witwe in die schlimmste Lage brachte, waren die Freundinnen ihr in jeder Art behilstich. Den Vorschlag, einen reichen Hösling zu heiraten, konnte sie freilich nicht annehmen; sie zog ihre Armut der Verdindung mit einem geist- und sittenlosen Manne vor. Indessen wurde ihre Lage

<sup>\*)</sup> Lettres édifiantes (Lavallée S. 10). — Bgl. anch Fénelon's späteres Urteil Kap. 2 § 3 bieses Buches.

immer miktider. Berinde den King zur Fortbezahlung bes Inder gedaltes zu dewegen, idenernen: die Freunde hatten ihre Bemihung erickörit, und sie wollte idnen nicht länger lästig fallen. So entigte sich, mit der Bemigin von Remours nach Lissadame de Montespa, die sich, mit der Kringen. Diese war gerührt von dem Intgen, die wahren Bericht der Binne und veranlaßte sie, ihr ein schristliche binch zur Uberreichung an den König zuzustellen. Dieses wurde vom King der eben damals in vertrautichere Beziehung zu Madame de Montespa trat.\*) "gütig ausgenommen: vielleicht dat die Hand, aus welchen einspisse, ihm die Sache angenehm gemacht."\*\*) Das Gnabengeht wurde in gleicher döbe weiter dewilligt: die Reise nach Portugal wurd ausgegeden: Frau Searron lebte wieder wie zudor, arm und verzust bescheiden und klug.\*\*\*)

**h** Ĝ

in i

**CAKE** 

ii tao

É h

de kā: 4. Madame de Monteivan vergaß die Hilfesuchende nicht 3 ice en Rabre 1669 ließ fie bei ihr anfragen, ob fie bie Erziehung ber Kinde alma. übernehmen wolle, welche nie vom Könige batte. Darin lag nach be maligen Begriffen durchaus nichts Entebrendes, wenn die Kinder mit di lich von königlichem Blut waren: aber über den letteren Bunt mit fie versichert sein, weil sie vorausseben konnte, daß man der Sache in eine für sie bedenkliche Deutung geben wurde. "Soll ich", schreibt ! darüber, "meine Rube und meine Freiheit aufopfern? Überdies im dieses Geheimnis, die tiefe Verschwiegenheit, die man von mir sondet ohne mir in der That den Schluffel bazu zu geben, meine Fremt auf den Gebanken bringen, daß man mir eine Schlinge lege. Ben indessen die Kinder bem Könige gehören, so will ich es thum: mit bem ber Frau von Montespan wurde ich mich nicht ohne Bebenken besoffen: Das ift men jo muß mir benn ber König den Befehl dazu erteilen. letites Wort."

5. Der König ersuchte sie persönlich, den Dienst zu übernehma, und so zog sie denn, um ihrem Versprechen treu zu bleiben, mit de kleinen Familie sich in einen stillen Stadtteil zurück, in die Rus girard. Ihre Freunde wußten nicht, wo sie hingekommen, und die Rus barn nicht, wer die Dame war, die sich so geheimnisdool bei ihm

<sup>\*)</sup> Auf ber Reise bes Königs nach Flanbern im Jahre 1670, ber erftet. welche ber Monarch nicht zu Pferbe machte, befand sich Mab. be Montespan wie bem König, ber Königin und ber Schmägerin bes Königs, in einer präckies Karosse. Damals wurde ihr "Triumph offenbar." (Boltaire, siecle de Louis XIV, Kap. 26.)

\*\*\*) Brief an Mab. be Chantelou vom 11. Juli 1666.

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;Unglich ift man nur aus eigener Schuld. Das ift immer mei Text", schreibt fie einmal an ihren alteren Bruber; freilich war fie bamals sches im Bestige ber königlichen Gnabe.

niedergelassen. Die Aufgabe der Erzieherin der königlichen Kinder war feinesweas leicht. Die Mutter war höchst reizbar und launenhaft, die Rinder fast immer franklich. Oft mußte der König selbst Frieden stiften zwischen den beiden Frauen. "Madame de Montesvan", schreibt Frau Scarron im Jahre 1671, "ift keiner Freundschaft fähig; fie schildert mich dem Könige, wie es ihr in den Sinn kommt und untergräbt mich in seiner Achtung: er betrachtet mich als eine wunderliche Verson, die man ertragen muß, als einen Schöngeift, den man schonen muß, wie eine emvfindsame Dame, die immer Verdacht schöpft. Ich wage nicht, allein mit ihm zu sprechen, weil sie es mir nie verzeihen wurde, und wenn ich es auch thun wollte, so erlaubt mir doch die Dankbarkeit gegen Frau von Montespan nicht, gegen sie zu sprechen." Bei allem jedoch wußte die kluge Frau ihre Stellung zu wahren, was ihr um so leichter gelang, als die Kinder die zärtlichste Zuneigung zu der "Mutter" faßten, welche der König ihnen gegeben. Man weiß, daß die große Liebe, welche biese einem berselben, dem späteren Herzog von Maine, zuwandte, vor Lubwig's XIV. Tod die Politiker in Angst versetzte.\*) Im Jahre 1672 wurden die Kinder der Montespan "legitimiert" und ihre Erzieherin damit an den Hof gezogen. Schon ein Jahr später schenkte ihr der König das Besitztum Maintenon, welches 15000 Livres jährlich eintrug, und so war denn die arme Witwe des Dichters durch königlichen Befehl Frau von Maintenon geworden. So fehr hatte das Urteil des Königs sich zu ihren Gunften gewendet. Schon beginnt man, fie um ihre Ansicht zu bitten in diesen oder jenen schwierigen Angelegenheiten. Wenn die Mutter der königlichen Kinder in die Erziehung eingreift, wahrscheinlich immer mehr in der Aufregung als aus wahrer mütterlicher Sorge, so behauptet Frau von Maintenon ihre Stellung mit allem Nachbruck: "Ich nehme mir manchmal vor, nicht so lebhaft zu sein und die Kinder der Führung ihrer Mutter zu überlassen; aber ich würde, wenn ich sie aus der Hand lieke, alauben, ich beleidige Gott und verrate das Vertrauen, welches der Bater in mich setzt. \*\*\*) Aber man beareift das ganze Verhältnis erft, wenn man erfährt, daß die königliche Geliebte zu berselben Zeit die Erzieherin ihrer Kinder an einen Herzog verheiraten will, ein Plan, den jene ihr leicht ausredet mit Berufung auf ihre große Anhänglichkeit an die Kinder. Die Klagen über die Leidenschaftlichkeit der Mad. de Montesvan bören nicht auf. Hundertmal sehnt sich die Erzieherin nach Erlösung aus ihrer unruhigen und aufreibenden Arbeit; aber wenn man Miene macht, sie zu erlösen, so sett fie fich erst recht fest. Der König "fürchtet jett bas Gespräch mit bem Schöngeist ber Mad. be Montespan" - so erschien ihm im Anfange

\*) Bausset, hist. de Fénelon III S. 334.

<sup>\*\*)</sup> Brief an ihren Beichtvater, ben Abbe Gobelin, ohne Datum.

bie Witwe Scarron — "nicht mehr"\*) — und Frau von Main "wird man nicht so leicht los." \*\*) Unterdessen war das Berh amischen bem König und seiner Geliebten gelockert worben. Boffuet ben König bestimmen wollen, das Verhältnis zu lösen, hatte abe nahe die gegenteilige Wirtung erreicht; dagegen hatte Frau von 2 tenon, wie es scheint, aus bem nämlichen Grunde mehr Unfeber Einfluß beim König erlangt. Im Jahre 1679 gebar Mab. be tespan eine Tochter. Mad. be Maintenon schreibt barüber: "Ma Montespan . . . meint, diese Tochter habe ihr das Herz bes K gekostet." Bald wird jene von ihr beschuldigt, Liebe zum Köni begen; "biefes Berbrechen, erwiderte ich ihr lachend, teile ich mit I - Aber, versette sie, bilben Sie sich nicht ein, daß er ein Beib . . . Sie sprach nicht zu Enbe; es war zum erften Mal, baf id wie fie ihre Leibenschaft banbigte. Ihre Gunft, fügte fie bingu, nicht länger bauern als die meine. "\*\*\*) In der That war die zu Mad. de Montespan im Herzen des Königs erloschen. jett ganze Stunden im Rabinett ber Frau von Maintenon zu, r in ihm "ben liebenswürdigsten Mann seines Königreichs findet" mit ihm von seinem Seelenheil rebet. Auch ber unglücklichen Geli welche nach dem niederschlagenden Worte des Königs "ich will geniert sein" Trost bei ihr sucht, antwortet fie in gleicher Beise, i fie mit ihr "bon Gott spricht." Mademoiselle be Fontanges unterbessen durch die Gunft des Königs beglückt worden. Montespan sah aber wohl, daß ihre Schutbefohlene von ehemals Könige immer noch ungeheuer viel galt. So hätte benn ber ! brei Maitressen, warf ihr Frau von Maintenon ein. "D ja", antw fie, "mich bem Namen nach, biefes Mäbchen ber Thatfache nach Sie nach bem Herzen." +) Mab. be Montespan ließ sich zur Su tendentin des Hofes der Königin machen; Mad. de Maintenon n Kammerfrau (dame d'atour) ber Dauphine und frei von der bishe Gebieterin, beren Launen sie jetzt umsoweniger ertragen hatte.

6. Umftände und Berechnung trieben von dieser Zeit an Fran Maintenon in eine Stellung hinein, die sie freilich, ihrem Than entsprechend, mit Klugheit zu behaupten und vielsach zum Besten Königs und des Landes zu benützen verstand, die ihr aber selbs Ansang nicht immer klar gewesen sein kann. Zum ersten Mal ihrem Leben errangen Gesühle echt weiblicher Art die Oberhand den klugen Berstand und die Mäßigung der eigentümlichen Frau.

<sup>\*)</sup> Brief aus bem Jahre 1677. \*\*) Brief vom 12. Mai 1677.

<sup>\*\*\*)</sup> Brief vom 1. April 1679.

<sup>†)</sup> Moi de nom, cette fille de fait, et vous du coeur. Strief 11. Juni 1679.

liebte ben König wirklich und mit einer Art von Leidenschaft, während sie felbst fich einredete, sie folge einer unabweisbaren Bflicht, indem sie ben Rönig bem Ginfluß und ber Beftrickung leichtfinniger Beiber entreiße. Sie glaubte, weibliche Ehre und perfonliche Wurde zu mahren, indem fie den König, der sie schon nicht mehr entbehren konnte, nur noch mählen ließ zwischen ganzlicher Entfremdung und gesetzlicher Vereinigung mit ihr. Frau von Maintenon glaubte, und der Hof glaubte es wohl auch. baß fie ben König seiner Gemahlin wiedergegeben habe; benn "mit vierzia Rahren ist die Zeit zu gefallen vorbei; die Tugend freilich gebort jedem Alter an." Mad. de Montespan aus dem Herzen des Ronigs vertrieben zu haben, rechnet fie fich zu großem Berbienfte an; fie felbst aber läßt ben Rönig "immer betrübten Bergens, aber nie beraweifelnd" von ihr weggehen. \*) Am 30. Juli 1683 ftarb die Königin in den Armen der Frau von Maintenon, welche nun nichts mehr zuruckbielt. aanz ihre Stelle einzunehmen. Außerlich hat sie biese Stellung nie ganz beutlich gezeigt; ber König felbst aber berhehlte den Näherftehenden taum, "was fie ihm war." Der Erzbischof von Baris. Harlan. foll im Beisein des königlichen Beichtvaters der Verbindung des Königs mit der ehemaligen Witwe Scarron's die firchliche Weihe gegeben haben: mann dies geschehen, ist nicht bekannt geworden: es konnte wohl kaum por 1685 sein.\*\*) Um diese Zeit hatte sie es auch so weit gebracht. daß der ganze Hof "bekehrt" war. Es ist nicht die Aufgabe dieser Müchtigen Stizze, in die Einzelheiten biefes eigentümlichen Verhältniffes weiter einzugehen; es sei nur noch erwähnt, daß die fünfzigjährige Frau noch eine angenehme und achtunggebietende Erscheinung war; die Damen von Saint-Cyr freilich gaben sich lieber bem Glauben hin, daß ihre außerordentliche Frömmigkeit und die Alugheit ihres Rates den König an sie gefesselt habe. Mab. be Seviane ist sprachlos vor dem, mas geschehen war: "Die Stellung ber Mab. be Maintenon ist einzig; etwas Abnliches gab es nie und wird es nie wieder geben." Die Frau. welche jett dem mächtigen französischen Könige so nahe stand, benütte bald ihren Einfluß in wohlthätiger Weise. Schon im Jahre 1682 hatte sie in Maintenon eine Leinwandfabrit eingerichtet, wofür sie Arbeiter aus der Normandie und aus Flandern beschickt hatte. Im nächsten Jahre faßte sie den Entschluß, einige junge Mädchen aus ihrer hugenottisch gebliebenen Verwandtschaft gemeinsam erziehen zu lassen; benn ber König hatte jett erreicht, was seine Vorgänger vergeblich erstrebt hatten: balb follten alle feine Unterthanen einer Berde angehören.

7. Der Gedanke, eine eigene Erziehungsanstalt zu gründen, ift ber

<sup>\*)</sup> Nach ben Briefen ber Frau von Maintenon aus biefer Zeit.

\*\*) Lavallée glandt höchst wahrscheinlich zu machen, daß die Bermählung schon Ende 1684 stattgefunden habe (S. 19 Anm. 2); seine Beweisssührung ist aber nicht ganz stichhaltig.

Frau von Maintenon eingegeben worden durch zwei arme Alofterfrauen, welche sich in Montmorency niedergelassen und dort ein Vensionat gegründet hatten. Frau von Maintenon unterstützte sie vielfach und mietete für sie im Jahr 1682 zu Rueil am westlichen Abhang bes Mont Balerien ein Haus, das sie vollständig ausrüftete. Es war im Meinen, was später Saint-Cyr in größerem Maßstab barftellte. Anzahl vornehmerer Zöglinge, die nach Vollendung ihrer Erziehung durch die Vermittelung der Leiterinnen der Anstalt ihre Versorgung erhalten sollten, wurden dort auch noch Töchter armer Landleute aufgenommen. welche man in weiblichen Arbeiten und in ben Haushaltungsgeschäften unterrichtete. Die Anstalt erweiterte sich. Bald mußte der König seine Unterstützung eintreten lassen. Das Vensionat wurde in das Schloß Noisy bei Versailles verlegt, und der König versprach die Wittel. um hundert Mädchen daselbst unterbringen zu können. Die neue Anstalt, welche im Jahre 1684 bezogen wurde, follte ben vielen verarmten Abelsfamilien zugut kommen, welche außer ftand waren, ihre Töchter flandesgemäß zu erziehen. Die Böglinge wurden in vier Klaffen eingeteilt; farbige Bänder an dem einfachen, aber kleidsamen Anzug — rot, grün, gelb, blau - unterschieden diese Rlassen. Der Unterricht erstreckte sich auf Religion, Französisch, etwas Rechnen und Musik, daneben viel Nadelarbeit. Dem Könige gefiel alles, was er in Noisy sah, ausnehmend, und da ihm Frau von Maintenon die Verpflichtung nahe legte, für die Töchter der vielen Familien zu sorgen, welche seinem Dienste so vieles aufgeopfert hatten, so war er rasch gewonnen für die Ausführung eines umfassenderen Planes in dieser Hinsicht. Er dachte zuerst an Versailles: aber die Nähe des Hofes wäre der Unternehmung nicht günstig gewesen. Man wählte endlich Saint-Cpr, wo ber Marquis von Saint-Brisson Schloß und zugehöriges Land um mäßigen Preis Das Dorf liegt etwa eine Stunde westlich von Versailles. abtrat.

8. Am 25. April 1685 wurde der erste Stein zur Kapelle gelegt, am 1. Mai darauf begann man das Schlöß abzureißen. Obwohl eine Unzahl von Arbeitern am Neubau beschäftigt wurde, dauerte derselbe doch fünfzehn Wonate. Dabei war das Gebäude durchaus nicht tadelsos, und dessen Lage in einer sumpsigen Riederung wird heute noch als eine große Schattenseite dieser Gründung betrachtet. Die Gründerin selbst beschäftigte sich zu dieser Zeit nur mit zwei Gedanken, der Ausstatung von Saint-Cyr, dem der König außer augenblicklichen Zuwendungen eine reiche Dotation stiftete, und "der Wiedervereinigung der Keher mit der Kirche", welche in diesem nämlichen Jahr durch die Widerrufung des Ediktes von Nantes besiegelt wurde.\*) Der vom Juni

<sup>\*)</sup> Brief von Fr. von Maintenon vom 25. Oft. 1685: "Der König freut sich, bie letzte Hand an bas große Werk ber Wiebervereinigung ber Ketzer mit ber Kirche gelegt zu haben. Der Bater be la Chaise hat in Aussicht gestellt, baß

1686 datierte königliche Stiftungsbrief bestimmt die Bildung einer "Gemeinschaft bestehend aus sechsunddreikig Profestamen.\*) zweihundertfünfzig Fräulein von abeliger Herkunft und vierundzwanzig bekehrten Schwestern." Diese Gemeinschaft wurde ber geiftlichen Jurisdiktion bes Bischofs von Chartres unterftellt. Die Aufnahme der Stiftsfräulein hatte sich ber König selbst vorbehalten; sie sollten wenigstens sieben und nicht über zwölf Jahre alt sein und nach Vollendung des zwanzigsten nicht mehr im Saufe behalten werden. Die Stiftung bestimmte auch. daß für spätere Unterkunft der Fräulein durch Berheiratung u. f. w. gewiffe mäßige Summen vorbehalten blieben. Für die eigentliche Grünberin ber Anstalt war im Hause besondere Wohnung eingerichtet. Die ersten Profegbamen wurden aus Noisy herübergeholt. Sie mählten Frau von Brinon, welche die Anstalt in Noish geleitet hatte, zur Superiorin auf Lebenszeit. Die eigentliche Leiterin war aber selbstverständlich Frau von Maintenon. Sie trug auch selbst das goldene, mit den königlichen Lilien gezierte Areuz der Profestamen, welches diese ihr feierlich überreicht hatten. \*\*) Am 2. August 1586 wurde das Stift mit religiösem Bomp eingeweiht; am Tage barauf tamen die neuaufgenommenen Fraulein von Paris herüber. Der Name der neuen Anftalt mar Rönigliches Saus von Saint-Cyr ober Saus bes Seiligen Ludwig zu Saint-Chr. Der König wollte ber Frau von Maintenon ben Titel einer Erzieherin bes Saufes bes Beiligen Lubwig geben; fie glaubte bes Schmuckes eines folden Namens nicht zu bedürfen.

## 2. Die ersten Jahre von Saint-Cyr.

1. Die neuen Insaffen bes Königlichen Hauses von Saint-Cyr gefielen sich aufs beste in den einfach, aber mit vielem Geschmack und

es keinen Tropfen Blutes tosten würbe, und Louvois sagt basselbe." Das Ebikt von Nantes ist durch das von Fontainebleau vom 18. Oktober 1685 aufgehoben worden. Alles Nähere darüber ist jett in Sander's schoner Jubiläumsschrift "Die Hugenotten und das Ebikt von Nantes" (Bressan, Korn 1885) bequem zusammengestellt.

\*) Man liebte damals am Berfailler hofe die Klöster nicht besonbers; auch Frau von Maintenon hielt nicht viel auf die Klostereziehung, die ihr ärmlich und engherzig vorkam. Die Lehrfrauen von Saint-Chr hatten aber bennoch die Belübbe der Armut, des Gehorsams und ber Keuschied abzulegen, zugleich jedoch bas Gelübbe, der Erziehung sich widmen zu wollen, sodaß in den Gelübben mehr nur eine förmliche Berufsberpslichtung zu sehen ist.

\*\*) Auf biesem Kreuz ftanben folgenbe, von Racine, bem foniglichen Historiographen, herriihrende Berse: Elle est notre guide fidèle; Notre felicité vient d'elle. Man war im Zweisel, ob damit die Damen sich zum Dienst bes Kreuzes bekannten ober ber hohen Beschützerin eine etwas charakterlose Schmeichelei barbrachten.

zu allseitiger Bequemlichkeit ausgestatteten Käumen. Die äußeren Formen bes Lebens waren die nämlichen wie in Noisy; die Fräulein waren ähnlich gekleibet, in Klassen geschieden und danach mit farbigen Bändern ausgezeichnet, wie auch die Lehrzimmer der einzelnen Klassen Bändern Farben derselben behangen waren. Aber der Betrieb der neuen Anstalt wollte nicht gleich in rechten Gang kommen; es sehlte überall an Kat und Ersahrung. Für all diese Mängel stand die königliche Stifterin ein. Ihre Erziehungsgrundsähe beschäftigen uns hier in erster Linie. Sie hat den Damen von Saint-Louis eine Instruktion für die Erziehung der Fräulein von Saint-Chr zugestellt, welche beachtenswert ist.\*)

2. Die Anschauungen der neueren Zeit sind in dieser Instruktion zu beutlichem Ausdruck gelangt. Der Zwiespalt, den die alte Erziehung fünstlich zu vermitteln gesucht hatte, ist verschwunden; überallhin wirft die "Bernunft" ihr Licht: die Natur ist vernünftig eingerichtet, der vernünftig, nach dem Fingerzeig der Natur erzogene Mensch wird seinen Weg zur vollendeten Sittlichkeit finden, die auch nur höchste Vernünftigkeit ist, und das sittlich Gute wird auch das Nützliche fein. "Wenn man nur ihr Gedächtnis ausstatten will, so genügt es, sie täglich einige Stunden zu unterrichten; will man aber ihre Bernunft bilden, ihr Berg anregen, ihren Geift erheben, ihre schlechten Neigungen zerftören, in einem Wort — fie die Tugend kennen und lieben lehren, so hat man immer zu arbeiten und es finden sich Gelegenheiten in iedem Augenblick . . . " "Man muß weniger baran benten, ihren Geift auszustatten, als ihre Bernunft zu bilden; allerdings stellt diese Methode das Wissen und die Geschicklichkeit der Lehrerinnen weniger ins Licht: ein junges Mädchen, welches taufenderlei Dinge auswendig weiß, glänzt mehr in der Gesellschaft und befriedigt die Ihrigen mehr als ein Mädchen, bei bem man lediglich auf Bildung bes Urteils ausgegangen

<sup>\*)</sup> Ein z. T. von Frau von Maintenon's eigener Hand herrührender Band, welcher alles zu enthalten scheint, was sie in verschiedenen Zeiten als Anweisungen sür die Veitung des Hauses von Saint-Cyr und die Erziehung der jungen Möden in dieser Anskalt aufgezeichnet, ist im Jahre 1861 von J. Travers aufgesunden und 1872 zu Caen gedruckt worden unter dem Titel Manuel d'Education des filles par Mad. de Maintenon. Das etwas anspruchsvoll auftretende Bändchen von 93 Seiten enthält indessen saft nichts, was nicht dei Th. Lavallée auch zu sinden wäre. Wir verweisen noch auf die Lettres historiques et éclifiantes, adressées aux Dames de Saint-Louis, par Mad. de Maintenon (Paris, 1859) und auf die Lettres et Entretiens sur l'éducation des filles, par Mad. de Maintenon (Paris, 1861), beide Sammsungen herausg, von Th. Lavallée und mit der obigen z. sich bedend, und Gréard, Madame de Maintenon, Extraits de ses lettres etc. (Paris, 1885, 3. Aust.) — Die oben erwähnte Instruction wäre nach Lavallée im Juli 1686 versast; in Travers' Manustript steht die Jahreszahl 1688, die uns richtiger zu sein scheint trot dem, was Travers a. anges. D. bemerkt.

das zu schweigen versteht, eingezogen und zurückaltend ist und sich pordrängt, um seinen Geift leuchten zu laffen." Bei diesen Grund= n darf die Erziehung einen ungezwungeneren Bang einschlagen. Die munft der Kinder verlangt ja selbst gebildet zu werden; man schrecke rur nicht zurück, sondern warte aufmerksam ab, daß sie sich selbst zm: die Ungezwungenheit des täglichen Verkehrs, Spiel und Unterung geben ben Erziehern die erforderlichen Winke für ihre Maß-"Man muß ihnen manchmal ihren Willen laffen, um ihre pungen kennen zu lernen, ihnen den Unterschied zwischen Gut oder und Gleichgültigem zeigen und ihnen alles, mas zur letteren Rlaffe irt, gestatten." — "Man muß an den Spielen der Kinder teil= men, nie aber sich ihnen durch kindische Worte ober läppische Art equemen; man muß sie im Gegenteil zu sich heraufheben, indem immer vernünftig mit ihnen spricht. Da man, mit einem Wort, t zu vernünftig und nicht früh genug vernünftig sein kann, sollte t die Kinder an die Vernunft gewöhnen, sobald sie verstehen und n können, umsomehr, da sie sich den ehrbaren Veranügungen nicht egensett, welche man ihnen erlauben muß." Schöngeistiges Wissen Sprachtenntniffe galten wenig bor biefem Rultus der Bernunft; Fräulein von Saint-Cyr, benen die Armut ben Weg in das Haus königlichen Erzieherin gewiesen hat, wären diese Dinge auch eher brlich als nüplich gewesen. "Christentum und Vernunft" ist alles, man in ihnen pflegen will.

3. Fleury's und Fenelon's Erziehungsschriften stammen aus ben lichen Jahren, in welchen Frau von Maintenon ihre Mädchen-:hungsanftalten einrichtete. Die Schrift Fenelon's ift ein Jahr nach Eröffnung von Saint-Cyr gebruckt worden, die Reury's erschien nämlichen Jahr. Man weiß aber, daß beide schon lange vorher Ichriftlich bekannt geworden waren. So war es denn zu erwarten, bie Gründerin von Saint-Cyr, als es sich um die erzieherische anisation der Anstalt handelte, auch den Abbe Fenelon zu Rate ber seinen erzieherischen Takt beim Unterricht ber Neukatholikinnen beste bewährt hatte. "Gleich heute noch", schreibt sie im April 1 an eine Freundin, "habe ich den Abbe Fenelon gesehen. Er ist Mann bon viel Geift und noch größerer Frömmigkeit, gerade mas Ihr Vertrauen zu bem Manne, der bei großer Gelb-5rauche." bigkeit des Charafters doch alle anzog, welche in seine Nähe kamen, ugt ber Umftand, daß fie ihn einmal veranlagte, ihr ein Bild ihres ratters aufzuzeichnen. Der geistreiche Abbe tam biefem Berlangen 2 Bogern nach, und es scheint, daß er seiner Wahrheitsliebe babei en großen Awang angethan hat. Er verschweigt ihr nicht, daß sie ber Wertschätzung ber Menschen sich zu sehr von persönlicher Bu-Abneigung bestimmen laffe, und verhehlt ihr die Barte ihres Wefens

Gang bezeichnend aber ift die folgende Stelle: Mus fallde Ehrliebe machen Sie sich ein Vergnügen baraus, Ihr Glud mit Mit gung zu erhalten und durch Ihr Herz eine höhere Stellung einzunehmn als durch Ihren Rang. "\*) Es läßt sich leicht begreifen, daß ein Man, bem Frau von Maintenon folche Ginblide in ihr innerftes Befen ge ftattete, in allen inneren Angelegenheiten von Saint - Chr eifrig bemten Noch im Jahre 1692, als ber harmlofe Geift, in bem ma bie Anstalt in den ersten paar Jahren geleitet, schon verschwunden war gilt Fenelon viel bei Frau von Maintenon. Ein Brief an Madame B. aus dem Jahre 1692\*\*) bezeugt das aufs befte. Er beginnt mit ben für die Zeiten der quietistischen Bewegung bezeichnenden Worter: "Ich sehe, daß die Fehler, welche noch an unseren Fräulein batta. Ihnen zuviel Rummer machen. Gott will, daß man in Gelaffenbei für ihn wirke und ohne zuviel auf ben Erfolg und auf bie Gemp thuung zu geben, daß unser Unternehmen geglückt sei." Man wolk in Saint = Chr keine verdorbenen Alosterschülerinnen, die man nur fu die erste Kommunion in ein Pensionat stede, ohne für ihre eigentlick Erziehung zu forgen. "Betrachten Sie", fährt ber Brief fort, "be vortreffliche Mufter, welches Herr von Jenelon uns vor Augen ftell in der Schrift, welche er für diese Gemeinschaft verfaßt hat. Sehn Sie, wie er von jener gludfeligen Zeit spricht, ba alle Familien lebten, wie man gegenwärtig in den geordnetsten Genossenschaften lebt ober leben foll: "Man schwieg, man betete, man beschäftigte fich fortwähren mit Handarbeit, man gehorchte den Seelforgern; man tannte feine anden Freude als die unserer glückseligen Hoffnung auf die Ankunft des großen Gottes ber Ehren; man versammelte sich nur, um das Wort des Glas bens zu hören; man feierte kein anderes Fest als bas bes Lamme, bem ein Liebesmahl folgte, und kannte kein Gepränge als bas ber mit giösen Feste und Gebräuche, tein anderes Vergnügen als bas. die Bialm und die heiligen Gefänge zu fingen, kein anderes Nachtwachen als bes unaufhörlichen Gebetes. D schöne Tage, wann werben wir wiedersehen? Wer wird mir Augen geben, um die Herrlichkeiten wiedererstandenen Jerusalems zu sehen!" Dieses Glud ift Saintvorbehalten, und das Bemälde, das ich entworfen habe, muß die Rich schnur der Fräulein sein. Unterlassen Sie nichts, sie babin zu führ Entfernen Sie diejenigen, die dazu nicht fähig find und beren eine ΙΠ und stolzer Sinn sich diesem einfachen und unschuldigen Leben, in be jedoch die wahre Größe beruht, nicht unterwerfen kann. ir "schöngeistig" angelegten Mädchen, die an einfachen Veranügungen Md

\*) Bausset, hiet. de Fen. I S. 257.

\*\*) Wenn bieser Brief an Frau von Brinon gerichtet ift, welche 1688 wie Enfalt entlaffen worben war, so ware er allerbings falsch batiert.

Ergötzung finden, sollen entsassen werden. Die königliche Erzieherin glaubt nicht, daß das Beispiel der Guten die Bösen umstimmen werde, sondern eher umgekehrt; doch soll eine Liste von den "Guten, Frommen und Folgsamen" gemacht werden, damit der Ehrgeiz aller, in diese Schar aufgenommen zu werden, auch die Lässigen ansporne. "Gewöhnen Sie die Mädchen, sparsam, thätig, geschickt, arbeitsam, treu im Kleinsten wie im Größten, pünktlich, wahrhaft die zur Selbstanklage und voll Ehre, Offenheit und Rechtschaffenheit zu sein, aber von jener ganz christlichen Ehre, welche nichts Hochmütiges und Heinsches in sich hat."

4. Als Frau von Maintenon so zu den Damen von Saint-Chr fprach, war es noch ihr Grundsat, ben "Mittelweg einzuschlagen zwischen einer hochmütigen Frommigkeit und der Armseligkeit und Rleingeistigkeit ber Rlöfter." \*) So lange bauerte auch der Einfluß Fenelon's, der bäufig in Saint-Cyr verkehrte und den die Herrin von Saint-Cyr eine Beitlang zu ihrem Gewiffensrat und Beichtvater machen wollte. Was fie ihm entfrembete, ift nicht recht flar. Sie hatte eine Zeitlang die Schmarmerin Madame be la Mothe=Gunon beschütt, welche in Kenelon's Leben eine so große Rolle spielt. Als die Verfolgungen gegen die Quietistin begannen, anderte fich die Stimmung ihrer hohen Beschützerin nach und nach; fie sah, daß ihre Stellung nicht erlaubte, bak sie mit der kirchen= und staatsgefährlichen Schwarmerin langer in Berbindung blieb. Auch Fenelon mußte wahrnehmen, daß fein Berbaltnis zu ber Gemahlin des Königs langsam fich löste. Zwar teilte fie noch einen Brief bes inzwischen zum Erzbischof von Cambrai Ernannten, in welchem er ihr von dem eigentümlichen Klosterleben in Mandern berichtete, den Damen von Saint-Chr mit und schrieb dazu: "Es ist nicht genug, unseren Madchen Ermahnungen zu geben: wir muffen ihnen Beispiele der Bollfommenheit vorführen. Sier ift eines, bas ich bei einem Schriftsteller gefunden, der ihnen weder verdächtig, noch unangenehm ift. "\*\*) Aber nach und nach fügte sich Frau von Maintenon ganz und gar ber Staatsraison: ber Verbannte von Cambrai berlor die lette Stelle im Herzen der klugen Frau, und als er im Jahr 1715 starb, gab ihr Gefühl ihr nicht mehr zu sagen als die frostigen Borte: "Der Tod des Herrn von Cambrai thut mir leid; ich hatte diesen Freund durch den Quietismus verloren. Aber man sagt, er hätte auf dem Konzil [bas damals in Aussicht stand], wenn die Sachen 10 weit getrieben werden. Gutes wirken können."

5. Übrigens waren dem pädagogischen Einflusse Fenelon's in Saint-Epr noch andere Dinge in den Weg getreten. Zu der Inftruktion, Welche wir oben besprochen und ins Jahr 1688 verlegt haben. findet

<sup>\*)</sup> Brief vom 30. Sept. 1685 an ben Abbe Gobelin. \*\*) Brief vom 15. Rov. 1695. S. Bauffet 1 S. 334 f.

sich unter der Jahreszahl 1694 die Nachschrift: "Ich habe diese B haltungsmaßregeln niedergeschrieben auf das Berlangen der Damen t Saint-Louis; sie erschienen mir indessen geeigneter für eine Erziehn welche es nur mit einem Kinde zu thun hat, als für unsere Anstalt wo in jeder Klasse sich sechzig Mädchen besinden, welche man in stren Votmäßigkeit halten und christlich und einsach erziehen muß."

### 3. Saint. Cyr wird ein Kloster. Tod der frau von Maintens

1. Frau von Maintenon hatte ihre Erziehungsanstalt nicht in 🐯 failles einrichten wollen, weil fie die Nahe des Hofes fürchtete. erwies sich jett, daß auch Saint-Cyr dem Hofe noch zu nahe war Die häufigen Besuche des Königs und seiner Umgebung brachten mit bloß mannigfache Störungen mit sich; fie verscheuchten allmählich a ben Weift der Einfalt, welchen man in bem Sause bes Heiligen Ludmi hatte pflegen wollen. Die Fräulein sahen die Aufmerksamkeit, die ka Hof ihnen erwies, bald als etwas Selbstverftänbliches an und such fic burch ein möglichst feines Benehmen, gezierte Sprache und gewante und gefällige Manieren zu rechtfertigen. Die Lehrerinnen blieben mit hinter ihren gelehrigen Schülerinnen zurud; Die Superiorin bendse fich wie eine Pringeffin: Gitelkeit und Schöngeisterei beherrichten bell die Anstalt. Dazu kamen noch die bramatischen Aufführungen, für welch die Superiorin felbst die Verse lieferte, die nur zu geschmadlos ward fodaß Frau von Maintenon, welche das Gefährliche diefer Unterhaltunge noch nicht ahnte, Stücke von Racine und Corneille, fo z. B. die Andr mache, für die fzenischen Darstellungen der jungen Mädchen bestimmt Die Nichte der Witwe Scarron's, die spätere Frau von Caulus, mele zwar selber der Anstalt nicht angehörte, aber wegen ihrer beklamatorische Begabung von Racine für die Aufführung feiner Efther gemin wurde, hat in ihren "Erinnerungen" ein treues Bild jener unruhm aber glanzenden Tage bes Haufes von Saint-Epr hinterlaffen 200 ihrem Bericht spielten bie Fraulein bie pathetischen Stellen ber Ander mache so gut und mit folder Wärme, daß Frau von Maintenon ben Dichter schrieb: "Unsere jungen Mädchen haben eben die Andromon gespielt und zwar so vortrefflich, daß sie bas Stud nie mehr wien Aber die Sache mank werben und keines Ihrer anderen Stücke." baburch nicht gebeffert. Racine wurde von feiner boben Gonnerm & beten, für Saint-Cyr ein weniger gefährliches Stud zu ichreiben. Ro aufänglichem Bebenten machte ber alte Dichter fich ans Wert, und ber zweiten Sälfte bes Jahres 1688 entstand aus folcher Veranlassen Efther, die erfte der geiftlichen Tragodien Racine's. Am 26. Januar 1689 fand die erfte Vorstellung ftatt; ber König und ber Sof wart entzückt. Der Dichter hatte an der Aufführung und an dieser neut

Art von bramatischer Poefie ein folches Gefallen gefunden, daß er bald eine zweite biblische Tragodie für Saint-Cyr schrieb, die nach größerem Plane ausgeführte Athalie. Frau von Maintenon hatte inzwischen die größten Bedenken gegen die bramatische Leidenschaft ihrer Böglinge gefaßt; aber ber König wollte sich das eigentümliche Vergnügen, das er in diesen Aufführungen fand, nicht entziehen lassen. Athalie wurde anfangs 1691 gespielt. Der König ließ die jungen Mädchen sogger manchmal nach Versailles holen, um sie dort Racine's Verse beklamieren zu hören. Es half wenig, daß man den jungen Schauspielerinnen kein Rostum mehr gestattete, daß man keine Opernsängerinnen unter ihre Chore mischte, daß man nicht mehr im großen Vorsaal der Anstalt, sondern in der Klasse der Blauen, d. i. der obersten der vier durch Farben unterschiedenen Rlaffen spielte: das eingezogene, ernste Leben war aus dem Sause gewichen; die Mädchen weigerten sich, lateinische Kirchenlieder zu singen wie zuvor, und von manchem Höfling erfuhr man, daß ihn nicht bloß Racine's Verse nach Saint-Chr gezogen hatten. Dazu kam noch die bose Runge berjenigen, welchen es nicht möglich gewesen war, den Aufführungen selbst beizuwohnen, und die Anklagen ber ernster Gesinnten gegen das weltliche Treiben in Saint-Cyr. Eine in Holland gedruckte Schmähschrift wagte zu sagen, "Saint-Chr sei ein Sergil, welchen die alte Sultanin für den modernen Affuerus eingerichtet habe." Die Parallele, welche in diesen Worten angedeutet ift, war von Racine felbst nahe genug gelegt worden; sie hatte jest wenig Schmeichelhaftes mehr für die moderne Efther.

2. Diese, gewohnt, die Dinge gleich auf die Spite zu treiben, flagt sich ben Damen von Saint-Chr gegenüber auf das heftigste an. "Gott weiß, daß ich der Tugend in Saint-Chr eine Stätte habe bereiten wollen; aber ich habe auf Treibsand gebaut; was allein einen tüchtigen Grund geben kann, fehlte mir. Ich wollte, daß die Mädchen Geift hätten, daß man ihr Herz emporhebe und ihre Vernunft ausbilde. Das ift mir benn auch gelungen: sie haben Beist und wenden ihn an gegen uns; ihr Herz ist emporgehoben, und sie sind stolzer und hochmütiger, als die größten Fürstinnen sein durften. Ja, wenn ich rede, wie die Leute draußen, so haben wir ihre Vernunft gebildet und ein= gebilbete, neugierige und freche Schwätzerinnen gezogen. Das erreicht man, wenn man von der Absicht, sich auszuzeichnen, sich leiten läßt. Eine einfache, driftliche Erziehung hätte gute Mädchen herangezogen, aus benen wir gute Hausfrauen und gute Rlofterfrauen machen würden; wir aber haben Schöngeister erzogen, die wir selbst, die fie dazu ge= macht, nicht ertragen können. Das ist unser Unglück, und ich habe mehr Teil baran als irgendjemand. Seben wir nach den Seilmitteln; benn wir durfen den Mut nicht sinken lassen. Ich habe Ihnen schon einige vorgeschlagen, die Ihnen vielleicht sehr geringfügig vorkommen; aber ich

hoffe mit Gottes Unabe, daß fie nicht ohne Wirkung fein werben. Bie mehrere geringfügige Dinge ben Sochmut nahren, werben mehrere ge ringfügige Dinge ihn brechen. Unsere Dlädchen find zu fehr bevorzugt, geliebkost und geschont worden: wir müssen sie vergessen in ihren Klassen, fie genau nach der Tagesordnung leben lassen und wenig mit ihm von anderen Dingen sprechen. Sie brauchen nicht zu glauben, daß ich schlecht mit ihnen stehe: ich verlange nicht, daß sie gekränkt werden, dem ich habe mehr Unrecht gethan als sie. Ich wünsche nur, das übel bas ich angerichtet, durch ein gegenteiliges Berfahren wieder aut p machen. " \*)

3. Soweit war man mit der vernünftigen Erziehung gekommen welche Fenelon's Beispiel empfohlen hatte. So fehr hatte man ber gessen, daß man im Gegensatz zu der Maxime der Klöster die Kinder zu sich hatte herausheben und selbst an ihren Spielen und Freuden Unteil nehmen wollen, um Wesen und Charafter jedes einzelnen tenna zu lernen: jett sollten die unschuldigen Mädchen "in ihren Klosse vergeffen werden." Die Superiorin, Marie be Brinon, mar auf bie schrofffte Art schon 1688 aus dem Hause vertrieben worden. Man wollte mit ihr ben Beist bes Hochmuts austreiben; aber er batte ich schon zu fest eingenistet. Am Ende verzichtete Frau von Maintenor auf ihre pabagogischen Traume. Sie blieb noch die praktische, thätige hilfreiche Frau, die sie immer gewesen, und damit war Saint-Op immer noch weit besser als die Klöster, benen sonst die jungen Rädde bis zu ihrem allzu frühzeitigen Eintritt in die Welt anvertrant werben pflegten; aber was Saint-Chr im Anfang versprochen hatt eine grundsätliche Reform der weiblichen Erziehung, darauf berzichtet man, bevor man nur eine ernste und unbehinderte Probe hatte mach Selbst der Unterricht wurde auf das notdürftigste Dag in geschränkt; überall fürchtete man Schöngeisterei und ihre Kolgen. G bauungsbücher waren fast die einzigen Lehr= und Unterhaltungsschrifte in Saint-Chr. Auf Handarbeiten jeder Art hatte Frau von Rainten immer großen Wert gelegt, wie fie felbst fogar an der Seite bes Romi oft mit irgendeiner berartigen Arbeit beschäftigt gesehen wurde; i wurden diese Dinge mit erneutem Gifer gepflegt. Die Dabchen mute bi daburch von schöngeistigen Gesprächen abgehalten; man glaubte and daß bei diesen Arbeiten die Gedanken ber Mädchen sich eben nur mit diefen beschäftigen murben.

D.

4. Die Wirkung der neuen Vorschriften blieb auf einer Sitt u wenigstens nicht aus. Die Vorsteherin der gelben, d. i. der zweitoberim Rlasse berichtete der Frau von Maintenon, sie könnte ganz beruhigt fc die Mädchen hätten kaum den gesunden Menschenverstand mehr. F

<sup>\*)</sup> Travers S. 86 ff.

Auguft 1691 übernahmen Priester von der Kongregation des Heiligen Lazarus die Seelsorge in der Anstalt. Ein Jahr darauf wurde Samtschr zum regulären Aloster vom Orden des Heiligen Augustinus gesweiht. Die Lehrsrauen mußten sich, wenn sie bleiben wollten, dem Noviziat unter der Leitung von Frauen des Ordens der Heimsuchung unterziehen, während welcher Zeit Frau von Maintenon die Geschäfte der Anstalt besorgte. Im Jahre 1694 war diese Übergangszeit beensdigt. Der König, welcher die Klöster nicht liebte, war anfangs gegen die Umwandlung der Anstalt; jest aber beehrte er die Einsetzung der neu gewählten Superiorin mit seiner Gegenwart.\*) Durch die Umswandlung der weltlichen Stiftung in eine geistliche hatte Ludwig XIV. sich allerdings auch von einer unangenehmen Verpslichtung gegen den Pahst befreit, welcher als Entschädigung für die Aussehung einer reichen Pfründe in Saint-Denis, die der König auf Saint-Chr übertragen, eine Absindungssumme von 180000 Livres beauspruchte.

5. Die Erziehung im neuen Aloster war einfach genug, "Verfäumet nichts", war den Lehrfrauen vorgeschrieben, "wenn es sich um ihre Seele, ihre Gesundheit und ihren Wuchs (!) handelt. arm und werden es allem Anschein nach immer sein: erziehet sie also in dem Stand, in welchen es Gott gefallen hat fie zu verfetzen, aber vergesset nichts, um ihre Seele zu retten, ihre Gesundheit zu befestigen und ihren Wuchs zu erhalten." Frau von Maintenon fürchtete nicht, daß so einfach erzogene Mädchen in der Welt nicht ihr Glück machen würden: "Wenn ein Mädchen einen richtigen Verstand hat neben großer Frömmigkeit, wird es für alles gut sein, es wird all seinen Pflichten treu bleiben und alles, was es an natürlicher Begabung besitzt, anwenden, um sich zu bilden." Aber diese Einfachheit war nicht harmlos; sie zeigte sich teilweise in einer gewaltsamen Zurückbrängung ber freudigen Berglichkeit, welche jeder mutterlichen Erziehung eigen fein "Bor allem sollen die Ronnen barauf sehen, daß fie sich ben Fräulein gegenüber in gänzlicher Abgeschiedenheit halten, sodaß sie ohne Not und ohne Erlaubnis kein Wort mit ihnen sprechen, wenn nicht ihre Pflicht sie dazu veranlaßt; sie sollen sich erinnern, daß nichts dem Geiste ihres Amtes, ihrer Ruhe und der Freiheit des Herzens, in der sie leben müssen, sowie dem wahren Wohl der Fräulein und der für die Leitung derfelben erforderlichen Auftorität mehr zuwiderlaufen würde. als wenn fie mit ihnen Freundschaften und Verbindungen anknüpften und zu irgendeiner Art der Vertraulichkeit und der Zerstreuung sich ver= leiten ließen." Um das Bild dieser Erziehung zu vollenden, braucht nur daran erinnert zu werden, mit welchem Nachdruck Frau von Maintenon ben Damen von Saint-Chr einschärft, das Schlimmfte sei neben

<sup>\*)</sup> Die Lehrfrauen behielten ihre bisberige Tracht noch bis 1707.

bem Müßiggang die Unterhaltung der Mädchen mit einander und vor Männern müßten diese als vor etwas unter allen Umständen Gesährlichem stets gewarnt werden.

- 6. Saint-Cyr war mit ber Zeit ber gewöhnliche Aufenthalt ber Frau von Maintenon geworden; auch der König weilte dort gerne bei Die elfjährige Prinzeffin von Savoyen, welche im Jahre 1696 nach Baris fam, \*) um später bie Gattin von Fenelon's Zögling m werden, erhielt durch die Gründerin von Saint-Cyr ihre lette Erziehung in der Anstalt, der sie auch später noch große Anhänglichkeit bewies. Alber die glänzenbsten Zeiten von Saint-Cyr erreichten mit dem Tode bes großen Königs ihr Ende. Man hat Frau von Maintenon oft ben Borwurf gemacht, daß fie vom Sterbebette bes Königs weg nach ihrem Usyl in Saint-Cyr sich flüchtete, bevor Ludwig XIV. sein Leben aus gehaucht hatte. Sie hatte sich nie als Königin neben ihn gestellt: so war auch in diesen letten Augenblicken des Königs ihr Plat nicht an seiner Seite. Der Regent ließ fie im Genug ber Benfion, welche ber große König ihr ausgesett hatte. Sie schränkte fich auf bas äußerste ein und verließ ihre Zufluchtsftätte nur noch, um Krankenbefuche zu machen und Almosen in die Hütten der Armen zu bringen. 15. August 1719 starb sie. Ihre geliebten "Kinder" begruben ihren Leichnam im Chor ber Kirche. Die Marmorplatte, welche ihre Gruft bedte, zeigte eine Inschrift, in welcher sie geseiert wird als das "starte Weib, welches der Weise vergebens suchte zu seiner Zeit", als eine "zweite Efther in der Gunft, eine zweite Judith in der Zurudgezogen heit und im Gebet, die Mutter der Armen, die immer sichere Auflucht ber Unglücklichen."
- 7. Daß bei so eigentümlichen Lebensstügungen sich etwas Sitelkeit und Herrschlucht in ihren Charakter mischten, ist kaum auffällig; daß sie aber besonnen und mäßig blieb und das reine Gefühl für menschliche Not und menschliches Bedürfnis nicht verlor, ist ebensogut ein Beweis, daß die ruhige Güte ihres schlichten Herzens im Glanz der Kront nicht erbleicht war. Auf dem Gebiete der Erziehung bewies sie Emsicht und thatkräftigen Billen; aber die Macht der Umstände war größer als die Kraft ihrer nicht ernstlich vertiesten Grundsähe. Die ersten Jahre von Saint-Cyr versprachen eine naturgemäße und glückliche Erziehung des weiblichen Geschlechtes; die spätere Entwickelung der Anstalt kann wenigstens das Verdienst in Anspruch nehmen, die herkömmliche Erziehung der weiblichen Jugend durch ihr Beispiel auf eine höhen Stufe gehoben zu haben.

<sup>\*)</sup> S. die Biogr. Fénelon's Kap. II § 13.

### 4. Saint-Cyr im achtzehnten Jahrhundert.

1. Nach dem Tode der Frau von Maintenon lebte ihre Anstalt unter der wechselnden Gunft der Nachfolger des großen Königs weiter, ohne an ihren Einrichtungen irgendetwas Wesentliches zu andern. Doch waren nach und nach auch in anderen Gegenden Frankreichs Erziehungs= anstalten für junge Mädchen entstanden, welche das Beisviel von Saint-Epr nachzuahmen suchten. Auch das Ausland hatte seine Blicke auf bie Anstalt gewendet. Fremde Besucher stellten fich von Zeit zu Zeit ein, um von der Einrichtung und dem Leben der Anstalt genaue Gin= ficht zu nehmen. Saint-Cyr war das Muster einer weisen und zweckmäßigen Erziehung geworden und blieb es umsomehr, als überall in Europa französische Erzieherinnen für die weibliche Jugend geschätzt waren. Es ist nicht ohne Interesse und mag nach dem kritischen Urteil, welches heutzutage über die Anstalt der Frau von Maintenon gefällt werden muß, einer Forderung der Billigkeit entsprechen, wenn wir noch Frau von Genlis über die Erziehungsanftalt von Saint-Cyr reden lassen, von welcher sie in einem 1790 geschriebenen Auffatze\*) das Rolgende berichtet:

"Man erwirbt in Saint-Chr eine gründliche Kenntnis der Religion. Bon der Profangeschichte, der Geographie und Mythologie lernt man nur die Anfangsgrunde. Sehr eingehenden Unterricht erhalt man über alles, was die innere Verwaltung eines Hauses anlangt. Die durch Ginficht und Fleiß fich hervorthuenden Zöglinge werden der Reihe nach mit der Oberaufficht über das Leinenzeug, die Rüchen, den Geflügelhof, die Apotheke u. s. w. betraut. Sie treffen da ihre Anordnungen unter ben Augen der Erzieherinnen, welche ihnen lehren zu befehlen und sie mit ihrer Erfahrung leiten. In Saint-Chr machen und bereiten bloß die Ronnen alle Heilmittel in der Apotheke, der bedeutendsten und voll-- ständigsten, welche ich je in einem klösterlichen Sause gesehen habe. Die Benfionärinnen lernen von ihnen diese Kunft, welche einige Begriffe von Chemie vorausset und von großem Nuten sein kann, besonders für , junge Mädchen, die einmal Hausmütter werden sollen. Man erhebt aber nicht den bedenklichen Anspruch, fie im Gebrauch und der Anwen-- dung der Arzneimittel zu unterrichten, weil halbe Kenntniffe in diesem - Fache gefährlich find. Man begnügt sich damit, ihnen mit aller Gründlichkeit zu zeigen, wie man die Heilmittel zusammensetzt und zubereitet, wie man sie durch das Gesicht und den Geruch erkennt und wie man die frischen von den durch die Zeit verdorbenen oder weniger gut gewordenen unterscheibet. Die jungen Mädchen sind von Kindheit an

<sup>\*)</sup> Discours sur la suppression des couvents de religieuses, et sur l'éducation des femmes. (Discours moraux, 3ième édit. 1804 p. 93 ss.)

gewöhnt, keinerlei häusliche Verrichtung zu verabscheuen: sie seten ihrm ganzen Stolz darein, fich im Junern des Haufes nüplich zu machen. Man bestärkt sie, soviel als möglich, in dieser Art Chrgeiz, der einzig lobens werten bei ihrem Geschlecht, ber auch eine Burgichaft fur ihr gufuntiges Glück sein kann . . . Die erhabene Gründerin von Saint-Cm, welche mit so vielen Tugenden einen ungewöhnlichen Verstand vereimigte, wollte, daß die Zöglinge von Saint-Chr sich nicht bloß in ber Runt bes Stickens auszeichneten, sondern daß fie keine Arbeit fur zu niebrig hielten, welche eine haushälterische Frau zu verstehen wünschen könnte, und so fertigen diese Dabchen alles selbst, was zu ihrer Rleidung ge hört.\*) Da sie endlich bazu bestimmt sind, einmal Sausmutter w werden, so lehrt man ihnen die schwierige Kunft, Kinder zu unterrichten und zu erziehen. Bei diesen ehrenhaften Beschäftigungen werden sie wu den Nonnen geleitet, an deren Stelle sie treten. Sie bringen das, mos fie gelernt haben, zur Bolltommenheit, indem fie es felbst lehren. An de Art, wie sie andere unterrichten, kann man mit Sicherheit erkennen, wie weit die Unterweifung, die sie selbst empfangen, ihnen von Ruten ge wesen ist. Sie gewöhnen sich an Gebuld und Wachsamkeit: man lebt ihnen List und Charakter der Kinder kennen; man zeigt ihnen, wie fie an der rechten Stelle Rachficht, Sanftmut und Strenge zu gebrauchen Sie fassen eine leidenschaftliche Zuneigung zu ben Kinden, welche ihrerseits für diese Sorgfalt sich erkenntlich zeigen, und so bilbet eine zwedmäßige und weise Einrichtung zum Glück ber Gesellschaft auf geklärte und tugendhafte Frauen und ausgezeichnete Mütter heran. Der Porwurf der Eitelkeit und des Hochmutes wurde aber auch in jenen Jahren dem Königlichen Hause von Saint-Chr nicht vorenthalten Frau von Genlis findet ihn ihrerseits nicht gerechtfertigt; bem ft hat in der Provinz viele Frauen kennen gelernt, die dort erzogen worden find und diefer Erziehung durch ihr Leben das befte Reugnis ausgestellt Was sie in Saint-Chr vermist, ist eine elementare Belebrum über Gesetze und Staatsverfassung, welche besonders Frauen im Bitwer ftande vom größten Werte sein muß, und eine wirksame Körperpflege

2. Das Urteil der Frau Campan über Saints Chr, etwa hunden Jahre nach dem Tode der Frau von Maintenon, ist von der hohen Befriedigung, welche die wackere Erzieherin aus ihrer eigenen Thätigkeit schöpfte, beeinslußt und nicht durchaus gerecht. Sie sagt:\*\*\*) "Diek Anstalt diente mehr der Prachtliebe des Herrschers als dem allgemeinen Wohl. Das Haus verlor seinen Glanz nach dem Tode der Frau von Maintenon. Das durch die Gründerin eingeführte und durch die Damen

\*\*) De l'éducation livre X, chap. 4.

<sup>\*)</sup> Ausgenommen ihre Leibchen (Schnürleibchen) und ihre Schube, wie sin einem Bericht über bie Anstalt in ber Revolutionszeit beifit.

bon Saint-Chr gewissenhaft beibehaltene Erziehungsspftem überlebte sich am Ende in ben Mauern bes Saufes und war schließlich von ber braußen üblichen Erziehung zu weit entfernt. Der Sof nahm keinen Anteil mehr am Hause von Saint-Cyr, und der Kardinal Fleury zog es vor, die Töchter Ludwig's XV. hundert Stunden von Versailles weg, in die Abtei von Fontevrault zu schicken, als sie der Anstalt in Saint = Chr anzubertrauen, beren schönste Zierde die Herzogin von Bur= gund, ihre Großmutter, gewesen war." Ahnlich spricht Madame Campan fich bei anderer Gelegenheit\*) über das Königliche Haus des Heiligen Ludwig aus: "Alles war braußen anders geworden, und so war es benn, sobald man einmal zu der ernsten und frommen Erziehung der Böglinge etwas von Runftfertigkeit hinzufügte, recht lächerlich, wenn man im Jahre 1789 fie die Mufik Lully's fingen hörte und den Paffe=pied und die Forlane tanzen sah mit aufgerafften Kleidern wie zu Lud= wig's XIV. Zeiten. Indessen hat das Reglement von Saint-Enr ben Grund aller großen Erziehungsanstalten gelegt, in welchen eine harmonische Einrichtung und ein höherer Ton zu finden ist. Ich habe alles nachgeahmt, was ich von der inneren Ordnung dieser Anstalt erfahren konnte. Aweimal war ich im Hause von Saint-Enr an Tagen, wo Efther aufgeführt wurde. Die Überlieferung des Racine'schen Unterrichtes über den Vortrag der Berse war, indem sie von einer Lehrerin auf die andere überging, nach und nach so verblaßt, daß die Art der Deklas mation sehr fehlerhaft wurde." Als Horace Walpole einst Saint-Chr besuchte, führten ihn die Damen auch in die Hausapotheke. wurde er mit "Krafttranken bewirtet", und eine der Frauen bemerkte, Die Impfung sei eine Sunde: man mache baraus einen willtommenen Borwand, nicht fasten und die Messe nicht besuchen zu dürfen. Kultus der Vernunft, welchen Frau von Maintenon im Anfang ihren Damen gevredigt hatte, mar damals, wie man sieht, vollständig vergeffen.

3. Die Stürme ber großen Revolution brachten dem Hause des Heiligen Ludwig Jahre der größten Aufregung. Die Güter der Anstalt wurden ihr zum großen Teile entzogen, und als die Damen endlich den Befehl erhalten hatten, das Haus zu räumen, fand sich, daß der wackere Intendant aus eigenen Mitteln ihnen saft 120 000 Livres vorgeschossen hatte. Aber die Entscheidung erfolgte erst nach langen, aufregenden Verhandlungen. Einen Tag vor dem schrecklichen 10. August 1792 hatte Ludwig XVI. noch eine neue Aufnahme genehmigt. Im April 1793 verließen Zöglinge und Lehrfrauen das Haus. Um diesem Schicksale zu entgehen, hatten sie früher schon die klösterliche Kleidung gegen die bis 1707 in Übung gewesene vertauscht.

<sup>\*)</sup> In einem Briefe a. b. Jahre 1812.

Saint-Cyr wurde zu einem Militärkrankenhaus umgewandelt. Während der Arbeiten stießen die Handwerksleute auf die Marmortasel, welche die Ruhestätte der Frau von Maintenon anzeigte. Der dis dehin unversehrte Leichnam wurde auf das roheste verstümmelt und im Kirchhof verscharrt. Später, als das Haus zu Schulzwecken eingerichtet wurde, fanden die entehrten Reste der königlichen Frau eine Ruhestätte in dem Hose, der einst nach ihr genannt war. Aber auch hier died ihre Asch nicht undehelligt. Ihr Denkmal wurde beseitigt, was von dem Leichnam noch übrig war, mit wertlosem Gerümpel auf einen Speicher gedracht. Seit 1836 endlich ist den Resten der berühmten Frau ein kleiner Raum in der Mauer einer Seitenkapelle des ehemaligen Gotteshauses der Anstalt von Saint-Cyr zugewiesen.

# Künftes Buch.

übergänge: Crousaz, Rollin, Saint-Pierre.

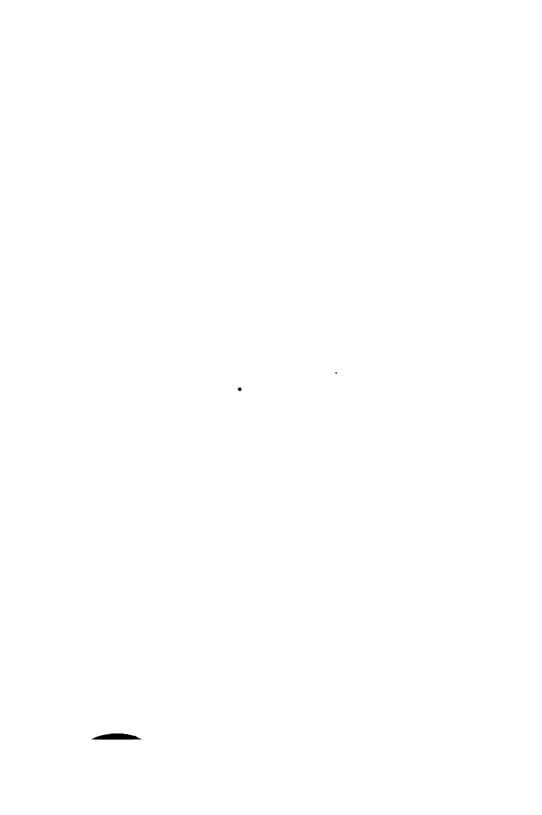

### 1. fénelon und Coce.

1. In den Erläuterungen, welche wir Fenelon's Mädchenerziehung beigegeben haben, find die Stellen hervorgehoben, welche die Ubereinftimmung der vädogogischen Grundanschauung Kenelon's mit Locke dar-Diese Abereinstimmung ist weder zufällig, noch kann sie demjenigen, welcher ben wissenschaftlichen Ausgangspunkt beider Bädagvaen tennt, unerwartet sein. Fenelon steht auf dem Grunde des Cartefius wie Locke, und wenn Locke in wichtigen Bunkten die Lehre des franzöfischen Philosophen weiter ausgebaut und teilweise bekämpft hat, so treten eben diese Punkte in der Badagogik weniger ins Licht. Wefent= lich ift beiden die Bekampfung der scholastischen Wissenschaft und Erziehungsart: das Wissen ist nur Mittel und Werkzeug der Erziehung. swäter eine nütliche Beigabe im praktischen Leben. Wesentlich ift beiben Die sorgfältige Bemühung, der ersten Vorstellungen des Kindes zur Bilbumg eines tugendhaften und vernünftigen Charafters sich zu bemäch= tigen, ein Bemühen, das nur nicht lange genug fortgesetzt wird, weil der Unterricht nach damaliger Auffassung ein solches Bestreben nicht lohnte und kaum nur vertrug. Wesentlich ist ihnen ferner der feste Glaube an die Vernünftigkeit alles Bestehenden, mit welcher auf der einen Seite die verhängnisvollen Konflitte zwischen geiftiger und finnlicher Welt, auf beren Bekampfung die frühere Erziehung so vielen herzlosen Scharffinn verwendet hat, beseitigt, auf der anderen Seite aber der Blick in eine wunderbare und fehlerlose Planmäßigkeit der gottgeschaffenen Natur eröffnet wird, ein Schauspiel, an dem sich die nachfolgenden Rahrzehnte wahrhaft berauscht haben. Wesentlich ist ferner beiben eine scharf ausgeprägte Reigung zum praktisch Brauchbaren in ber Erziehung, die man bei Locke mit Unrecht auf Schuld seiner nüchternen, prosaischen Natur geschrieben hat, da doch der künstlerisch angelegte Beift Fenelon's die nämliche Richtung zeigt.\*) Endlich treffen sie

<sup>\*)</sup> S. barüber unsere Einleitung § 9. Freneton.

in einem anderen wesentlichen Punkte infolge individueller Überzeugung zusammen, welche mit ihrer philosophischen Anschauung nur mittelbar zusammenhängt, nämlich in dem unbedingten Glauben an die sittliche Führung der Menschen durch Gottes unsehlbares Wort, wodurch weitsläufige ethische Untersuchungen beiden etwas Überklüssiges geworden sind.

2. Frgendwelche litterarische Berührung Locke's und Fenelon's hat zweifelsohne nicht stattgefunden.\*) Man ift aber auf das eigentümliche Verhältnis beider frühzeitig aufmerkfam geworden. Das Buch Fene-Ion's war 1687 erschienen, Locke's "Gedanken über Erziehung" sind im Frühighr 1693 gedruckt worden.\*\*) Nun erschien 1697 bei Anton Schelte in Amsterdam eine "neue Ausgabe" ber "Mädchenerziehung" im frangösischen Driginaltert. Der "Rat an eine Dame von Stand" findet sich darin noch nicht; dagegen ist der Ausgabe die wertlose Schrift bes Berrn de la Chetarbue\*\*\*) "Anleitung für eine junge Prinzeffin oder das Bild einer ehrbaren Frau" beigegeben, welche zuerst im Haag 1685 erschienen war als Gegenstück einer "Anleitung für einen jungen Herrn oder das Bild eines feinen Edelmanns" (1683). ber nämliche Buchhändler vorher schon eine Ausgabe von "Locke's Ge= danken über Erziehung" hatte erscheinen laffen, kommt er in der Borrebe zu seinem Fenelon auf das Buch des englischen Babagogen zurück. Es entgeht ihm nicht, daß beibe in wesentlichen Punkten zusammen= treffen: "Wenn man fich die Mühe nimmt, diese beiden Werke zu vergleichen, so wird man sehen, wie manchmal die nämlichen Ansichten burch verschiedene Gründe, oft aber auch durch die nämlichen, in dem einen Buche mehr, in dem anderen weniger ausführlich erhärtet werden, was nicht wenig dazu beitragen kann, die Richtigkeit derselben ans Licht zu stellen. Übrigens kann man auch bei der Vergleichung dieser beiden Werke sich über gewisse Dinge gründlich belehren, von denen man nur eine sehr unvollkommene Vorstellung hätte, wenn man nur eines berselben lase; so wird man bei dem englischen Schriftsteller in sehr eingehender Darftellung finden, was man für die Leibespflege der Kinder zu thun hat, was in dem Buche des Herrn Fenelon nur mit zwei Worten an= gedeutet ift." Der Amsterdamer Buchhändler rühmt es ferner als einen Vorzug des Locke'schen Buches, daß er in Glaubenssachen lediglich das Wort der Schrift gelten läßt, ein Auskunftsmittel, "welches bald den endlosen und gegenstandslosen Streitereien ein Ende machen wurde, welche seit so langer Zeit die Christenheit zerfleischen." Das war nun Fenelon's Standpunkt nicht; aber wer die Lebensschickfale des Bischofs von Cambrai nicht kännte, würde den Bädagogen Fenelon wenigstens

<sup>\*)</sup> Bgl. meine Ausgabe von Lode's "Gebanten üb. Erz." S. LX ff.

<sup>\*\*)</sup> S. am angef. Orte S. 6 Anm. \*\*. \*\*\* Bgl. oben im 3. Buche I § 1 unfere Anm. \*\*.

nicht für einen religiöß undulbsamen Mann erklären, wenn er auch die Frauen vor religiösen Neuerungen warnt.

3. Lode ist in Frankreich sehr bald bekannt geworden durch B. Cofte's Abersehung der "Gedanken", welche schon zwei Jahre nach dem Original zum ersten Mal erschien. Es ist dies eben die schon erwähnte. von Anton Schelte in Amsterdam veröffentlichte Ausgabe. Im Folgenden haben wir nun dem Einfluß Locke's auf die französische Baba= apaik nachzuaeben. Die Schriftsteller, welche ihm gefolgt sind, haben auch die Mädchenerziehung in den Bereich ihrer Untersuchungen gezogen. was um so begreiflicher ift, da Locke die Kreise der Schulerziehung ganz Dabei betonen wir übrigens, daß es sich zunächst nur perlassen bat. um den Einfluß von Locke's Erziehungsschrift handelt. Später traten englische Philosophie und Naturanschauung, Locke und Newton, in den Gesichtstreis der französischen Wissenschaft; das entscheidende Faktum bafür ist das Erscheinen der "Englischen Briefe" von Voltaire in den breißiger Jahren. In der französischen Bädagogik entspricht dieser Umwälzung der wissenschaftlichen Anschauungen Rousseau's Emil, von dem unfer sechstes Buch zu berichten haben wird.

### 2. Crousaz.

1. Ganz unter Lode's Einfluß steht ber im Jahre 1663 in Laussame geborene Jean Pierre de Crousaz. Er wäre in der pädagogischen Litteratur vielleicht vergessen, wenn nicht Rousseau ihn geslegentlich genannt hätte.\*) Er heißt ihn den "schulmeisterlichen" Crousaz, wohl seiner vielen Citate aus alten Schriftstellern wegen, die für einen Reuerer, als welchen er sich in der pädagogischen Welt eingeführt hat, nicht recht passen wollen. Selbständige Gedanken sinden sich bei ihm kaum; als Mittelglied zwischen französischer und englischer Pädagogik gewährt sein Buch "über die Erziehung" ein gewisses Interesse.

2. Im Jahre 1718 erschienen von ihm, aber ohne seinen Namen "Neue Grundssäte über Kindererziehung"\*\*). Die Absicht bieser satirschen Schrift erinnert an Salzmann's Krebsbüchlein: Crousaz wollte seinen Zeitgenossen die Verkehrtheiten ihrer Ansichten und Grundssäte in Erziehungssachen vor Augen stellen, "indem er ihnen riet, das zu thun, was sie bereits mit so vieler Hartnäcksseit befolgen trot der gerechtesten Einwürse und der vernünstigsten Vorhaltungen."\*\*\*) Diese Schrift hatte indessen viele Kritiker gefunden, auch solche, welche den Ton derselben so ernsten Fragen gegenüber unziemlich sanden. Es scheint, daß Crousaz selbst sein Vorgehen bereute, obwohl seine Geisses

\*\*\*) De l'éducat. pag. 5.

<sup>\*)</sup> Emil II § 190.

<sup>\*\*)</sup> Nouvelles maximes sur l'éducation des enfants. Amsterdam.

art ihn zum satirischen Angriff wohl mehr befähigt hat als zu ruhier und geordneter Erörterung: wenigstens fällt er in seinem suftematifcen Erziehungsbuch einmal in den nämlichen Ton zurud; ein andermi benützt er eine sich bietende Gelegenheit, die Fronie als Mittel der Be lehrung zu verteibigen.\*) Er hat sich nun in seinen Stoff noch im mal vertieft und giebt vier Jahre später sein großes Buch "über die Erziehung der Rinder" heraus. \*\*) Er war damals Professor ber Bhilosophie und ber Mathematik an ber Atabemie feiner Batersink Bwei Jahre später finden wir ihn aber im Saag als Erzieher be jungen Brinzen von Oranien: bald darauf war er Brofessor der Mathe matit in Groningen und Erzieher bes Bringen von Heffen-Raffel. 3m Jahre 1735 ift er wieder in Laufanne in seiner früheren Gigenschelt; er ftarb baselbst 1750. In seiner Jugend hatte er viele Reisen ge macht; vielleicht war sein eifriger Cartesianismus eine Rolae ber viel fachen Berührungen mit ausländischen Gelehrten biefer Richtung. Rat seiner Rücktunft war er zuerst Prediger in seiner Geburtsstadt, und in biefer Stellung wohl hat er die pabagogischen Erfahrungen gesammelt, von denen sein Buch spricht. Die ausgebreitete litterarische Thatialeit, welche er auf philosophischem Gebiete entwickelte, kann uns hier nicht beschäftigen; aber wir erwähnen noch einer zweibandigen Sammlung gemischter Schriften, welche fich ebenfalls mit pabagogischen Dingen be schäftigen. Diese Sammlung erschien im Jahre 1737.

3. Crousaz's Buch "über die Erziehung der Kinder" beginnt mit dem Lobe der Bernunft. Die Menschen, sagt er, handeln in der Regenur nach Gewohnheit oder Laune; Sache der Erziehung sei es, die Gewohnheit der Bernünftigkeit und vernünftige Gewohnheiten einzwpslanzen, damit der Laune der Weg versperrt werde. Ziel der Erziehung ist Einsicht und Tugend; aber die Tugend ist das Wichtigen, und auf sie muß alle Einsicht bezogen werden, sonst sind Kenntnisse nur Wassen in der Haturanlage zu viel oder zu wenig zutraut, mit doch sind die ersten Eindrücke, welche das zarte Gehirn der Kinder aufnimmt, von so großer und bestimmender Bedeutung.†) Dazu kommt die

<sup>\*)</sup> De l'éducat. I p. 73, p. 168 ff., II p. 104.

<sup>\*\*) 1722.</sup> Traite de l'éducation des enfants in 2 Banben mit einer Wibmung an die Prinzessin von Wales. Im Haag, bei Gebrüber Baillant und Brévost.

<sup>\*\*\*)</sup> I S. 36.

<sup>†)</sup> hier, S. 11, wird zum ersten Male Lode citiert; balb erscheint aus Fleury und später Feuelon unter ben neueren Auftoritäten bes Berfassers, mit einem langen Citat (S. 47—55) auch Lord Dalifax, weil so kleine Buche leichter ber Bergessensteit anheimfallen. Lord Halifax (s. oben S. 105) wurde dall reiner Bertreter ber neuen Pädagogik angesehen; er gilt auch hent noch als solcher in manchen Büchern.

große Bequemlichkeit der Eltern, deren Pflichten nun in einem eigenen Abschnitt auseinandergesett werden. Da wir uns im Vorheraehenden ichon ganz auf ber Spur ber Vernunftpadagogit gesehen haben, fo wird man sich nicht wundern, auch hier das zu finden, was Locke ge= raten hat: Erziehung zur Achtung bor bem Bater, mahre Liebe und ftete Rudficht für die Kinder, seltene Strafe, Tadel nur, wenn er durch= aus nötig fällt, Freilassung bes kindlichen Willens, soweit es irgend ohne Nachteil sein kann, fortwährende Beschäftigung der Kinder, aber ohne fie zu ermüben, in allem aber ein Bestreben, was man von den Rindern verlangt, mit für sie angenehmen Eindrücken zu verbinden, ihnen Pflicht und Arbeit leicht zu machen. Auf das Gebot der fort= währenden Beschäftigung kommt Crousaz an späterer Stelle in einer Beise zurud, welche seinen Mangel an selbständigem Urteil und die etwas plumpe Art des Mannes recht kennzeichnen. "Eines der ersten Biele, die man fich borfeten muß", fagt er,\*) "ist es, daß man die Rinder daran gewöhne, in ber Unthätigkeit fich zu langweilen." Dieser so eigentümlich ausgebrückten Maxime muß sich auch ber Lehrstoff, ben man den Kindern vorsetzt, ohne weiteres fügen. "Man muß die Kinder beschäftigen, das ist das Allernotwendigste:" nur muß, was man fie lernen läßt, nicht über ihre Fassungskraft gehen. \*\*) "Infofern ift bie Geschichte eine ber für fie paffenbften Beschäftigungen." Man sieht, auf welche Abwege Crousaz die Lehre seiner Meister führt. Die letteren weisen alle wissenschaftliche Beschäftigung als Erziehungs= zweck ab; es handelt sich bei ihnen nur um Erziehung der Vernunft und Erziehung zur Vernunft. Sier aber ist wissenschaftliche Beschäftigung schon das bekannte Notmittel geworden, um die Kinder zu "beichäftigen." Rann man es Rouffegu übel nehmen, daß er eine andere Beschäftigung vorschlug, die der kindlichen Natur jedenfalls besser zusagte? und mußte Croufaz sich nicht felbst sagen, daß, wenn die Erwerbung ber Kenntniffe nicht mehr im Dienst ber Bucht ber Vernunft stand, sie sich balb als selbständiger Erziehungszweck wieder eindrängen werde? Aber wir betreffen ihn auch sonst auf den bequemen Pfaden der Rach= treter, benen es mehr barum zu thun ift, die Lehre ihrer Meister mit vielem Schall und geschmackloser Eindringlichkeit weiterzutragen, als bem Grunde der neuen Lehre die rechte Tragfähigkeit zu sichern. Wie naib ift nicht die Meinung des Professors der Philosophie und der Mathematik in physiologischen Fragen, welche für die Erziehung von Bedeutung find! Die Erholungen muffen bei einem Schüler Locke's eine notwendige Stelle finden. Auch Crousaz predigt oft genug, daß man die Arbeit der Zöglinge durch Vergnügen angenehm machen und mit regel-

<sup>\*)</sup> I S. 219. \*\*) I S. 421.

mäßiger Erholung muffe abwechseln lassen. Er giebt aber gelegentlich auch eine physiologische Begrundung: "Die Lust macht bas Blut reiner, flüffiger und zur Erzeugung reichlichen Beiftes geeigneter. "\*) Die bekannte alte und wieder cartesianische Lehre von den Lebensaeistern wird so auf die oberflächlichste Weise vorgetragen. Ühnlich ungeschickt leitet Crousaz ein sonst nicht schlechtes Kapitel über den Unterricht in Geographie und Geschichte ein: "Man muß immer auf der Hut sein, bak man die Kinder nicht daran gewöhne, mit der Unklarheit sich zu befreunden." Daber, meint er, musse man die erste geographische Unterweisung mit dem Driginal beginnen, bon dem Globen und Sphären nur Abbilder sind. \*\*) Diese so gelegentlich eingestreuten grundsätlichen Räte und Warnungen hängen nun freilich auch mit der Form des Buches zusammen, die in mehrerer Beziehung Tadel verdient. Crousaz ist nicht "maßlos bedenklich in Dingen der Ordnung"\*\*\*); daher kommt er auf viele Dinge von grundsätzlicher Wichtigkeit oft nur gelegentlich zu sprechen, sodaß die Bedeutung, welche er ihnen beilegt, nur als pedantische Wich= tigthuerei erscheint. Er ist aber auch kein glücklicher Stilist. Wenn Locke und Fenelon auf solche Dinge bei Gelegenheit zurücktommen, so erweden sie durch eine geistreiche, meist bildliche Wendung leicht die Erinnerung an das früher in grundsätlicher Erörterung Borgetragene. Gang in Locke's Geist ift es, wenn fernerhin barauf gebrungen wird, bak bas Rind stets in auter Gesellschaft sei, daß man es mit Gelassen= heit behandle, mit ihm rasonniere und daß nach und nach zwischen Vater und Sohn ein Verhältnis vertraulicher Freundschaft hergestellt werde. Wie bei Locke und Kenelon tont auch bei Crousaz der Ruf nach Natur und Natürlichkeit fehr lebhaft durch: "Unablässig soll man auf die Natur hören, ihr folgen und sie unterstützen." †) Was er über öffentliche Schulen fagt, denen er sonst große Bedeutung beilegt, erinnert wieder ganz an Locke: "Nach siebenjähriger anhaltender Arbeit wissen die Schüler berselben weniger Latein als einstens die Lastträger in Rom konnten, und dies ift außerdem fast ihr ganzes Wissen, das die gesellschaftliche Unbildung und den Samen der Pedanterie nicht aufwiegen kann, mit benen fie die Schule verlaffen, abgesehen von einer großen Bahl anderer Schäben." ++) Ein Kapitel von gewiffem Werte ift ber Abschnitt "über bie Sitten", welcher ben zweiten Band einleitet; es ift eine Darstellung ber verschiedenen Gemütsarten und Charakteranlagen mit Rudficht auf die erzieherische Behandlung. Gs entspricht der ganzen Geistesrichtung des Verfassers, wenn er für religiose Duldung eintritt und die natürliche Religion zum Grunde des religiösen Unterrichts machen will.

<sup>\*)</sup> II S. 431. — \*\*) I S. 407. — \*\*\*) I S. 130. — †) I S. 174. — ††) I S. 364.

4. Nach allem diesem wird man für den weiblichen Unterricht nichts Reues bei Crousaz erwarten burfen. Beranlassung, diesen Gegenstand zu besprechen, giebt ihm der Abschnitt über die Bflichten der "Es ist traurig", sagt er nun\*), "daß die Erziehung der Madchen fich barauf beschränkt, daß man fie brei ober vier Gebote, breißig bis vierzig Pfalmen und einen Katechismus auswendig lernen Die ganze Beschäftigung der Frauen besteht nach solcher Vorbildung in Tanzen, Schmausen und Spielen, und die Erziehung der eigenen Kinder müssen sie manchmal Janoranten des einen oder des anderen Geschlechtes ober Frömmlern überlaffen, die fich in ihr Haus einschleichen. Nun wird Fleury's bekannte Stelle über Mädchenerziehung angeführt. Crousaz weiß auch von der falschen Gelehrsamkeit ber schöngeistigen Damen zu reden; aber er bringt darüber fast nichts anderes bei als eine turze Stelle aus Fonelon und eine längere bes Herrn de la Chetardue. So ist denn die Ausbeute aus dem "vedantischen Crousag" für unsere Zwecke sehr gering. Wesentlich ift, daß mit ihm Lode's Einfluß auf die padagogischen Unschauungen ber Zeit neben ben des Erzbischofs von Cambrai tritt. Bemerkenswert freilich bleibt es. daß für die von Locke so eifrig empfohlene Körpervflege Crousaz noch keine Neigung besitt.

#### 3. Rollin.

1. Eine ähnliche Stellung wie Crousaz nimmt der in allem Übrigen ihm so unähnliche Rollin ein. Er halt es für einen großen und verhängnisvollen Frrtum, daß man der Erziehung der Mädchen so wenig Aufmerksamkeit schenke. Bor ber Ziererei ber Schöngeister möchte auch er warnen; aber er sieht in dieser Ausschreitung keinen Grund für die Vernachlässigung einer tüchtigen Bilbung des Geistes ' und ernster Vorbereitung auf den späteren Beruf der Mädchen. Lettere würde gerade durch eine sorgfältige geistige Ausbildung, welche ihrem Wesen mehr Ernst, Ordnung, Bunktlichkeit geben mußte, wesentlich geförbert. Sie würden dann später auch nicht in die Lage kommen, burch Spielen, leichtfertige Unterhaltungen und Plaudereien die schlimme Langeweile zu vertreiben. Was Rollin den Mädchen gelehrt haben will, ist ziemlich das, was Fenelon empfohlen hat; die Vorbereitung für den Beruf der künftigen Hausfrau will er ebenfalls nach den Vorschriften bes "Herrn von Cambrai" betrieben haben. So erfahren wir benn nichts Neues von dem trefflichen Verfasser der "Abhandlung über

<sup>\*)</sup> I ©. 58.

die Studien." Beibliche Erziehung lag dem Badagogen der französischen Ihmnasialbildung, der eigentlich dem geiftlichen Stande angehörte, ziemlich fern; aber das noch heute in Ehren stehende Ansehen Rollin's, das bem Fremben nicht ganz verständlich ift, erlaubt nicht, daß sein Name übergangen werde, wenn von der weiblichen Erziehung des vorigen Sahr=

hunderts in Frankreich gesprochen wird.

2. Charles Rollin ift 1661 zu Paris von armen Eltern geboren. Der aufgeweckte Knabe verdankte seine Ausbildung dem milden Sinne eines Geistlichen, der ihn kennen gelernt hatte, und des Ministers Levelletier, beffen Sohne mit dem jungen Rollin auf den nämlichen Schulbanten fagen. Früh ins Lehramt eingetreten, gelangte er bald zu hohen Ehren, war zweimal Rektor der Universität und zog sich später, als man ihn jansenistischer Reigungen wegen verfolgte, ins Privatleben zuruck, um sich nur noch litterarischer Arbeit zu widmen. 1726 erschien die "Abhandlung über die Studien."\*) Seine "Alte Geschichte" und seine "Römische Geschichte" haben bem Namen Rollin's eine Stelle in ber Geschichte ber französischen Litteratur gegeben, auf die der Verfasser selbst nie Anspruch gemacht hätte; denn als er die "Abhandlung über bie Studien" schrieb, glaubte er fich entschuldigen zu muffen, bag er nicht in der ihm gewohnteren lateinischen Sprache schreibe. Mitten in seinen Arbeiten rief der Tod den mehr als achtzigiährigen Greis ab. beffen reiner und felbstloser Charakter nicht wenig zu den Ehren beitrug, welche sein Name auch heute noch genießt. Roufseau nennt ihn ben "guten Rollin;" er verdient diesen Beinamen ohne die Fronie, die sich dem Worte beim Verfasser des Emil beimischt.

3. Rollin sagt, er habe in seinem Buche nur die in den höheren Schulen Frankreichs geübte Lehrpraris darstellen wollen. Diese Außerung mag ein Ausfluß der Bescheidenheit Rollin's sein; denn für eine bloße Höflichkeitsphrase darf man sie bei diesem Manne nicht halten, wenn die Worte auch in der Widmungsepistel an den "Rektor und die Universität" stehen. Nicht einmal hinsichtlich des Umfangs und der allgemeinen Richtung der Lehrfächer trifft es zu; wenigstens stimmt das, was er zur Empfehlung des Studiums der Muttersprache fagt, mit ber Übung der französischen Schulen des achtzehnten Jahrhunderts nicht überein: entweder hat hier die Ansicht seiner jansenistischen Freunde von

<sup>\*)</sup> Der eigentliche Titel ift De la manière d'enseigner et d'étudier les belles-lettres; aber ber bem Buche von Anfang an burch ben Berfaffer bestimmte Titel Traité des études (classiques) b. i. "Abhanblung über bie (Ghmnafiale) Studien" ift bem Buche geblieben. Der Ausgabe von 1726 folgte zwei Jahre fpater eine neue, welche im Jahre 1734 burch einen Abschnitt über Elementarund Mabdenunterricht erweitert murbe, ber nun an bie Stelle bes erften Buches trat, fobag bie Bucher 2-8 ber fpateren Ausgaben ben Buchern 1-7 ber erften entsprechen.

1

Bort-Royal oder der Einfluß der neuen Kädagogik den Verfasser ge-Dieser lettere ist es aber auch allein, warum wir von Rollin n dieser Stelle zu reben haben; er tritt ganz deutlich erft im ersten Leil des siebenten\*) Buches hervor, welcher überschrieben ist: "MIge= neines über die Erziehung der Jugend." "Ich werde", fagt Rollin, hier fast nichts Eigenes bringen . . . Athen und Rom werden mir vieder ihre Reichtumer öffnen. Ebenso großen Gebrauch werde ich on zwei neueren Schriftstellern machen, oft ohne fie zu citiereu. Diese Schriftsteller find Fenelon, Erzbischof von Cambrai, und Locke, ein Englander, beffen Schriften über diefen Gegenstand großes Ansehen genießen, und zwar mit Recht." \*\*) Das Lob des Engländers, der durch Toste's Übersetzung in Frankreich schon seit 1695 bekannt geworden war, viegt viel im Munde Kollin's, den die Geringschätzung der klassischen Studien bei Lode empfindlich berührte. Zweck des Ihmnafialunterrichts ft nach dem Verfasser der Abhandlung über die Studien nicht bloß die Ritteilung wissenschaftlicher Kenntnisse, sondern die Gewöhnung an ernste Irbeit, die Wertschätzung der Wissenschaften und die Erregung "eines bungers und Durstes" nach benfelben, damit sie ihnen nachgehen, wenn e die Schule schon verlassen haben. Das ist keine scharf umrissene befinition, aber ein großer Fortschritt auf dem Gebiet des höheren nterrichts. der bisher nur von wichtigen und schweren Kenntnissen zu ben wußte und von jungen Menschen, die infolge ihrer natürlichen erberbtheit nur durch Awang zur Aneignung derselben geführt werden nnen. Ganz auf bem Boben ber neueren Anschauung stehen wir der mit der Forderung, daß man die Geistesart der Kinder sorg-Itig beobachten und zu diesem Zwede ihnen volle Freiheit der Beegung lassen muffe. Wer in diesem Rate etwa den Ausbruck der beunten Milbe und Gutherzigkeit des Verfassers sehen möchte, wird sich nes anderen belehren, wenn Rollin weiterhin verlangt, daß man den indern nichts gewähre, was sie mit Geschrei und Ungestüm verlangen, ad daß der Erzieher seine Auktorität um jeden Breis aufrecht erhalte. en "guten" Rollin erkennt man an dem Rate, zwischen Liebe und urcht in der Erziehung einen Mittelweg zu suchen; aber ber Einfluß ocke's ist wieder unverkennbar, wenn der Eigensinn besonders herausihoben wird als eine Gemütsstimmung, die eine bestimmte und durchzeifende Zucht erfordere. Das Ehrgefühl spielt auch hier seine Rolle. ie Sorge für eine Umgebung des Kindes, welche nicht bloß ihm fitt= th nicht gefährlich sei, sondern die Magregeln des Erziehers ihrerseits rterftüte, erinnert an alle die Bädagogen, die auf Cartesius ihre Lehre

<sup>\*)</sup> Bezw. achten Buches (f. bie Anm. zu § 2).
\*\*) "Bon ber inneren Leitung ber Klaffen und bes Collège's. 1. Teil."

Daß den Erholungen, welche früher nur ein notwendiges Übel waren, verschuldet durch die Schwäche und Sündhaftigkeit der menschlichen Natur, bei einem Erzieher dieser Richtung ein besonderer Abschnitt gewidmet wird, kann nicht auffallen. Fenelon's und Locke's Beispiel ift weiterhin in dem Rate bemerklich, alle zu lebhaften und aufregenden Vergnügungen von den Kindern fernzuhalten und fie überhaupt in allem ans Einfache, Natürliche, Ungesuchte zu gewöhnen. Es bedarf kaum der Bemerkung, daß mit all diesen Vorschlägen, welche Rollin an die Leiter französischer Gumnasiumsinternate richtet, der Rahmen bes nur für solche Anstalten berechneten Werkes überschritten wird; benn diese Dinge lassen sich ja selbstverständlich nur in der Familien- oder Einzelerziehung durchführen. Um so bedeutsamer sind aber darum diese Ansichten: die Andividualisierung der Erziehung hat eben damit einen großen Fortschritt gemacht selbst auf einem Boben, wo sie sich fast als unmöglich erweist. — Rollin citiert nicht so viel als Crousaz; aber er spricht es in dem Teil seines Buches, der uns hier beschäftigt, in seiner aufrichtigen Art beutlich genug aus, daß seine eigentlich pabagogischen Ansichten auf fremden Anschauungen beruhen. Wie sehr dies der Fall ist, zeigt sich an einer Stelle recht klar, wo er Fenelon's Worte, die zudem eine scharfe Kritik der bisherigen Schulerziehung in sich schließen. aufs genaueste wiederholt, ohne, wie es scheint, es nur zu wissen. Wir haben bei Kenelon diese und mehrere andere Stellen, wo Rollin auf ihn zurückgeht, angemerkt\*), glauben aber am Schluffe unseres Berichtes über den achtenswerten Schulmann noch bestätigen zu müffen, daß die pädagogischen Grundsätze, welche er am Ende seines Erziehungsbuches vorträgt, keine nachträgliche äußere Ruthat und noch weniger ein blok für den äußeren Schein angehängtes Glaubensbekenntnis darstellen, sonbern daß er danach seine ganze berufliche Thätigkeit einrichtete.

## 4. Der Ubbé de Saint-Pierre.

1. Daß Rollin über Mädchenerziehung schrieb, beweist, daß die Frage der weiblichen Bildung unter die wichtigen Zeitfragen aufgenommen war. Wer immer Verlassung hatte, auf die glänzende und verhängnisvolle Zeit, welche mit dem großen König zu Grade getragen worden war, mit kritischem Blicke zurückzuschauen, und sich getraute, zur Sicherung der Zukunst von seiner Seite etwas beizutragen, dem bot sich die Frage der Erziehung, insbesondere der weiblichen, als günstiger Angrisspunkt dar. So konnte sie auch dem projektenseligen Abbe de Saint-Pierre nicht entgehen. Wohl nie ist die Verderbtheit öffentlicher Zus

<sup>\*)</sup> Ken. Mabchenerz. V § 29 Anm.

stände in harmloserer Weise vor die Augen der Welt gestellt worden. als burch biefen gutmütigen Mann, dem man, weil er eben auch fich felbst ganz seinen Verbefferungsplänen opferte, alles nachsah. Der Leichtfinn bes Jahrhunderts zeigte fich gerade barin am unverkennbarften, daß man diefen Mann alle Fäulnis, die Staat und Gefellschaft angefressen hatte, and Licht ziehen ließ, ohne nur in einem Bunkte sich belehren zu laffen, während man jeden Versuch thatsächlicher Opposition auf die rüdlichtsloseste und willfürlichste Weise abndete. Auf der anderen Seite aber muß man freilich auch bezweifeln, ob ein Mann ohne Beruf und öffentliche Stellung, ohne gerade hervorragende geistige Begabung und ohne bedeutende Geldmittel in einer anderen Zeit als eben in biefer in den ersten Schichten der Gesellschaft seine Rolle hätte spielen können. Charles=Frense de Saint=Pierre war 1658 in der Nor= mandie geboren, ließ durch die Herzogin von Orleans sich eine Abtei übertragen, war Mitglied der Akademie, die ihn aber später von ihren Sitzungen ausschloß, weil er über Ludwig XIV. wenig schmeichelhafte Dinge geschrieben hatte, lernte im Hause der Frau Dupin den jungen Rouffeau kennen, den jene später mit der Herausgabe der nachgelassenen Schriften de Saint-Vierre's beauftragte, und starb 1743, Das ist fast alles, was über das äußere Leben dieses Mannes zu sagen ist, der bem Gang ber Zeiten mit einer angftlichen Achtsamkeit folgte, um die Schäben, die er überall fand, durch instematische Veranstaltungen zu beffern. Man weiß aus Rousseau, welche Bläne er entworfen hat, um ber Welt den ewigen Frieden zu fichern. Man weiß aus der nämlichen Quelle, daß er seine zahlreichen Kinder, denen er nicht das Recht gefichert hatte, ihn Vater zu nennen, zu tüchtigen Handwerkern erziehen ließ, womit er für fie und die Gesellschaft am besten glaubte gesorgt zu haben.\*) Man weiß auch, daß er mit seinen nicht alänzenden Mitteln unglaublich viele Wohlthaten spendete und daß er, weil "Wohlthätigkeit" das Motto feines ganzen Lebens war, der französischen Sprache das außer Gebrauch gekommene Wort dafür\*\*) wiedergab. In Sachen ber Erziehung, soweit sie ben Rreis ber Eigenen überschritt, war mit der Wohlthätigkeit und der Initiative des Einzelnen wenig auszurichten. Dem Staat aber lagen nach bamaliger Anschauung Erziehungssachen zu fern. So schlug der organisatorische Abbe denn eine ftanbige Kommiffion für öffentliche Erziehung vor, \*\*\*) welche zum Teil burch Ernennung des Königs, jum Teil durch Zuwahl vonseiten der

<sup>\*)</sup> Emil III § 146. \*\*) Es ift bienfaisance. Man schließe aber baraus nicht, daß die Zeit be Saint-Pierre's die Sache nicht gekannt habe; nur sprach man lieber von Milbe (clémence) und Freigebigkeit (largesses) u. bgl.

<sup>\*\*\*)</sup> Bureau perpétuel pour perfectionner l'éducation publique des enfants dans les collèges et dans les couvents. Der Borfchag ift von 1730.

so Ernannten gebilbet werden sollte. Wäre dieser Behörde nicht die Fürsorge für Gymnasien und Alöster übertragen und damit die Frage, ob diese Erziehungsanstalten noch pädagogische Berechtigung haben, zum voraus ihren Erörterungen entzogen worden, so könnte der Vorschlag außerordentlich modern erscheinen; so aber scheint eben nur die Vorsliede des Urhebers für reinliche Ordnung und Gliederung in allen öffentlichen Angelegenheiten einen für jene Zeit noch ganz verfrühten Ausdruck gesunden zu haben. Hören wir nun, was dieser Erziehungsrat für die

weibliche Erziehung zu thun hatte.\*)

2. "In unseren meisten Städten haben wir Rollegien, welche lediglich für die Erziehung der Knaben bestimmt sind. Aber ich kenne in Frankreich nur eine für die Erziehung der jungen Mädchen bestimmte höhere Lehranstalt, was mir ein großer Mangel in unseren öffentlichen Einrichtungen zu sein scheint.\*\*) Allerdings nehmen mehrere Alöster Pensionarinnen zur Erziehung auf; da dies aber nicht der Hauptzweck ber guten Klosterfrauen ift, darf man sich nicht darüber wundern, wenn die Mittel, durch welche man den Mädchen eine ausgezeichnete Erziehung verschaffen kann, so wenig bekannt sind und in diesen Alöstern so mangelhaft in Anwendung gebracht werden und wenn die Mädchen beim Austritt aus diesen geistlichen Häusern mit den gewöhnlichsten und wichtigsten Dingen so unbekannt sind, wenn sie so wenig Verständnis haben und so wenig geübt find, folgerichtig zu benken, und wenn sie in ihrem Betragen so wenig Bernunft, so wenig Gewöhnung an Hoflichkeit, Sanftmut, Nachsicht, Gebuld, Verschwiegenheit und ein mahres. anmutiges und verbindliches Benehmen zeigen, mit einem Worte so wenig gerecht und wohlthätig sind. \*\*\*) — Ich nehme also an, daß der Ratt) begriffen habe, wie nüklich es für den Staat wäre, wenn die Frauen in der Gesellschaft sich weniger durch Spiel und Schauspiele zerstreuten und infolgedessen mehr auf die Erfüllung ihrer häuslichen Pflichten bebacht, mehr mit angenehmer und nützlicher Lektüre beschäftigt, mehr an Handarbeiten gewöhnt und achtsamer auf die Erziehung ihrer Kinder und ihrer Dienstboten wären, mit einem Worte sich mehr so benähmen,

<sup>\*)</sup> Projet pour multiplier les collèges de filles (1730). Außer bieser Schrift de Saint-Pierre's und der über die Einsetzung eines Erziehungsrates werden pädagogische Dinge von ihm noch besprochen in dem Projet pour perfectionner l'éducation (1728) und in dem Projet pour perfectionner l'éducation domestique des princes et des grands seigneurs (1730). Dazu sam 1740 noch die Schrift: "Avantages de l'éducation des collèges sur l'éducation domestique."

<sup>\*\*)</sup> Selbstverftanblich ift Saint-Cyr gemeint, bas ber Berf., nach einer anberen Stelle, nur weiter entwickelt haben möchte.

<sup>\*\*\*)</sup> Gerechtigkeit und Boblithatigkeit find bie Tugenben, bie Saint-Bierre vorzuglich prebigt.

t) Das bureau perpétuel, von welchem oben die Rede mar.

baß fie sich immer mehr das Vertrauen und die Achtung ihrer Gatten erwürben. — — Es ist gewiß, daß eine solche Erziehung die Sitten ber Frauen bedeutend ändern würde; es ist gewiß, daß dann die tugendshaften Frauen die Mehrzahl ausmachen und die leichtsinnigen am Ende ihrer geringen Zahl sich schämen würden; es ist gewiß, daß die Häuser und Familien der Bürger dann in unvergleichdar bessere Ordnung sein und darans große Vorteile für den Staat erwachsen würden."

3. Rach diesen Ankundigungen erwartet man große Dinge; aber es bleibt bei äußerlichen Einrichtungen. In den großen Kollegien, die Saint-Bierre errichtet haben mochte, wurde seiner Ansicht nach ein ungeheuerer Betteifer entstehen, der die segensreichsten Gewöhnungen zur Folge batte; an tuchtiger Anspornung besselben burfte es auch nicht fehlen, eine genau abgestufte Strafenstala bringt Saint- Vierre selbst in Voriálaa. Lernen mußten die Mädchen alles, wovon sie sväter mit ihren Gatten ober in Gesellschaft zu sprechen hätten; doch brauchten sie auf teinem Gebiete gelehrte Renntnisse zu haben. Saint-Bierre ift Cartefianer, und als solchem würde ihm Bedanterie schlecht anstehen; aber es scheint boch, daß dem eifrigen Organisator der Blick in die Tiefe gemangelt hat. Neu ist die Forberung, "etwas Astronomie", "einige Renntnis" bon ber Einrichtung und Ernährung des tierischen Leibes und "Einiges" aus der Physik zu lehren. "Damit", sagt Greard\*), treten zum ersten Mal die (exakten) Wissenschaften auf." sollen die Mädchen die Allmacht und Allweisheit des Schöpfers erkennen. aber auch lernen, gegen ben gemeinen Aberglauben sich zu schützen. Es wird schwer zu sagen sein, wie weit die moralische und wie weit die praktische Absicht des erfindungsreichen Bädagogen ging; tiefen erziehe= rischen Gehalt hat kein Sat, ben er aufgestellt hat.

4. Saint-Pierre's Reformpläne blieben mit verschwindenden Ausnahmen unbeachtet; so auch seine Vorschläge zur Verbesserung der Erziehung. Doch mag auch er das Seinige dazu beigetragen haben, daß
man fortab die Erziehung der Kinder nicht mehr als einer rein private
Angelegenheit der Eltern ansah, sondern als einen Gegenstand allgemeinen Interesses. In einem Aufsahe "über die Erziehung der Kinder",
der 1745 gedruckt und in den letzten Lebensjahren des 1744 gestorbennen
Versassers geschrieben worden ist, siest man die solgende Stelle\*\*):
"Sollte ein hartnäckiger und unglücklicher Krieg unsere Städte und Gesilbe entbölkern, so sehen wir eine zahlreiche Schar Kinder sich in unzählige Städte, Dörfer, Privathäuser und Kollegien zerstreuen, wo sie
nach und nach heranwachsen und sich rüsten, unsere Verluste zu ersehen,
ein kostdarer Grundstock, der sich verdoppeln und verdreisachen ließe,

<sup>\*)</sup> L'enseigment secondaire des filles a. ang. D. S. 551.
\*\*) Oeuvres diverses de M. l'abbé Gedoyn, Paris 1745, p. 2.

wenn der Staat die Fruchtbarkeit der Ehen begünstigte, wenn er Abeligen und den Bürgerlichen, die mit Kindern belastet wären, ei Unterstützung gewährte und die Kinder der Armen und der Landstrei unter deren Händen sie zugrunde gehen oder ebenso unnütz und ebenso verworsen werden wie ihre unglücklichen Väter, sich aneigne Überall drängt man nach neuen Grundlagen des gesellschaftlichen sittlichen Lebens: das Alte war nicht bloß lückenhaft und sehlerhastschien im tiessten Grunde verdorben und eine Gesahr für die Zuk

## Bechstes Buch.

Die Naturpädagogik: Rousseau, Bernardin de Saint-Pierre.

Market Company of the Company of the Company •

## 1. Rousseau's Jugend.

1. Unsere bisherige Darstellung hat manchen Vorblick auf Rousseau ährt. Schon die äußere Form des Emil erinnert an den berühmten iehungsroman bes Fenelon, an den Telemach.\*) Emil ist der gerliche Telemach, den sein Mentor fern von verwirrender Gesell= ft durch alle möglichen, im Interesse seiner Erziehung ihm bereiteten zegnisse bis zu dem Augenblicke führt, wo er selbst Bürger und er zu sein befähigt ift. Emils Mentor läßt seinen Zögling auch einer Antiope bekannt werden, der fanften, verständigen, bescheidenen ) liebenswerten Tochter tüchtiger Eltern: Sophie ist mit der Prinin von Salent geistig und gemütlich nahe verwandt. Mentor nennt je "einen Schat, wurdig, in den entferntesten Ländern gesucht zu rben." \*\*) Das ist nur eine andere Fassung des biblischen Wortes n der wackeren Frau, "deren Preis dem gleich ist, was von weither b von den Enden der Erde kommt. "\*\*\*) Mit den nämlichen Worten tet aber auch Rouffeau sein fünftes Buch ein, bas uns zu Sophie hrt. †) Rouffeau selbst erinnert uns in diesem Buche oft genug an Lemach und seinen Mentor, an Eucharis und Antiope. Sophie ist Nebenbuhlerin der Eucharis; Emils Mentor wünscht, sein Zögling chte mehr bem Telemach gleichen. it) Auch Fenelon's Mädchensiehung ist bem Berfasser bes Emil im fünften Buche wohl gegens rtig. +++) Man weiß, daß Rousseau von den Schriftstellern, welche ihm pabagogische Dinge behandelt haben, ziemlich gering denkt; nur de wird mit großer Achtung genannt, vielfach aber auch bekämpft, hrend Fonelon bei einer wichtigen Frage genannt, aber nie kritisiert

<sup>\*)</sup> Bgl. Boltaire's bissige Beurteilung bes Emil im Epilog zu seinem rischen Gebichte "ber Genfer Bürgertrieg." Er neunt Rousseau bort "einen dinbelhaften Deklamator, ber sich auf jeber Seite wiberspricht, einen Romaneiber, ber ben Telemach auszustechen glaubt, indem er einen Junker erzieht, einen Tischler aus ihm zu machen."

<sup>\*\*)</sup> Télém. XXII.

<sup>\*\*\*)</sup> Fen. Mabdenerz. 13 § 4. Spriichw. XXXI, 10.

t) Emil IV § 501 Anm.

tt) Em. V § 167 und § 343. Bgl. auch § 237.

<sup>†††) § 51.</sup> 

wird.\*) Tas mag, wenn man die Art beider Männer gegen einandilt, wohl ein Beweis der tiesen Verehrung sein, welche Rousseau ramberen Zeugnissen sier den Versasser der Mädchenerziehung gefühlt Sin besonderes Verdienst Fenelon's erblickte Rousseau darin, daß wieder auf den Landdau hingewiesen habe, der doch die einzige Gruslage sür das Glück der Bölker sei\*): man hätte, meinte er, vom Ander Fenelon's geredet, nicht von dem Ludwigs XIV., hätten welche seinge und Kriege des letzteren die Welt geblendet. Vernardiussisse saints Pierre, welcher einst Zeuge tieser Rührung war, welche Rousses dei irgendeiner religiösen Feier empfand, sagte zu ihm: "Wenn Fenelon noch leds erwiderte jener voll Bewegung, "würde ich suchen, sein Lasai zu werde um es zu verdienen, sein Kammerdiener zu sein."\*\*\*)

2. Das find Beziehungen mehr litterarischer Art. 3m rein De gogischen schließt Rousseau's Naturevangelium sich noch viel engop Fenclon und feine Schule an. "Man muß fich bamit begnugen. Natur zu folgen und fie zu unterstüten", jagt Fenelont), und in der That eine gang felbstverftanbliche Folgerung, daß berif welcher in allem Bestehenden, in Welt und Geift, Die nämliche nunft walten ficht, ihren Fingerzeigen in ber Erziehung nachgeh alles ängstlich fernhalte, was von ihren Pfaben ablenten konnte. findet man auch diese Vorschrift bei ben Vernunftpabagogen oft . nie aber mit bem heißen Gifer vorgetragen, mit bem Rouffeau fie len Weil alles vernünftig und für die Vernunft geschaffen ift, gebe ber Bernunft auf den Wegen der vernünftigen Natur nach, fo lam bie Regel bis zu Rouffeau. Rouffeau aber lebte in einer Zeit, bie in Glauben an die Naturgemäßheit der entwickelten menschlichen Bermit zu einem guten Teil verloren hatte. Wo tam benn in religiöfen wie wissenschaftlichen Dingen der endlose Streit, in Staat und Geiellicht ber die fast hoffnungslos gewordene Zerrüttung ber? Richt von einem Rout the

de (

<sup>\*)</sup> Wenn in ben "Bekenntnissen" (I, 6 § 10) vom guten "Fenelon" ? zebet wirb, weil er im Telemach einmal von ber Hölle spricht, und beime wirb, wenn man Bischof sei, musse man auch einmal lügen, so kann bei it als ernstbafte Kritik betrachtet werben.

<sup>\*\*)</sup> S. Bernarbin be Saint-Pierre, Ausg. von Aime-Martin, B. I. (S. 33. Roussen bentt an die letzten Bücher des Telemach. Bernardin de Sain Pierre sagt ähnlich am Schlusse seiner, Maturstudien": "Der Telemach erhört bieses Buch führte Europa zur Harmonie der Natur. Es brachte eine großt be wälzung in der Politik hervor; es wies Bölker und Könige auf die nühliche Künste, den Handel und Ackerbau hin, besonders aber gab es ihnen das Gesihlen Göttlichen wieder."

<sup>\*\*\*)</sup> A. ang. O. S. 106. Sainte-Beuve (Causeries du lundi & S. S. 86) versäumt nicht, auf die Geschmacklosigkeit des Ausspruches hinzuncks im Mäbchenerz. 3 § 15.

twickelung und Bildung der Vernunft, nicht von geistiger Stumpf= denn nie war in Wiffenschaft, Kunft und Leben mehr Glanz und rerung als zu Rousseau's Zeiten, nie aber auch eine leichtfertigere gnung natürlicher Pflicht, nie eine grundsätzlichere Verzerrung aller chen Einfalt. Früher schien es so leicht, auf bem Wege natur= Entwickelung zur Vernunft zu führen; jest sah man, daß die illige menschliche Vernunft ihre eigenen Wege gegangen war, welche rner weiter von der Natur weggeführt hatten. So waren die Begriffe, auf benen die Erziehung hundert Jahre hindurch ihre te aufgebaut hatte, in ein ganz anderes Berhältnis zu einander Man begreift, daß die alte Forderung, der Natur in der ang nachzugehen, bei Rousseau mit ganz anderem Nachdruck erwerden und daß ihr die Erfüllung einer anderen vorausgehen ber nämlich, von den Irrwegen, auf benen sich das Menschen= at befand durch einseitige Pflege seiner vernünftigen Anlagen, zur zurückuführen. So tritt Rouffeau zur Vernunftvädagogik in Lewissen Gegensat; daß Locke verlangt, man solle mit den Kindern Ftig reden oder räsonnieren, ist der größte Vorwurf gegen ihn 5tandpunkte Rouffeau's.\*) Auch die Tugend als vollendete Ver= Leit hatte bei Fenelon und Locke weder einer Definition noch icher Anpreisung bedurft. Nun aber sah die ernüchterte Welt, in klügelnder Egoismus aus ihr ein wandelbares Wesen gemacht und daß es selbst die Probe eines besonders verftändigen Geiftes . ihrer unter Umständen auch entraten zu können und der Welt iber, die noch am alten Vorurteile hing, mit dem äußeren Schein ugend sich zu beden. Rousseau hoffte, auf dem Wege der Natur die Tugend wieder zu finden, und als er sich entschlossen hatte, Uen Glanz und alle Kunft dieser der Natur entfremdeten Welt rzichten, fühlte er sich wie berauscht im seligen Besitz der Tugend, in den Häusern der Besitzenden und in den Spstemen der Denker Stelle mehr einnahm.

3. Es springt in die Augen, wie viel wirklicher Frrtum und wie selbsttäuschung in diesen Anschauungen liegt. Daß Rousseau dennenit so unerschütterlicher Überzeugung, mit so seuriger Begeisterung inen hingab, wird einesteils aus den wissenschaftlichen Ansichten Zeit, andernteils aus den gesellschaftlichen Berhältnissen derselben lousseaus eigener Entwickelung begreislich. Die letztere ist uns anend in voller Klarheit vorgelegt durch die "Bekenntnisse" Rousseaus"s,

b) End. II § 51; Locke § 81. Einmal wirft Rouffeau (Em. IV § 165) for, er befolge die Methode des Aberglaubens. Es handelt sich an jener um metaphysische Dinge; doch ist bemerkenswert, wie ruhig auch bei dieser aheit der Berfasser bes Emil von dem englischen Philosophen spricht, dem viel verdankt.

bie aber bennoch eine mit Vorsicht zu benützende Quelle find, nicht wei ber Berfasser absichtlich ober infolge unsicherer Erinnerungen faliche Thatsachen berichtet bätte, sondern wegen der immerhin subjektiven Be urteilung biefer Thatsachen durch den mit der Welt bereits vollkommen zerfallenen Mann und der mit den Berhältniffen ficherlich nur selten ganz übereinstimmenden Verteilung von Licht und Schatten in der Dav itellung. Rouffeau's Angaben, selbst in den unbedeutenden Einzelheiten, haben sich als zuverlässiger erwiesen als die der meisten Selbstbiographien Es mögen in diefer Beziehung nur die genauen Untersuchungen erwährt merben, welche der ichweizerische Konful in Benedia. B. Cerefole, über Rouffeau's Aufenthalt in Benedig angestellt hat.\*) Es handelte fic dabei um die auffallend selbständige Stellung, welche der Brivatsektette ber französischen Gesandtschaft in der Lagunenstadt, auch wo es amtlick Dinge betraf, sich angeblich zu verschaffen gewußt hatte. Was Rouffen nach seiner Rückfunft darüber in Paris erzählte, wurde damals als grundloje Brahlerei angesehen; nun haben sich aber die damit übereis stimmenden Berichte der Bekenntnisse in allen wesentlichen Aunkten voll Im Thatfachlichen wird dieses eigentumliche Buch fof überall auf Glaubwürdigkeit Anspruch machen können, nicht aber in ba Schätzung von Vorkommnissen und Stimmungen, in der der alte Roussen in sich oft von Eindrücken beeinflussen ließ, welche erft in späterer Reit in ihm herrschend geworden sind. In den Reveries behauptet er, daß ih eine "Gigentumlichkeit seiner Natur" bei Abfassung ber Bekenntnisse ber anlaßt habe, "oft das Bose in seiner ganzen Abscheulichkeit, selten abs bas Gute in seiner ganzen Liebensmurdigkeit barzustellen, oft felbst bi Lettere ganz und gar zu verschweigen, weil es ihn zu sehr geehrt batte. Auch diese Beurteilung der Bekenntnisse ift gewiß nicht ganz richts aber die Thatfache besteht, daß er die dunklen Bunkte seines Lebent welche die meisten Selbstbiographen an seiner Stelle verschwiegen ob mit mehr Schonung behandelt hatten, mit besonderer Ausführlichkeit bo gestellt hat. Während der Abfassung der Bekenntnisse, welche wert einen ähnlichen Zwed erfüllen sollten wie Goethe's "Dichtung wi Wahrheit". hatte sich in Rouffeau immer mehr der Gedanke befestigt. seine besondere Art, sinnliche und Gemütseindrude auf sich wirken lassen, sein Leben und seine Anschauungen vom Leben und der Gesch schaft so gestaltet habe, wie sie jest vor den Augen der Welt lagen. De durch erhielten besonders die romanhaften Erlebnisse seiner unfilte Jugend eine Beleuchtung, welche die bebenklichen Seiten berfelbe sehr scharf treffen mußte. So ist eine allseitig gerechte Darftellm

Ún.

<sup>\*)</sup> J.-J. Rousseau à Venise. Notes et documents recueillis pu Victor Ceresole, consul de la Confédération suisse à Venise — publis par Th. de Saussure, Genf unb Baris, 1885.

on Nousseau's Leben außerorbentlich erschwert worden; denn, wenn es ns auch gelänge, alle Einzelheiten besselben ohne die schiese Beleuchsmg, in welche sie durch den Bericht der Bekenntnisse können gerückt worden sein, zur Darstellung zu bringen, so sehlte doch zur richtigen keurteilung dieses Lebens die Bergleichung mit anderen Lebensgängen, ie von den Menschen, die sie durchlausen hätten, mit gleicher Schonungsssiakeit dargestellt worden wären.

4. Rean=Racques Rouffeau wurde am 28. Juni 1712 zu Neun Tage nach seiner Geburt starb seine Mutter. 18 ber Knabe zehn Jahre alt war, sah sich ber Vater genötigt, aus er Stadt zu fliehen und seinen Sohn den Verwandten zu übergeben. m sechzehnten Jahre entlief Rousseau seiner Familie, um bald im emben Lande auch seine Religion zu wechseln. Zwei Sahre lang hatte in der Heimat eine einigermaßen geordnete Erziehung erhalten. Der influß des Baters diente nur dazu, den schwächlichen und erregbaren naben noch empfindsamer und unsteter zu machen. "Meine Kindheit ar nicht die eines Kindes; ich fühlte und dachte immer wie ein erachsener Mann." \*) Rouffeau sieht darin eine Eigentümlichkeit seiner iftigen Anlage, und boch ift es, wenn er fo berichtet, vielleicht nur 2 Rückerinnerung an eine Kindheit, der eben alles gefehlt hat, was sem Lebensalter eine gefunde Entwickelung sichern kann, vor allem 8 Gefühl, in einer geregelten sittlichen Gemeinschaft zu leben, die bem ngen Wefen Schutz und liebende Sorge zuwendet, ihm aber auch die renzen seiner Rechte und Pflichten mit unverbrüchlicher Strenge vorchnet. Statt bessen walteten Willfür und Laune, manchmal aber d unglaubliche Pflichtvergeffenheit ber Angehörigen über bem Schickfal 3 jungen Menschen, der kaum etwas Auffälliges darin fand, daß er einem Alter, wo Andere kaum die ersten ernstlichen Vorsätze für nftige Lebensführung und einstigen Beruf fassen, in den wichtigften bensfragen leichthin Entscheidungen traf. Ein ernstlicher Gedanke, k die Rugend die Pfade zum Berufe des Mannes in redlicher Mühe b Arbeit sich bahnen muffe, scheint ben jungen Rouffeau nie gekummert haben. Er war in die Welt hineingestoßen worden ohne ausge= cochene Vorliebe ober Begabung für irgendeine Thätigkeit; die Seinigen tten ihn fortziehen lassen ohne Mahnung und Rat; irgendein Zufall achte immer wieder eine Wendung in seinem Leben herbei, die für n Augenblick beffer und freundlicher schien, als was menschliche Sorge 16 Berechnung ihm geboten hätte ober hätte bieten können: es schien, als bieses Menschenkind für die ordentlichen Wege, auf benen die Sterbben Glück und Ehre. Ruhm und Arbeit suchen, von vornherein nicht stimmt wäre. Ein neuerer Biograph hat daran erinnert, daß Rousseau

<sup>\*)</sup> Befenntn. I, 2 § 38.

nicht einmal im elterlichen Haus geboren worben fei: "fo schien bas Rind ichon beim Eintritt ins Leben für ein regellofes Dafein beftimmt." \*) Go überließ er benn bem Zufall bie Führung feines Lebens, um später, wes er seinem eigenen Mangel an rechtem Lebensernste zuzuschreiben hatte, als die Folgen eines beispiellos unglucklichen Berbangniffes zu beklagen Wenn ihm das Borbild ernster Arbeit und strenger Sitte fast immer fehlte, jo brangten fich ernstliche Berirrung und läfterliche Bertommen heit dem lebhaften Menschen schon in frühefter Zeit auf. Dag a baburch nicht selbst in sittliches Verberben hinabgezogen wurde, verbankt er vielleicht dem Einfluß, den noch im väterlichen Saufe eine in andere Beziehung fehr unzwedmäßige Lefture auf ben Anaben ausgenbt batte: Blutarch, Ovid, Molière. La Brupère hatten ihn in frühen Rahm begeistert und seinen Sinn über bas Gemeine weggehoben. Bielleicht fam ihm auch jene natürliche Bartheit bes Gefühls zuftatten, welche gerade sinnlichen Raturen, wie die Rouffeau's war, eigen zu sein pflegt Bon seiner Schuchternheit und seiner Empfindlichkeit gegen alles Robe, Gewaltsame und Unschöne erzählen uns die "Betenntniffe" an vielen Natur und Erziehung, soweit man bei Rouffeau von solchen reden kann, haben dazu wohl viel beigetragen. Man wird es nicht befremblich finden, daß eine solche Natur gegen ungerechte Behandlung sich gewaltig aufbäumt; doch ist es vielleicht eine Übertragung spätem Stimmung auf die Erinnerungen seiner Jugend, wenn er bon einer unverdienten Strafe, die er im Hause bes von ihm so innig verehrten Fraulein Lamberciere zu erdulben hatte, mit fo großer Entruftung Jedenfalls irrt Rousseau, wenn er den großen Eindruck, be biefe Geschichte in ihm hervorgerufen hat, damit erklärt, daß er, in ichuchternes und sonst immer mit Billiafeit und Sanftmut behandelts Kind, sich stets nur von der Stimme der Bernunft habe leiten laffa und von Ungerechtigkeit bis zu jenem Augenblick noch keinen Begrif gehabt habe. \*\*) Ebenso tief prägten sich seiner Erinnerung Ruge ba Gute und bes Mitleids ein, die dem jungen Abenteurer entgegentrats Mit zärtlichster Anhänglichkeit gebenkt er aber ber jungen Wittve, Fr von Warens, die wie er Beimat, Familie und die Religion to Ihrigen verlaffen hatte, um sich einem sittlich haltlosen, nur burch k

<sup>\*)</sup> A. Mehlan, Jean-Jacques Rousseau. Sa vie et ses oeuvre-Bern und Baris, 1878 (mit interessanten Attenstüden). Mehlan teilt n. a. ba auf Rousseau bezüglichen Eintrag aus bem Tausregister ber Beterskirche 'in Enimit, worans hervorgeht, daß am 4. Juli, der manchmal noch als Geburting Rousseau's angegeben wird, die Laufe stattgefunden hat. Rousseau selbst sprist in einem Brief vom 4. Juli als seinem Geburtstag. Es besteht auch eine benist kusgabe dieses zum Centennarium 1878 geschriebenen Buches. — E. Ritter Beens, ein genauer Kenner Rousseau's, hat zum Centennarium eine Schrift: La samille de Jean-Jacques. Documents insclits veröffentlicht.

\*\*) Bestenntn. I., 1 § 36.

Laune der Menschen und des Schickfals bestimmten Leben hinzugeben. Sie war zwölf Jahre älter als Rouffeau, aber bei ihren achtundzwanzig Jahren eine noch jugendliche und einnehmende Erscheinung. Sie verstand die Lage des jungen Menschen, der sich ihr bittend nahte. Durch sie ist Roufseau dem Katholizismus zugeführt worden; sie hat auch bessen Erziehung fürs Leben vollendet, aber in der unheilvollsten Weise.

5. Unmittelbar nach seiner Bekehrung beginnt Jean-Jacques von neuem ein zielloses Wanderleben, auf dem wir ihn nicht bealeiten Mangel an geordneter Beschäftigung bei großer Erregbarkeit bes Gefühls vollendeten seinen Sang zu finnlicher Schwärmerei, die ihn in die bedenklichsten Lagen brachte. Die Not gab ihm endlich ben Entschluß ein, nach Hause zurückzukehren; in Annech findet er bei Frau von Warens, der liebenswürdigen Witwe, den freundlichsten Empfang, und er bleibt bei ihr. Man benkt nun ernstlich an die Borbereitung für einen Beruf. "Maman" — so hieß Frau von Warens bei ihrem Schützling — schickt den jungen Mann in ein Seminar, um ben lange vernachläffigten Schulunterricht zu vervollftändigen; aber der Schüler ist zu alt geworden, um dem Gange des Unterrichts mit Gebuld zu folgen. Rouffeau glaubt, es sei seine Eigentümlichkeit, daß er nichts von anderen lernen könne; er muffe seinen eigenen Gedanken freien Gang laffen, wenn er geistigen Gewinn haben wolle: nur von seinem Vater und dem Pastor Lambercière habe er etwas gelernt.\*) Er vergißt, daß er eben damals in den Schülerjahren war. Tiefen Eindrud haben in biefer Zeit brei Geiftliche auf ihn gemacht, die sich um die Ausbildung des eigentümlichen jungen Mannes bemüht haben, die Abbes Gaime, Gatier und Goubon. Die beiden erfteren haben die Züge zum "savopischen Landpfarrer" im vierten Buch des "Emil" geliefert.\*\*) Hatte man schon vor diefen Bersuchen, Rouffeau für einen höheren Beruf vorzubereiten, gefunden, daß er "trop seines versprechenden Außeren und trotz seiner lebhaften Physiognomie, wenn nicht ganz und gar unfähig, so boch ein Junge von wenig Geift, ohne Ibeen, fast ohne Renntnisse, mit einem Wort in jeder Beziehung sehr beschränkt sei und daß die Ehre, einst einmal Dorfpfarrer zu werden, das Höchste sei, was er erwarten könnte, \*\*\*) so waren auch jett die Hoffnungen nicht höher gestiegen. Dagegen zeigte er eine ungewöhnliche musikalische Begabung, wie sie sinnlichen Naturen oft eigen ift. waren auch hier Kenntnisse und Fertigkeiten bes siebenzehnjährigen Menschen noch fast unentwickelt, wenn auch sein Aufenthalt in Turin, mo seine Bekehrung stattgefunden, vielfache Gelegenheit zu musikalischen

<sup>\*)</sup> Befenntn. I., 3 § 65.

<sup>\*\*)</sup> E6b. I., 3 § 66. Bgl. 1., 3 § 6 unb § 18. \*\*\*) Befennin. I., 3 § 50.

Genüssen und Anregungen geboten hatte. Den ersten Unterricht im Gesang gab "Maman" ihrem "Kleinen", und so mußte er wohl er freuliche Fortschritte machen. Wenn die "Bekenntnisse" nicht auch bier, wie nach einer späteren Außerung Rouffeau's wahrscheinlich ift, die Mängel und Schattenseiten seiner Natur allzusehr betont haben, hat er es zu praktischer Fertigkeit auch in der Musik nicht gebracht. Saiteninstrumente liebte der empfindliche Künftler nicht, weil fie die Kingerspiken rauh machen und der Hand mehr Kraft als Geschmeidigkeit geben; auf dem Rlavier muß er einen gewissen Grad von Gewandtheit erlangt haben; der Orgel widmete er sich nur kurze Reit: vor allem aber verstand er es nicht, eine Partitur rasch zu übersehen und auf dem Instrument wiederzugeben, und auch im Singen, wo eine at genehme Stimme und ein tiefes und richtiges Gefühl im Vortrag ibm auftatten tam, erreichte er nie eine vollkommen zuverläffige Treffficher Dafür transponierte er leicht und schrieb Gehörtes ohne Reble nieder und erkannte mit Sicherheit, was den bestehenden Methoden bes mufitalischen Unterrichts und der mufitalischen Runftübung fehlte. Bald sehen wir Rousseau wieder auf den wunderlichsten Frefahrten, die teilweise durch seine musikalische Ausbildung, teilweise durch die vielen Rufälle veranlaßt wurden, welche in seinem Leben eine so große Rolle Selbst nach Paris kam er gelegentlich. Aber es zog ihn am Ende zu seiner geliebten Maman zurud; benn wenn er zu diesen aben teuerlichen Fahrten auch Reigung und Leichtsinn genug befaß, so fand sich sein träumerisch weichliches Wesen doch viel mehr befriedigt bei ba liebevollen Frau, welche ihm alle Sorgen abnahm und nur mütterliche Liebe dagegen gab. Rouffeau ift in der Darstellung dieser Periode seines Lebens nicht ganz sicher; boch find die Eindrücke, welche er auf seinen Reisen durch die Schweiz und Frankreich gesammelt hat, wichtige für die Erkenntnis dieser eigentümlichen Natur als die Umstände, unter denen sie auf ihn gewirkt haben. Er liebt es auch in diesen Rahren, seine träumerische Sinnlichkeit zu pflegen; er schwelgt in der harmlosa Bertraulichkeit, die ein zufälliges Begegnis mit zwei jungen Madchen ihm verschafft hat; er erzählt mit Etel, wie das scheußlichste Lafter sich ihm mehrere Male nähert; daneben finden fich aber wieder Geftandniffe, aus welchen hervorgeht, daß es nicht fittlicher Etel ift, der ihn jelbt vor Ahnlichem behütet hat. Schwer vereinbar ist die Offenherzigtet und harmlose Natürlichkeit, die er den Leuten entgegenbringt, mit be Dreiftigkeit und windigen Prahlerei, die er besonders als Musiker mb Mufiklehrer entfaltet. Endlich sei noch auf die merkwürdige Stelle ba

<sup>\*)</sup> Alb. Jansen's Buch "Jean-Jacques Rouffeau als Musiter" (Berlin, 1884) giebt jett ausgiebigfte Nachricht über alles, was biefe Seite in Rouffeau's Leben und Wesen betrifft.

Bekenntnisse hingewiesen, wo er fich barüber wundert, daß er in seinen Jugendjahren so viele gute Leute getroffen habe, mahrend solche in seinem Alter ihm so selten begegnen.\*) Das Erste, was Rouffeau's Bewunderer, Bernardin be Saint-Pierre, von ihm erzählt, ift die fast rohe Art, mit der er gutgemeinte Freundlichkeiten, die er in den Bekenntnissen mit den wärmsten Worten verewigt hätte, wären sie ihm in jungen Sahren entgegengebracht worben, grundfätlich zurückweift. \*\*) Auch sein Haß gegen die Bedruder des Bolkes, die im "Emil" sich so grimmig ausspricht, findet auf diesen Wanderungen reichliche Nahrung. \*\*\*) Frau von Warens, die unterbessen nach Chambery übergesiedelt war, empfing ben Rudtehrenden aufs beste; sie hatte ihm auch schon für ine passende Beschäftigung beim savonischen Katasteramte gesorgt. Rousseau

var damals einundzwanzig Jahre alt.

6. Die Beschäftigung, welche Rouffeau in diesem Amte fand, sagte bm febr wenig zu. Nach zwei Jahren kundigte er seine Stelle und ebte wieder gang ber Mufit; nebenbei fing er an, mit Botanik fich zu efassen, von der er bis jest nichts hatte wissen wollen. t) Das Verältnis zu "Maman" wurde auf diese Weise immer inniger. Hatte tean = Jacques an den Bertraulichkeiten der Frau von Warens mit inem achtenswerten Diener bes hauses keinen Anftand genommen, fo eschlich ihn doch ein eigentümliches Gefühl, als sie, vielleicht burch ndere Frauen veranlaßt, welche an ihrem Schützling Gefallen fanden, hn in aller Form belehrte, daß er nun ein Mann geworden und sein Berhältnis zu ihr badurch wesentlich geandert werde: nach kurzer Zeit par er ihr Geliebter, ohne daß die bedenklichen Beziehungen zu dem Diener damit abgebrochen worden waren. Gewiß war es ein höchst igentümliches Verhältnis, welches diese drei Menschen verband; für Lousseau riß aber mit dem Augenblick, wo er in den Armen der Frau on Warens seine "Maman" verlor, dieses lette Band ber Achtung or den Satzungen menschlicher Sitte. Faft zur selben Zeit löfte er

um bie Ausbildung einer zwedmäßigen botanischen Unterrichtsmethobe.

<sup>\*) 1, 4 § 40.
\*\*)</sup> Essai sur J.-J. Rousseau (Oeuvres complètes XII p. 45).

<sup>\*\*\*)</sup> Bekenntn. I, 4 § 71. Er trifft bier mit einem frangosischen Bauer zu-ammen, ber, um burch Steuern nicht erbrückt zu werben, ben Schein zu erweden veiß, als sterbe er vor Hunger. Die neuerdings wieder behandelte Frage, ob virklich im 18. und 17. Jahrhundert Bürger und Banern in Frankreich so berruckt worben seien, wie es gewisse Schriftsteller behandten, erhält burch berartige Berichte ein scharfes Licht. Eines Rouffean, Diberot, Boltaire beburfte es nicht, tm in bieses mißregierte Land die Furie der Revolution zu bringen.

t) Auch biefe Seite bes Berfaffers bes Emil ift von A. Janfen in einem befonderen Buche behandelt werben. Man vgl. ferner barüber ben Auffat von Brofeffor F. Cobn "Monffean als Botaniter" im 12. Banbe ber Deutschen Rund-chau (1886) S. 364—385. Der Berf, betont besonbers Rousseau's Berbienfte

sich auch von seiner Familie los; sein Bater hatte sich wieder verbeiratet, und da ber Sohn katholisch geworden war und Fremde für ihn besser sorgten, als er es vielleicht selbst hatte thun konnen ober mögen, ließ man ihn seine Wege fortan selbst weiterwandeln. Nur als er zum ersten Male bei Frau von Warens angekommen war, hatten Rouffeau's Vater und Dheim Schritte gethan, ihn zurudzuholen; aber der Versuch war kaum in ganzem Ernste geschehen.\*) Für den künftigen Prediger des Naturevangeliums war es eine verhängnisvolle Schule, als Glied um Glied der Rette, welche die gesellschaftliche Ordnung der Menschen zusammenschließt, vor den Augen des sinnlich bethörten Jünglings zerbrach, und zwar zunächst durch fremde Schuld, sodaß Vorwurf und Gewissensbisse sich kaum in ihm regten. barauf verfiel er in Krankheit, die vielleicht mit seiner körperlichen Ent= wickelung zusammenhing. An Musik war vorerst nicht mehr zu denken; es war aber ein gunftiges Geschick, das ihn auf diese Weise dazu brachte. sein Leben jest endlich mit ernsterem Blicke zu betrachten. Von der Arankheit, die ihn in späteren Jahren peinigte, aber seit seiner Geburt ihm anhaftete, hören wir gerade in dieser Zeit nichts. Kurzatmigkeit, Sausen in den Ohren und Schwerhörigkeit sind ihm aber seit damals geblieben und fie mogen das Ihrige dazu beigetragen haben, die em= vfindliche Gemutsart Rouffeau's bis zum spftematischen Mißtrauen, das schließlich dem Verfolgungswahn nahe kam, zu steigern. Die Rückficht auf die gestörte Gesundheit ihres Schützlings war es zum großen Teil, welche Frau von Warens jett veranlagte, einen Landaufenthalt bei Chambery, die Charmettes, zu beziehen. \*\*) Mit allem Fleiß bemuhte fich Jean = Jacques jett, die vielen Luden feiner Bilbung außzufüllen. In streng geregelter Arbeit wurden naturwissenschaftliche, sprachliche und mathematische Studien getrieben: "wer mit fünfundzwanzig Jahren noch nichts weiß und doch alles lernen will, muß sich wohl vornehmen, seine Zeit auszunüten." \*\*\*)

7. Die Art, in der Jean-Jacques seine Studien betrieb, um — wie er meinte — die wenige ihm noch gegönnte Lebenszeit aufs nüplichste zu verwenden, wirst auf seine Geistesart ein eigentümliches Licht. Die Anwendung der Algebra auf die Geometrie konnte er nie recht begreifen; eine geometrische Aufgabe durch eine Gleichung lösen kam ihm vor, wie wenn man ein Lied spielt, indem man eine Kurbel dreht. Obgleich er auf algebraischem Wege gesunden hatte, daß das Quadrat eines Binoms

<sup>\*)</sup> Bon ben Charmettes ans ging er einmal nach Genf zurud, um sein mutterliches Erbteil zu forbern. Bei bieser Gelegenheit traf er wieber mit seinem Bater ausammen.

<sup>\*\*)</sup> Die Überfiebelung ift 1738 geschehen; Rousseau irrt sich bier in ben Daten.

<sup>\*\*\*)</sup> Befenntn. I, 6 § 29.

gleich sei bem Quabrate jedes seiner beiden Glieder und dem doppelten Produkte des einen mit dem anderen, wollte er dem abstrakten Sate boch keinen Glauben schenken, bis ihm die Figur das Nämliche gesagt hatte. Die größte Schwierigkeit bereitete ihm das Latein. Er brachte es zum Verftändnis eines lateinischen Textes; lateinisch zu sprechen oder zu schreiben ist ihm nie gelungen, sodaß er in der gelehrten Gesellschaft, in welche er später geriet, sich oft unbehaglich fühlte. Bei einem lebhaften Bedürfnis, die Form ber dichterischen Sprache ber Römer zu beareifen und ihre Schönheit nachzufühlen, gelang es ihm boch nie, von Prosodie und Metrif sich eine genügende Kenntnis zu verschaffen. Nach ber Rückfunft von einer Reise nach Montpellier, die er seiner Gesundheit wegen unternommen und auf der er für seine Trennung von der geliebten Maman sich reichlich zu entschädigen wußte, fand er seine Stelle bei ber letteren von einem anderen besett. Sie selbst teilte ihm mit, wie das gekommen sei, und tröstete ihn, er werde darum an ihrer Liebe nichts verlieren; aber das Verhältnis war gestört, und diesem Umstande verbankt man es, daß Rouffeau im Jahre 1740 als praktischer Erzieher auftrat. Er war durch eine Freundin der Frau von Warens an Herrn von Mably, den Grand-Brevot von Lyon\*), empfohlen worden, deffen Rinder er unterrichten sollte. Rousseau entwarf einen auf Locke schen Grundsäten aufgebauten Erziehungsplan, der wohl die Billigung des Baters finden konnte; aber die Gemütsart des Erziehers machte ihn zu seinem Amte ganz unfähig: er sah deutlich Mängel und Fehler an feinen Röglingen und in seinem Spftem, aber er wußte sie nicht zu beffern. Nach Umfluß eines Jahres gab er ben Versuch auf, um zu Frau von Warens zurudzutehren. Als Rouffeau drei Jahre fpater von Frau Dupin wegen der Erziehung ihres Sohnes beraten wurde, legte er ihr wieder den für den Sohn des Herrn von Mably ausgearbeiteten Plan vor, ein Beweis, daß nicht eigentlich pädagogische Neigungen und Erfahrungen Rouffeau zu pädagogischen Spekulationen angeregt haben und daß es durchaus nicht wörtlich zu nehmen ist, wenn Rousseau behauptet, die Gedanken zu seinem Emil zwanzig Jahre mit sich herumgetragen zu haben.

8. Nun trat die Musik wieder in ihre Rechte. Rousseau hatte schon seit längerer Zeit sich daran gewöhnt, Töne durch Zissern zu notieren; nur die Schwierigkeit, die Oktabe deutlich und einsach zu bezeichnen und Takt und Tondauer kenntlich zu machen, hatte ihn abgehalten, diese Zissernotation in ein System zu dringen. Diese Schwierigkeiten waren nun überwunden, und nach Art der Autodidakten glaubte er eine Er-

<sup>\*)</sup> D. i. General-Aubiteur, oberster Militärrichter eines Bezirkes. — Räheres über Ronssean's Erziehungsplan für ben jungen Mably (Sainte-Marie) ist in meiner Ausgabe bes "Emil" Banb 2 S. 397 mitgeteilt.

findung von großer Tragweite gemacht zu haben. Das erkaltete Verhältnis zu Frau von Warens trieb ihn aus dem idpllischen Aufenthalt, in welchem er das höchste Lebensgluck glaubte gefunden zu haben, weg; seine Erfindung mußte ihm in Baris alle Thore öffnen. — Damit schließt Rouffeau den ersten Teil der Bekenntnisse ab; nach zwei Jahren "der Gebuld und bes Schweigens" tonnte er fich erft entschließen, ben gaben seiner Erzählung wieder aufzunehmen.\*) Aber die Darstellung nimmt jest einen ganz anderen Ton an. Borerst geben nicht gerade Rousseau's Lebensschicksale bazu eine gegründete Veranlassung; Jugendthorheiten hat er uns auch jetzt noch zu berichten, und auch jetzt noch sind es Rufälle ober Freunde, welche den Gang seines Lebens vorzüglich beftimmen: aber ber Eintritt in die schöngeiftige Gesellschaft von Paris ist in Rousseau's krankhafter Phantasie der Ansang einer langen Kette von Enttäuschungen und grausamen Ränken gegen ihn, und so ist der zweite Teil der Bekenntnisse in seinem Hauptinhalte eine Anklageschrift geworben. \*\*)

## 2. Rousseau in der Welt der Philosophen.

1. Die neue Notenschrift sand in Paris keinen Anklang. Die Akabemie, welcher Rousseau seinen Vorschlag unterbreitete, sand ihn weber neu noch nühlich; boch überzeugte nur Rameau's Kritik den entkäuschten Jean-Jacques: er warf der neuen Notation vor, daß sie für jede einzelne Zisser einen eigenen Denkprozeß verlange und daher nicht schnell genug übersehen werden könne. Doch trat infolge der Zurückweisung der Akademie Rousseau zum ersten Male als Schriftseller auf in einer "Abhandlung über die moderne Musik" (1743): sein Schäckal war besiegelt. Wir müssen uns versagen, auf die musikalische Thätigkeit und Schriftstellerei des Verfassen, auf die musikalischen, so innig sie auch mit dessen Lebensschäcksalen zusammenhängt und so sehr sie geeignet ist, Rousseau's Geist in seinem Reichtum wie in seinen Schwächen zu beleuchten.\*\*\*) Er ist jetzt in den Kreis der philosophierenden Schönzgeister eingetreten, welche in seinem lange schon vorbereiteten Gemüte bald eine ungestüme Gärung hervorriesen. Wir müssen uns darauf be-

\*\*) Die Stimmung bes Berf. ift im zweiten Teil icon gang verbittert, voll Migtrauen und Argwohn: "Die Zeit verfliegt, bie Spaber umlauern mich." (II,

<sup>\*)</sup> Eine fritische Geschichte ber Entstehung ber Bekenntnisse giebt A. Jansen in seinem Buche Jean-Jacques Rousseau. Fragments inedits. Recherches biographiques et litteraires. Berlin (Paris, Reuchatel, Genf) 1882 S. 24 ff.

<sup>7 § 82.)

\*\*\*)</sup> Janfen's schon erwähntes Buch möge bei benjenigen, bie ben Bürger von Genf auch nach biefer Seite hin genauer kennen lernen wollen, bie Lide ausfüllen, welche eine bloß bas Thatsächliche verzeichnenbe Darstellung immer noch zurücklassen wirbe.

schränken, die Schritte anzudeuten, welche Rousseau von der musikalischen Thätigkeit weg zum Plane einer sozialen und pädagogischen Reform geführt haben.

2. Durch Empfehlungen vom Sause Mably war er in bas Saus Dubin gekommen, in welchem ber Plan zum "Emil" entstanden ift. Louise Marie Madeleine de Fontaine mar 1707 zu Dünkirchen geboren und hatte 1724 ben Witwer Claube Dupin geheiratet, ber bamals Generalsteuerpächter war und sich in dieser Stellung ein bedeutendes Vermögen erworben hat, übrigens auch als nationalökonomischer Schriftsteller in Ansehen stand.\*) Die Familie hielt ein glanzendes Haus in Baris, in welchem Fontenelle, Boltaire, Buffon, Montesauien und ber Abbe be Saint-Bierre gerne berkehrten. Dupin war eine treue Gattin und zärtliche Mutter, eine verständige. fein gebildete Frau, beren Schriften einen ausgesprochenen Sinn für praftisch kluge Lebensführung bekunden. Im Übrigen gehörte sie zu ienen Frauen, die vor tieferen Erregungen sich ängstlich hüten, aber jedem, der ihrer Achtung sich nicht unwürdig gemacht hat, ruhige Güte und aufrichtige Teilnahme entgegenbringen. Rouffeau war als Musiker in das kunstliebende Haus eingeführt worden und fand sich von der boch "fühlen und ernsten" Frau so hingezogen, daß er sich bald in einer Beise vergaß, welche nur der leidenschaftslose Sinn der verftändigen Frau für das zu nehmen wußte, was darin lag — die unbebachte Aufwallung eines sinnlich reizbaren Gemütes, das Menschen und Erfahrung noch nicht zum Manne hatten heranziehen können. In dieser Beit gerade bat Mad. Dupin den fturmischen Verehrer, der seine übereilung in einem langen, reuevollen Schreiben wieder gut zu machen gesucht hatte, er möge ihren zwölfjährigen Sohn Jacques-Armand, ber gerade ohne Hofmeister war, eine Zeitlang unter seine Aufsicht nehmen. Die Folge waren tolle Szenen, welche der plötlich wieder Erzieher gewordene Rouffeau mit seinem Zögling aufzuführen genötigt war. Wir erfahren davon Genaueres im Emil. \*\*) Er mag an diese Begeben-

band ziehen konnte.

\*\*) II § 171—183. Bgl. Bekenntn. II, 7 § 35. Der Zögling verheiratete sich 1751 mit Marie Alexandrine Sophie, ber einzigen Tochter des Bicomte de Rochechouart-Pontville. Dies ist die Frau von Chenonceaux, von ber Rousseau in der Borrede zum Emil spricht. Frau Dupin hoffte durch diese Berbindung die Leidenschaft ihres begabten, aber schlecht erzogenen Sohnes zu

<sup>\*)</sup> Die Angaben Rousseau's in den Bekenntnissen (II, 7 § 33) sind nicht alle richtig. Wir besitzen aber jetzt genaueste Kunde über Frau Dupin und ihre Familie durch das Buch von Gaston de Billeneuve-Guibert, einem Nacktommen der Frau von Dupin: Le porteseville de Madame Dupin, Dame de Chenoneaux. Paris, 1884. Der Bersasser hat es durch Ausnahme von allem Möglichen, was z. T. nicht borthin gehörte, z. T. auch längst bekannt war, bahin gebracht, daß er aus einem ziemlich dürftigen Stosse einen stattlichen Ottav-

heiten gedacht haben, als er sagte, er habe mit dem Emil sich zwanzig Jahre lang in Gedanken beschäftigt; denn sie datieren aus dem Jahre 1742.

3. In vertrautestem Verkehr stand Rousseau mit dem Stiefsohn ber Frau Dupin, Herrn von Francueil, der ähnliche mufikalische und wissenschaftliche Neigung, aber auch ben Leichtsinn seines Stiefbruders Chenonceaux besaß. Durch ihn ift er später mit Frau d'Epinah bekannt geworden, welche mit dem verheirateten Manne ein unsittliches Verhältnis unterhielt. Anderen Bekannten verdankte er eine Empfehlung an den Grafen von Montaigu, der im Jahre 1743 Gefandter in Benedig wurde. Bei ihm war Rouffeau Sekretar vom August 1743 bis zur nämlichen Frist 1744.\*) Aus seinem Bericht über diesen Aufenthalt ist für uns nur zu entnehmen, daß die Zeit ernsterer Lebensführung für den über dreißigjährigen Mann noch lange nicht gekommen war. Das Verhältnis des Gesandten zu seinem Sekretar hatte sich so unfreundlich gestaltet, daß dieser in Baris offen Klage führte, ohne aber zu seinem Rechte zu gelangen. Daß diese Erfahrung seinen Unwillen gegen die bestehenden bürgerlichen Einrichtungen in dem Grade gesteigert hatte, wie die Bekenntnisse es aussprechen \*\*), muß bezweifelt werben; die nächsten Erlebnisse Rousseau's zeigen ihn noch nicht ernst und pflichtbewußt genug, daß er einer nachhaltigen sittlichen Entrüftung fähig sein konnte. Denn bald nach seiner Rückkehr beginnen die Beziehungen zu dem ungebildeten, wenn auch gutmütigen, Rouffeau's geistigen Bedürfnissen jedenfalls in keiner Beise genügenden Mädchen, welches seine Geliebte und Haushälterin wurde und der er erft, als er heimatlos mit ihr Frankreich durchzog, durch notariellen Akt zu Bourgoin den Namen einer Gattin gab. Vier Kinder sind dieser Verbindung entsprossen. Rousseau bestimmte mit vieler Dube seine geliebte Therese, daß sie einwillige, daß die Kinder ins Findelhaus geschickt würden. Dem ersten Kinde wurde ein Zeichen mitgegeben; bes zweiten entledigte man sich ohne diese Maßregel der Vorsicht\*\*\*).

fesseln; aber ber Bersuch glückte nicht. Der Leichtsinn bes jungen Mannes blieb berselbe. Enblich suchte er sich seinen Gläubigern burch die Flucht zu entziehen, wurde aber auf königlichen Besehl seigenommen bis zur Entscheidung eines sür ihn günstig endenden Prozesses. Nun schiekte ber Bater ihn ins Ausland. Die Familie sah im Jahre 1797 der Rücktehr bes, wie es schien, endlich gebesserten Sohnes entgegen, empfing aber statt bessen die Nachricht, daß er am 3. Mai d. J. auf Ile de France gestorben sei. Danach ist zu berichtigen, was in meiner Ausgade bes Emil in der Anmertung auf S. 5 gesagt ist. — Bon Rousseau's Freund Francueil stammt die Schriftsellerin George Sand ab.

<sup>\*)</sup> Richt achtzehn Monate lang, wie in ben Bekenntniffen steht. S. Théod. de Saussure, J.-J. Rousseau à Venise. I.

<sup>\*\*)</sup> II, 7 § 86.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Frage, was aus ben Kinbern Rouffeau's geworben fei, mochte für einen phantafievollen Kopf etwas Anziehenbes haben. Claube Genoux,

Nach einem Briefe vom 12. Juni 1761 hätte das Bewußtsein der großen Schuld, die Rouffeau durch biefes Verfahren auf fich lub, ihn "zum großen Teil" auf die Gedanken gebracht, die er im "Emil" ber Belt vorgelegt hat. Das klingt sehr unglaublich; wahr ist nur, daß Rouffeau an geeigneter Stelle im "Emil" sein Unrecht in kaum mißzuverstehender Weise öffentlich bekannt hat.\*) Wie kam aber der feinfühlige Mann, der in Thränen der Rührung und Wonne zerfließt, wenn er von zärtlichen Gefühlen spricht, zu so gröblicher Verletzung der natürlichsten Pflichten? Er saß damals oft zu Tische mit leichtfinnigen jungen Leuten, welche alle möglichen Schwänke erzählten, wobei ber immer am besten wegtam, "der das Findelhaus am fleißigsten bevölkerte"\*\*). Warum hätte Rousseau sich den Anschauungen seiner Luftigen Gesellschafter, bie boch ganz anständige und liebenswürdige Leute waren, nicht anpassen sollen? An den Thatsachen, die er uns erzählt, ist in diesem Fall wohl nicht zu zweifeln; aber es scheint eben auch Thatsache zu sein, daß die sittliche Umkehr, welche er bald der Welt verkunden wollte, in ihm selbst noch teine Wurzel gefaßt hatte.

4. Dem Hause Dupin war Rouffeau eine Zeit lang fremd geworden. Man trug ihm nun den Posten eines Sefretars in demselben an, ben er gegen eine Besolbung von 8-900 Franken mehrere Jahre hindurch bekleidete. Da er nicht im Hause wohnte und außer seiner Stube in der Nähe der Rue Platriere \*\*\*), wo bas Hotel Dupin ftand, am anderen Ende der Stadt seine Therese mit ihrem zahlreichen Familienanhang zu unterhalten hatte, fo genügte diese Summe für die Bedürfniffe bes an und für sich schlechten Haushalters nicht. Er hat überdies sich von dem Eindrucke nicht losmachen können. daß man in

ein ehemaliger Schornfteinfeger, ben eine unbanbige Wigbegier burch bie gange Welt trieb und ichlieflich jum Schriftsteller machte, bat in einem ziemlich plump angelegten Roman Les Enfants de J.-J. Rousseau (Baris 1857) eine Antwort auf die Frage gegeben. Nach seiner Darstellung, die übrigens ganz und gar auf recht milßiger Ersindung beruht, wäre das einzige der sind Kinder, das den Geist des Baters geerbt haben könnte, ein Sohn Diderots und der Therese. Überall wo die Kinder erscheinen, bringen sie Unglück mit sich. Pierre Garrot, "Diderot's Sohn, wird über all diesen Ersebnissen trübsinnig und stirbt 1799 in ber Schlacht bei Zürich. Bgl. meine Anm. ju Rouffeau's Emil I § 64.

<sup>\*)</sup> Bgl. bie eben angeführte Stelle und meine Ginleitung jum Emil S.

<sup>\*\*)</sup> Bekenntn. II, 7 § 118. Für Roussear's Sinnesart und für die Beurteilung der Bekenntnisse ist es wichtig zu ersahren, wie er später, nachdem seine Bekehrung zur "Natur" vollzogen war, sein Benehmen sich sophistisch zurechtlegte (Bekenntn. II, 8 § 19): "Indem ich meine Kinder, da ich sie selbst nicht ausziehen konnte, der öffentlichen Erziehung übergab und sie selbst nicht ausziehen konnte, der öffentlichen Erziehung übergab und sie lieber zu Arbeitern und Bauern bestimmte als zu Schwindlern und Glückrittern, glaubte ich als Bürger und Bater zu handeln und betrachtete mich als ein Areisaches bes Alato Glieb bes Freiftaates bes Blato." \*\*\*) Sett Rue Jean-Jacques Rousseau.

bem Hause nur seine Talente ausnutze und ihn zu Ansehen und Ehren in der feinen Welt nicht wolle gelangen lassen.\*) "Da indessen Frau Dupin mir nur sehr mittelmäßige Talente zutraute", fügt der Verfasser der Bekenntnisse an dieser Stelle bei, "und mich immer nur dazu verwendete, nach ihrem Dittat zu schreiben oder lediglich gelehrte Rachforschungen für sie anzustellen, so wäre dieser letztere Vorwurf, besonders ihr gegenüber, ungerecht gewesen". Er war es auch in der That, so wie wir Frau Duvin aus dem Buche des Herrn Villeneuve-Guibert jest kennen. Rouffeau spricht auch später in Ausbrücken ber wärmsten Dankbarkeit vom Hause Dupin. Der literarische Verkehr zwischen diesem und ihm dauert fort, solange Rousseau noch in Varis wohnt, und zwar ist letterer nicht immer nur der gebende Teil. Freilich hatte auch diese Freundschaft das Los, welches alle Verhältnisse dieser Art bei dem mißtrauischen Manne schließlich traf. Am 20. September 1770 bankt er für eine Sendung Kaffee, ben er ungemein liebte, in der hochmütiasten und verletzendsten Weise. Der Brief schließt mit den Worten: "Betrübt und im Innersten verlet bin ich, daß Sie mir das angenehme Gefühl rauben, aus reiner Anhänglichkeit Ihnen dienlich zu sein; aber ich will niemanden, wer es auch sei, auch Ihnen nicht, um irgendwelchen andern Preis Dienste erweisen!" \*\*) Was hielt ihn benn aber so lange in einem Hause, wo man ihn doch nur ausnutte? Denn wenn Grimm behauptet\*\*\*), man habe Rousseau im Hause Dupin von der Tafel ausgeschlossen, so oft die literarischen Größen der Stadt bort agen, so läßt sich das mit Rousseau's eigenen, vielleicht aber erft später ihm klar gewordenen Eindrücken recht wohl vereinbaren. Das fand vielleicht nur in der allerersten Zeit seines Verkehrs mit dem Hause Dupin statt; sicher ist, daß Rousseau in der Umgebung, in welche er durch diesen Verkehr eingeführt worden ist. sich zum Schriftsteller erft ausgebildet hat. In der Gesellschaft wußte er keine Rolle zu spielen mit seinem linkischen, lauernden und unbedachten Wesen; unter ben Gelehrten fehlte es ihm oft an den sehr notwendigen Grundlagen des wissenschaftlichen Berkehrst): nur wenn er sich seinen Gedanken ganz ungestört überlassen konnte, war er das, als was wir ihn jest kennen und was die Welt auch damals erst aus dessen Schriften kennen lernte.

5. Es vermehrt den Eindruck der Unzuverlässigkeit, den Rousseau's Berichte gerade aus dieser für die Entwickelung seines Charakters so wichtigen Zeit hervorrusen, daß er ganz davon schweigt, wie er im

<sup>\*)</sup> Befenntn. II, 7 § 115.

<sup>\*\*)</sup> Billeneuve-Guibert a. a. D. S. 359.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Musset Batsan, Histoire de la vie et des ouvrages de J.-J. R. II § 72 umb Corancez, de J.-J. Rousseau (an VI) S. 72.

t) S. oben 1 § 7.

Sahre 1749 Erzieher des Sohnes der Frau Dupin werden follte. Der Brief, in welchem er das Amt übernimmt, ift nicht ohne Inter-Er datirt vom 22. Mai und fagt u. a.: "Wenigstens wird er" — ber junge Chenonceaux — "an mir finden, was er bisher an mir gehabt hat, einen geraden und offenen Mann, der ihm die Wahrheit fagen wird ohne Bitterkeit und Schmeichelei. Ich glaube, daß er noch lange jemanden brauchen wird, der so zu ihm spricht, und sicher wird er wenige finden, die es thun. Wenn ich also verspreche, mich Herrn von Chenonceaux anzuschließen, so nehme ich an, daß er damit einverstanden und meine Gesellschaft ihm nicht unangenehm sei; denn bies ist ein wesentlicher Punkt, über ben er meines Erachtens sich aussprechen sollte. Von dem Bunsche beseelt, Ihre Achtung zu verbienen und meine Dankbarkeit zu bethätigen, werde ich alles aufbieten, meine Pflicht bei ihm gut zu erfüllen, und biese Berbindung wird, wenn er damit zufrieden ift, so zuverläffig und dauerhaft sein, als es ihm gefallen wird; benn das wird ganz von ihm abhängen. "\*) Jebenfalls war der Diensteifer Rouffeau's größer als die Ergebniffe seiner Erziehung. Wir haben schon erzählt, daß Frau Dupin den unbändigen jungen Menschen bald berheiratete. Frau Chenonceaux fand sich im Haufe Duvin nicht zurecht; das Verhältnis zur Schwiegermutter ließ viel zu wünschen übrig, und ihr Gemahl bereitete ihr bitteres Herze Sie zog sich nun von der Gesellschaft fast ganz zurück, und Mouffeau, der bald einen metaphyfischen, wenn auch etwas sophistischen Hang an ihr zu bemerken glaubte, teilte ihre Ginfamkeit. Er trieb mathematische Studien mit ihr und befand sich jeden Tag drei bis vier Stunden in ihrer Gesellschaft, ohne aber die Grenzen einer achtungsvollen Vertraulichkeit zu überschreiten. Daß ihr zuliebe die Bemerkungen" niedergeschrieben worden find, aus denen der "Emil" entstanden ift, haben wir bei Gelegenheit schon bemerkt. Es ift dies die dritte Version über die Veranlassung des Buches, die Rousseau uns mitteilt — ein Beweis, wie vorsichtig man in der Beurteilung seiner Angaben, wo sie nicht rein Thatfächliches betreffen, sein muß.

6. Von großer Wichtigkeit für Rousseau's geistige Richtung und Thätigkeit ist in dieser Zeit sein Verkehr mit Diderot gewesen. Er hatte ihn gleich nach seiner Ankunst in Paris kennen gelernt. Die Geschichte ihrer Freundschaft ist kurz in der folgenden Stelle der Bekenntnisse berichtet: "Diderot war nahezu in meinem Alter. Er liebte die Musik und kannte die Theorie derselben; wir unterhielten uns darüber, und er besprach auch seine literarischen Pläne mit mir. Daraus gestalteten sich bald engere Beziehungen zwischen uns, welche fünfzachn Jahre gedauert haben und wahrscheinlich noch dauern würden,

<sup>\*)</sup> Billenenve-Guibert G. 340 f.

wenn ich nicht unglücklicher Weise, und zwar gerade burch seine Schuld, auf ben nämlichen Beruf geraten mare, wie er. "\*) Gine Stelle in Diderot's Schauspiel "ber natürliche Sohn", welche Rouffeau auf fich bezog, hat im Anfang bes Jahres 1757 ben Bruch awischen beiben herbeigeführt. \*\*) In bem auf biefe Weise entstandenen Streit zeigte Rouffeau eine außerorbentliche Empfindlichkeit; Diberot fah im Anfang bie Sache weniger ernft an, hat aber später uneble Rache an bem einstigen Freunde genommen. Jene unglückselige Stelle tabelte bie jenigen, die sich dem gesellschaftlichen Umgang entziehen. Mittelbar war aber Diberot Schuld baran, daß Rouffeau ein einfiedlerisches Sonder leben zu führen beschlossen hatte. Natürlich lag die Ursache ber Entzweium tiefer. Diberot war, wie Rouffeau an anderer Stelle fagt, ber "Arstarch" seines in litterarischen Dingen noch weniger bewanderten Freundes gewesen. Die geistige Anlage beiber Männer war von Grund aus verschieben; ihre philosophischen Anschauungen gingen immer mehr ausein ander. \*\*\*) Als Rouffeau die ersten litterarischen Lorbeern errungen hatte, wollte er sich Diberot's Kührung nicht mehr unterordnen. Schon bor bem endgültigen Bruch hat er ihm keinen Ginblick mehr in seine litterarische Arbeit gestattet. In früheren Jahren, ba er erst als Musiken fich einigen Ruf verschafft, litterarisch auch nur durch feine Abhandlung über die moderne Musik bekannt geworden war, galt Diberot alles bei ihm. Alls biefer burch feine verwegene Schriftstellerei fich Sag juge zogen hatte, war Rouffean außer sich vor Schreck und Betrübnis. Gu Besuch, ben er bem Freunde im Sommer 1749 in Vincennes macht wo berselbe in Bewahrsam genommen war, ist benkwürdig burch ber Umstand, daß Rouffcan auf dem Wege dahin auf die von der Afademit in Dijon gestellte Breisfrage aufmerkfam gemacht wurde: "Db bit Bieberherstellung ber Biffenichaften und Runfte gur Rein gung ber Sitten beigetragen habe." Diberot ermutigte ben Fremb, bie Frage zu beautworten: es brauchte bazu wohl taum vieler Worte; benn Rouffeau war fcon beim erften Überbenken ber Frage in eine Bustand träumerischer Verzückung und höchster geistiger Aufregung ge raten. Daß Diberot die Beranlassung gewesen, daß die Antwort auf die Frage der Atademie von Dijon nicht im bejahenden Sinne ausfiel

<sup>\*)</sup> Bekenntn. II, 7 § 26 (Jahr 1742). Diberot war 1712, im nämliche Jahre wie Rousseau, geboren; er ist vier Jahre nach ihm gestorben. Später be klagt sich Rousseau, baß Diberot, obgleich jünger als er, ihn um jeben Pris habe leiten wollen wie ein Kind! (Bekenntn. II, 9 § 105).

<sup>\*\*)</sup> Bgl. die Einleitung jum 1. Bbe meiner Ausgabe bes "Emil" S. XIV.

\*\*\*) Der Bhilosoph im Discours sur l'inegalite (§ 37), ber sich bie Ofen
jubilt und sich etwas vordemonstriert, um sich durch ben Anblid eines Morbes nick
aus seiner selbstsüchtigen Ruhe bringen ju lassen, soll Diberot's Erfindung fein.
Ihm schreibt Roussen es auch ju, daß ber Con seiner früheren Schriften so in
sei. Aumerkung zu Bekenntn. II, 8 § 76.

ift eine nicht weiter begründete und auch nicht wahrscheinliche Anekdote, welche Warmontel in Umlauf gebracht hat; dagegen entspricht es Diderot's Art vollfommen, wenn er Rousseau gegenüber bemerkt, wer die Frage bejahen wollte, würde auf der Eselsdrücke gehen. Auch an der Ausarbeitung der Preisschrift war jener beteiligt, und als im Jahre 1750 Rousseau der Preiss zuerkannt worden war, triumphierte Diderot mit Rousseau, obwohl er vieles in der Arbeit seines Freundes nicht gebilligt haben kann. Ganz anders war der Eindruck, den der Erfolg deim Versassen kann. Ganz anders war der Eindruck, den der Erfolg deim Versasser selbst herdorrief, und diesmal ist es keine bloße Phrase, wenn Rousseau das Elend seiner späteren Jahre von der Bearbeitung der Preissfrage über die Wissenschaften herschreibt: nur sehen wir heute den Zusammenhang mit andern Augen als Rousseau.

7. Dem Verfasser kam seine Arbeit später mangelhaft und dürftig vor. Sie unterscheidet sich auch wesentlich von allen späteren Schriften besselben; vor allem ist sie kurzer und trockener als alles, was der gefühlswarme Mann nachher geschrieben hat, und vielleicht ist barin Diberot's Einfluß zu bemerken. Die so viel gerühmte Bilbung, fagt Rouffeau, die die Menschen einander so gleich und anscheinend so sanft und aut mache, trage nur den Schein der Tugend und hülle das Lafter trügerisch ein. Es sei ein allgemeines Geset, daß die Tugend zurückaebe. wenn Wiffenschaften und Kunste fortschreiten. "Bei uns freilich wurde Sofrates nicht ben Giftbecher getrunten haben; aber man hatte ihm eine noch bitterere Schale gereicht, ben höhnenden Spott und bie Berachtung, die hundertmal schlimmer ist als der Tod. "\*) Wie kommt Rouffeau in einer Zeit, wo er von allen Seiten Freundliches erfuhr. zu dieser scharfen Anklage? Wir werden diese sich hier zum ersten Male, aber mit Nachbruck aufdrängende Frage nachher zu beantworten haben. Die Wiffenschaften und Runfte find, wie Rouffeau mit fehr flüchtigen Andeutungen zu zeigen glaubt, eine Frucht der Lafter und gebeihen nur im Luxus und in sittlicher Verderbtheit. Heute giebt in der Gesellschaft leichtfertige Rugend den Ton an, und die Männer opfern ihre Neigungen den Weibern, den "Thrannen ihrer Freiheit" auf. \*\*) Selbst Die körperliche Kraft und die Wehrfähigkeit der Manner finkt in diesem verfeinerten Leben herunter; schlimmer aber sind noch die sittlichen

Meifter gu foreiben und eine fo bebeutenbe Sache gu verteibigen."

<sup>\*) 1.</sup> Teil § 27.

\*\*) Hiezu (§ 3 bes 2. Teils) bemerkt ber Berf. in einer später hinzugesügten Rote: "Man macht es sich nicht hinreichend klar, welche Borteile der Gesellschaft aus einer besseren Erziehung der Hälfte des menschlichen Geschlechtes erwachsen würde, welche die andere beherrscht. Die Mänuer werden immer das sein, was die Frauen aus ihnen machen wollen; wäll man sie also groß und tugendhaft machen, so sehre man den Frauen, was Seelengröße und Tugend ist. Die Gedanken, welche dieser Gegenstand anregt und die einst schon Plato gehabt hat, verdienten sehr eine weitere Entwicklung durch eine Feder, würdig, nach einem solchen

Folgen. Die Erziehung ist in unserer Zeit eine ganz verkehrte: man sollte den Kindern lehren, was sie einstens als Erwachsene zu thun, nicht aber, was sie zu vergessen haben. Die Bildung bringt Ungleichheit unter die Menschen.\*) Wie viele für anderes viel nützlichere Kraft verzehrt die Aufgade, die Wissenschaften und Künste lerwdar zu machen; nur Geister ersten Kanges, welche der Lehrer entbehren können, wie Baco, Cartesius, Newton, sollten die Wissenschaften pflegen. Die Tugend dagegen ist ein leicht zu erwerbendes Gut: jeder sindet sie in seinem Innern, wenn er, von Leidenschaften nicht betäudt, die Stimme seines Gewissens hört.

8. Rousseau hatte bis zu der Zeit, wo die Akademie von Dijon ihm den Preis zuerkannt hat, in allen seinen Unternehmungen Enttäuschungen und Mißerfolge erfahren. Da er selbst es an eigener That traft und Beharrlichkeit dabei meist hatten fehlen lassen, so war er um so schneller bereit, die Schuld des Wißlingens anderen zuzuschreiben als fich selbst. Seit er in Paris war, schien alles ihm fehlschlagen zu sollen. Von seiner Notenschrift wollte niemand etwas wissen: sein Sekretariat in Benedig endigte in schlimmem Zerwürfnis, und niemand wollte nur zugeben, daß ihm Genugthuung gebühre; im Hause Dupin hatte er trop aller Freundlichkeit des Herrn und der Frau vom Hause doch immer bas Gefühl, daß man ihn nicht aufkommen lassen wolle; \*\*) als Musiker mußte er Dienste für andere thun ohne Lohn und Dank, und als er die Preisrede drucken ließ, machte der Buchhändler ein gutes Geschäft und betrog ihn um das Honorar.\*\*\*) Und das waren eben Leute aus ber sogenannten gebilbeten Gesellschaft, die es ihm hundert Male hatten fühlen lassen, daß er ihnen an Bildung und Lebenssitte nicht ebenbürtig Sollte das, worin ihm diese Leute überlegen waren, nicht eben nur jene Bildung sein, die das Herz verhartet und dem Lafter eine gefällige Hülle giebt? Ganz unwillfürlich stellten sich seinem Geiste, als er die Preisrede schrieb und von dem feinen Gift der wiffenschaftlichen und fünftlerischen Bilbung zu reben hatte, die Berfonen feiner

<sup>\*) 2.</sup> Teil § 18.

<sup>\*\*)</sup> Dem widerspricht es nicht, wenn Rousseau an anderer Stelle (Bekenntn. II, 8 § 25) sagt: "Seitdem ich im Hause lebte, war ich mit meinem Lohn immer zufrieden, ohne einen Bunsch nach Besserung berselben kundzugeben." Es handelt sich babei wesentlich um die äußeren Berhältnisse seiner Stellung.

<sup>\*\*\*) 1750.</sup> Discours pui a remporté le prix à l'académie de Dijon en l'année 1750; Sur cette question proposée par l'académie: Si le rétablissement des sciences et des arts a contribué à épurer les moeurs. Man neunt bie beiben Auffäge, bie Nousseau ber Atabemie von Dijon vorgelegt hat, gewöhnlich "Abhanblungen." Diese Bezeichnung entspricht der Horm, in der fie abgefaßt sind, nicht vollständig: discours ist eine litterarische Arbeit, die anch gewissen kilfischen Ansorderungen genügen muß. Man bezeichnet diese Aufstäte daher besseichnet diese Aufstäte

bamaligen Umgebung dar, und die Stelle von Sokrates, die wir oben angeführt haben, ift in bitterem Ernste gemeint. Der Erfolg ber Preisrebe. bem sich später ein bedeutender musikalischer Erfolg\*) anreihte, verbunden mit einer 3. T. recht schwachen Kritik, welche Rouffeau's Schrift erfuhr, bestärften ihn in seinem Selbstgefühl. Um diese Beit batte Francueil, der Kinanzvächter geworden war, ihm eine Kassierstelle Abertragen, um die pekuniäre Lage seines Freundes zu verbeffern; aber bie Arbeit sagte ihm nicht zu; er fühlte sich außerordentlich angegriffen, und sein Leiben, das so alt war als er selbst, stellte sich mit solcher Seftigkeit wieder ein, daß die Arzte wenig Hoffnung für sein Leben hatten. Run sah er beutlich, daß es nicht sein Beruf war, im Dienste biefer verdorbenen Gesellschaft fernerhin Knecht zu sein. Er verzichtete auf alle Glückspläne; ben Reft seines Lebens wollte er in unabhängiger Armut verbringen und ganz nach den Grundsätzen, die in seiner Preisrebe ausgesprochen waren ober aus ihr als zwingende Folgerungen sich ergaben. Nur die Schwäche überwand er nicht, daß er von seinen "fogenannten Freunden sich wie ein Kind beherrschen und leiten ließ." \*\*) Er wollte sein Brot burch Arbeit seiner Hände verdienen und wurde nun Notenschreiber. Als solcher besaß er eine große Fertigkeit; es war auch die einzige Arbeit, die er wirklich in geordneter und geschäfts= mäßigerWeise besorgte: aber es war doch ein etwas kleinlicher Anfang einer blanmäßigen Umtehr von der Bildung zur Natur, wenn Jean-Sacques nun die ihm bekannten Häuser um Zuwendung ihrer Kundschaft anging. \*\*\*) Man hielt ben Mann für närrisch; als er aber auch die goldgestickten Kleider und die weißen Strümpfe, den damaligen feinen Gesellschaftsanzug, ablegte und seine Uhr vertaufte, glucklich, nicht mehr wiffen zu muffen, welche Stunde fie zeige, begann man an den Ernst bieser Lebenswandlung zu glauben, die aus der Lebens- und Bilbungsgeschichte Rousseau's wohl erklärt, aber nicht ganz und gar ver-Ständlich gemacht werben kann, wenn man nicht glauben will, daß ihm

<sup>\*)</sup> Der Dorfwahrsager (Le Devin du village) wurde 1752 tomponiert und in Fontainebleau aufgeführt. Die erste Aufsührung in Paris fand 1753 fatt. Die Schickfale biefer reizenden Schöpfung Rousseau's trugen nicht wenig bazu bei, seinen Glauben an die Unredlickleit und Berfolgungssucht der Menschen zu bestärken.

<sup>\*\*\*)</sup> Bekenntn. II, 8 § 27.

\*\*\*\*) Bekenntn. II, 8 § 30. — Die Rechtfertigung des Entschlussses, durch Rotenschreiben seinen Lebensunterhalt zu verdienen, giedt Roussean im Emil (III § 144): "Wenn man, statt zu jenen hohen Wissenschaften seine Zusucht zu webinen, die den Geist nähren, aber nicht den Leib, sich im Notfall auf seine Hände verläßt und auf den Gebrauch, den man von ihnen zu machen weiß, so werschwinden alle Schwierigkeiten [welche die gesellschaftlichen Berhältnisse dem Einzelnen bereiten können] sosort und alle künstlichen Beranstaltungen werden entbehrlich."

auch eine gewiffe Eitelkeit in hohem Grade eigen gewesen sei. ungewandter er im gesellschaftlichen Verkehr war, besto lebhafter war sein Bemühen, auf andere Beise Ginbrud zu machen; mas später Syftem bei ihm war, war im Anfang vielleicht nur ein zum Teil ihm selbst nicht gang klares Bemühen, ber Welt auch burch sein Außeres zu zeigen, wie er von ihr wollte angesehen sein. Diese Eitelkeit erhielt unglückseliger Weise reichlichste Nahrung durch die Zudringlichkeit der Menschen. die den sonderbaren Mann kennen oder doch sehen wollten, der nach einem bebeutenden Erfolg in ber gelehrten und feinen Welt fich bas Los der Armut und gesellschaftlichen Freiheit gewählt hatte. Auf einer Reise, welche Rousseau im Sommer 1754 nach Genf unternahm, zeigt ihn der Bericht der Bekenntnisse in natürlicherer und leichterer Stimmung; aber ber Entschluß, bei dieser Gelegenheit wieder zum reformierten Bekenntnis zurudzutreten, ist, wie das ganze Auftreten in seiner Baterftadt, von Eitelkeit nicht ganz freizusprechen. Ihren vorläufigen Abschluß fand Rouffeau's Lebensanderung nach der Beröffentlichung seiner zweiten Breisrede durch die Überfiedlung in die "Ermitage", ein Gartenhaus, welches Frau von Epinan auf ihrem Landsitz bei Montmorency für ihn eingerichtet hatte. Die Freunde mißbilligten den Entschluß, der Rouffeau aus ihrer Gesellschaft entfernte. Er selbst verließ nach nicht zweijährigem Aufenthalte die Ermitage im Groll gegen die hochherzige Freundin, fest überzeugt, daß er das Opfer eines "Komplotts" seiner Freunde geworden war.\*) Von dieser Zeit an — es war der Dezember 1757 — bilbete fich fein mißtrauisches Wesen au einem folchen Grabe aus, bag, wer ihn nicht genauer kannte und nicht überzeugt war, daß die "Holbachische Sette", Holbach, Grimm, Diberot, ihn manchmal in unwürdiger Weise als willenloses Kind behandelten, an eine wirkliche Geistesstörung bes unglücklichen Menschen glauben mußte.

9. Die Preisrede "über den Ursprung der Ungleichheit unter den Menschen"\*\*) ist ungleich bedeutender als die "über die Wissenschaften und Künste"; doch hat sie den Preis, um den der Verschsser sich damit beworden, nicht errungen. Für die gesamte spätere litterarische Thätigkeit Kousseau's, abgesehen von den Vekenntnissen und der "Neuen Heloise", sinden sich in derselben deutliche Ansätze. Er selbst wunderte sich über die Kühnheit des Gedankens, welcher die Ala-

<sup>\*)</sup> E. Ritter (Nouvelles recherches sur les Confessions et la correspondance de J.-J. B. in ber Zeitschrift für neufranz. Spr. u. Lit. 1880 S. 306 sf.) giebt eine übersicht ber über dies Dinge erwachsenen Schriftstick.
\*\*) 1753. Question proposée par l'académie de Dijon: Quelle est l'origine de l'inégalité parmi les hommes, et si elle est autorisée par la loi naturelle? 1759 schrieb er bazu die Widmung an die Republit Genf, die übrigens nicht so ansgenommen wurde, wie der Vers. erwartet hatte, und mit dieser erschien dann die Schrift im Druck.

demie zur Aufstellung der Frage bestimmte; doch hat sich gerade mit solchen die Grundlagen der menschlichen Gesellschaft betreffenden Fragen das ganze achtzehnte Jahrhundert wie mit einer unter allen Umftänden theoretisch ober praktisch zu bewältigenden Aufgabe beschäftigt. Es hanbelt sich für Rousseau natürlich nur um die soziale Ungleichheit ber Menschen; er faßt daher die Frage genauer so: Welches ist in der Entwickelung ber Dinge ber Augenblick, wo bas Recht ber Gewalt weicht und die Natur dem Gesetze unterworfen wird, und durch welche wunderbare Verkettung kommt der Starke zu dem Entschlusse, Knecht des Schwachen zu sein, und das Volk, eine vermeintliche Ruhe um den Breis eines wirklichen Glücks zu erkaufen?\*) Wir benken uns ben Menschen unter einer Giche sitzend, dort seinen Hunger stillend, den Durft an ber nächsten Quelle löschend; sein Bett sucht er ebenda, und bamit find alle seine Bedürfnisse befriedigt. In diesem Zustande der Menschheit kommen die Kinder fräftiger zur Welt und nur die fräftigen bleiben am Leben. Bom Tier scheibet ben Menschen wesentlich nur seine Bervollkommnungsfähigkeit; aber die Bedürfniffe find noch einfach: Schmerz und Hunger sind die einzigen Übel, die der Mensch kennt; vom Tobe weiß er nichts. Sein Gesichtstreis ift eng; seine Absichten und Plane umfaffen nur die fürzesten Zeitraume. Gin bedeutender Schritt in dieser Entwickelung ift die Entstehung der Sprache: was Rouffeau barüber, von Condillac angeregt, in biefer Schrift niebergelegt hat, ist höchst bedeutsam. Die Menschen sind bis jetzt weder aut noch bos. Der Sat bes Hobbes, daß ber Bose ein mit Gewalt ausgeftattetes Rind fei, findet burch diese Betrachtungen seine Wiberlegung. Ein Kind ift abhängig, also schwach; so auch der Wilde: er ift nicht bofe, weil er leibenschaftslos ift und von Gut und Bofe gar nichts weiß. Dagegen ist dem Menschen, ja selbst den Tieren von Natur das Mitgefühl eigen, das nur in der Gesellschaft abstirbt. \*\*) Selbst die Liebe der Geschlechter verursacht nicht die leidenschaftliche Aufregung. welche sie in den Zeiten der Civilisation zu begleiten pflegt. So findet benn unter ben noch nicht civilifierten Menschen eine viel größere Gleich= heit der Lebenslagen statt; fie haben keine Veranlaffung sich zu bekämpfen und sich über einander zu erheben. Der Mensch lebt aber schon nicht mehr so mühelos wie früher, und die Not macht ihn erfinderisch. ben früheren Auftanden seiner Entwickelung hatte ber Mensch nur einfache, durch die Sinne vermittelte Wahrnehmungen (Sensationen); jetzt muß er seine Vorstellungen verknüpfen und vergleichen: er reflektiert. Es liegt nahe, hier den Einfluß der Locke'schen Binchologie zu erkennen.

<sup>\*)</sup> Einleitung § 5.

\*\*) hier ift bie von Diberot biktierte Stelle von bem hartherzigen Philosophen eingefügt (1. Teil § 37).

welche ja auch im "Emil" maßgebend ift.\*) Das Familienleben erzeugt fanftere Gefühle; der nähere Verkehr bringt Liebe, Eifersucht und Bevorzugung — die erften Ungleichheiten mit sich: doch war dieses noch ein Zuftand des Glückes, den man an den Wilden bei ihrer erften Berührung mit ben Europäern betrachtet hat. \*\*) Sie beschäftigten sich nur mit folchen Arbeiten und Runften, zu benen die Rraft und Geschicklichkeit eines Einzelnen hinreichte; fo lebten fie frei, gefund, gut und alücklich, "soweit sie vermöge ihrer Natur es sein konnten." Nun aber schuf der Besitz große Ungleichheiten; "Eisen und Getreide" haben dazu das Meiste gethan. Während der eine die Geräte für den Ackerbauer schafft, muß der Ackerbauer für ihn Nahrung schaffen. So entsteht Wettbewerb, Lift, Betrug, Streit, Reichtum ber Betriebsamen, Armut ber Thatlosen, Herrschaft der einen über die anderen. Aus diesem Zustande des Krieges aller gegen alle macht der Klügere, der die anderen überliftet, nach und nach einen Zustand bes Friedens, in welchem Gesellschaft und Gesetze sich bilben. An dieser Stelle weist Rousseau auf eine weitere Entwickelung dieser Gebanken hin, welche uns im "Gesellschaftsvertrag" vorliegt. \*\*\*) Die lette, äußerste Stufe der Ungleichheit ftellt der Despotismus dar, in deffen Gefolge alle Verderbtheit fich befindet. Dann tritt ein Zustand allgemeiner Rechtslosigkeit ein: ber Tyrann fällt der allgemeinen Rache anheim, durch die kein Recht verlest wird, und die Gesellschaft wird zu einem Zustand der Gleichheit Man wird aus biesen Erörterungen begreifen, wie bei zurückaeführt. all unserer Philosophie so viel Trug und Schein bestehen kann, Ehre ohne Tugend, Vernunft ohne Weisheit, Luft ohne Glück. Mit wenigen Worten kommt Rouffeau auf den zweiten Teil der Breisfrage zu sprechen. Die soziale ober, wie er sagt, die moralische Ungleichheit ift vor bem Naturgeset verwerflich, sofern sie nicht in gleichem Verhältnis mit einer physischen Ungleichheit zusammenfällt. So ist es benn offenbar gegen das Naturgeses, daß eine handvoll Leute im Überflusse schwelat, während die große Menge das Notwendige entbehren muß, daß ein Kind einen Mann, ein Thor einen Weisen beberrscht.

10. Die Schwächen dieser Darlegungen find damals weniger bemerkt worden, als fie heute uns auffallen. Wenn dem Menschen als unterscheidendes Merkmal die Vervollkommnungsfähigkeit zugeschrieben wird, so ist die Quelle aller Ungleichheit in die Natur gelegt. und das Naturgesetz hat dann kein Recht mehr, sie zu verurteilen. Selbst das Mitgefühl, welches Rousseau vorsichtigerweise dem rücksichts

<sup>\*)</sup> Rouffeau citiert Lode in biesem Teile seiner Schrift aus anderer Beranlaffung.
\*\*) 2. Teil § 19.

<sup>\*\*\*) 2.</sup> Teil § 45.

losen Egoismus bes Naturmenschen als Zügel anlegt, kann als ein Beftandteil der "natürlichen" Ausstattung des Menschen in Rousseau's Sinne nicht anerkannt werben. Merkwürdigerweise hat feine irgend beachtenswerte Stimme sich gegen diese Aufstellungen erhoben. Ahnung, daß die Entwickelung der politischen und gesellschaftlichen Berhältnisse in Frankreich auf einem Punkte angelangt sei, wo Umkehr ober gewaltsamer Umfturz früher ober später erfolgen musse, hatte sich aller ernsteren Geister mit unheimlicher Gewalt bemächtigt.\*) Biele mochten befürchten, der Widerspruch gegen solche Stimmungen könne die natürs liche und friedliche Glättung der Berhältnisse bis zur Unheilbarkeit verzögern. Rouffeau aber schöpfte aus biefem Verhalten der Zeitgenoffen erhöhtes Vertrauen in die Richtigkeit seiner Ansichten und in die Notwendigkeit und das Verdienftliche seiner Mahnungen; wenn die Welt sich gleichgültig gegen sie stellte, wenn die Freunde seinen Entschluß, die Umkehr ber Natur an sich zu beginnen, mißbilligten und, wie er immer fester glaubte, durch geheime Umtriebe und Anstiftungen vereiteln wollten. so war das der stärkste Beweis, wie weit die Verderbtheit gediehen war. Der in diefer Zeit\*\*) abgefaßte Brief an D'Alembert bezeichnet in einer Note diese Stimmung des Verfassers aufs deutlichste: "Wenn meine Schriften", sagt er bort, "mich mit einem gewissen Stolz erfüllen, so ift dies nur eine Folge der reinen Absicht, in der sie verfaßt find, und einer Selbstlofigkeit, von ber ich wenige Beispiele bei ben Schriftstellern gefunden habe und die bei ihnen sehr wenig Nachahmung finden wird. Nie hat eine personliche Absicht das Verlangen, anderen nüplich zu sein, das mir die Feder in die Hand gegeben, befleckt; fast immer habe ich gegen mein eigenes Interesse geschrieben. Vitam impendere vero ift der Wahlspruch, den ich mir erwählt und bessen ich mich würdig fühle." Über seinen moralischen Zustand haben wir aus der ersten Zeit seines Aufenthalts in der Ermitage das folgende merkwürdige Bekenntnis: "Bis jett war ich gut: fortab wurde ich tugendhaft ober wenigstens berauscht von der Tugend. Dieser Rausch hatte in meinem Kopfe begonnen; aber er war mir ins Herz gebrungen. Dort keimte der edelste Stolz auf den Trümmern der ausgerotteten Eitelkeit. Es war kein Spiel, ich wurde in der That, was ich schien; bas Herz bes Menschen kann nichts Großes ober Schönes in sich fassen. bessen mährend der vier Jahre jedenfalls, welche diese Gärung in aller Kraft gedauert hat, ich vor Gott nicht fähig gewesen ware. Daher entsprang meine plötzliche Beredsamkeit, daher ergoß sich in meine ersten

<sup>\*)</sup> Mit Recht sagt Sainte-Beuve (Causeries du lundi III, p. 79): "Nousseau enthüllte seinem Jahrhundert ben Schriftseller, ber am meisten bazu geschaffen war, die sich regenden und zum Durchbruch brängenden untlaten Gebanken mit origineller Kraft und mit seuriger Logik auszusprechen."

\*\*) 1758.

Schriften jenes wahrhaft himmlische Feuer, das mich durchglühte und von dem vierzig Jahre hindurch kein einziger Funke verglommen ist, weil es noch nicht entzündet war." \*) Man kann diese Worte nicht ohne weiteres für das nehmen, wofür Rouffeau sie geben will: benn fie gehören jener umftändlichen Einleitung an, welche es uns erklärlicher machen soll, daß ein fünfundvierzigjähriger Mann, der nicht zum ersten Male geliebt hat und der eben mit der Ausführung des großen Planes beschäftigt ist, aus der Welt sich zurückzuziehen, von einer fast wahnfinnigen Liebe zu der Gattin eines Mannes entbrennen konnte, dessen Verwandte ihn mit Freundlichkeit und Wohlthaten aller Art überhäuften. Die Thatsache aber bleibt bestehen, daß Rouffeau in jenen vier Jahren, von denen er spricht, eine ungeheuere geistige Spannkraft und Rührigfeit entwickelt hat; benn seine bedeutenoften Werke, jene in Form und Inhalt so selten ausgereiften Schöpfungen, welche Rousseau's Namen unter die ersten des Jahrhunderts gestellt haben, die "Neue Beloise", ber "Gesellschaftsvertrag" und ber "Emil" sind eben in jener Beit entstanden. Gine ganze Reihe anderer litterarischer Bläne beschäftigte ihn außerdem. Alle hängen fie mit ben Breisreden zusammen, wie diese selbst, vom Standpunkte ber späteren Schriften Rouffeau's aus betrachtet, nur als zwei einleitende und unter fich ebenfalls verbundene Kapitel angesehen werden können, welche auf jene größeren Werke vorbereiten.

11. Zuerst waren es "Grundzüge der Politik"\*\*), welche ihn beschäftigten. Er will schon in Benedig den Plan oder doch den ersten Gedanken zu einer solchen Arbeit gesaßt haben; wir haben in der zweiten Preisrede eine klare Skizze des Werkes gefunden: was don der Arbeit zur Ausführung gekommen, ist zum Teil im Emil niederzgelegt; der Versasser entschloß sich nachher, das Fragment in Buchsorm zu veröffentlichen: es ist der "Gesellschaftsvertrag."\*\*\*) Aus der Zeit von Rousscau's Ausenthalt im Hause Dupin stammt das Projekt, die hinterlassenen Schriften des Abbs de Saint-Pierre in Auszügen zu veröffentlichen. Die Arbeit war schwierig; aber in der Ermitage sand Rousseau auch dafür Muse und Lust: einiges ist auch sertig geworden und sindet sich jett in Rousseau's Gesamtwerken.†) Ferner

\*) Befenntn. II, 9 § 25.

\*\*) Institutions politiques (f. Betenntn. II, 9 § 6).

<sup>\*\*\*) 1762.</sup> Du Contrat social, ou Principes du droit politique. Das Buch ift noch vor bem Emil an die Offentlichkeit getreten. — Bgl. Emil V § 409 Anm.

t) Extrait du projet de paix perpétuelle de M. l'abbé de Saint-Pierre (1761) und Polysynodie de l'abbé de S.-P. Rouffeau hat beiben eine Kritif beigefügt, welche die Unaussilhrbarkeit oder Bebenklichkeit der Borschläge be Saint-Pierre's beweist. In der Polyspnodie wird die Einsetzung besonderer Collegien für die einzelnen Zweige der Staatsverwaltung vorgeschlagen.

gebachte ber gebankenreiche Mann eine "Sinnenmoral" zu ichreiben, bie er auch als "Materialismus bes Weisen" betitelt. "Wie viele Berirrungen", sagte sich Rousseau\*), "würde man der Vernunft ersparen, wie viele Laster könnte man im Keim ersticken, wenn man die Ginrichtung des tierischen Lebens zwingen könnte, die moralische Ordnung, welche fie so oft ftort, zu begünstigen! Klima, Jahreszeiten, Tone, Farben, Dunkelheit, Licht, Elemente, Nahrungsmittel, Geräusch, Stille, Bewegung, Ruhe, alles wirkt auf unseren Mechanismus und damit auf unfere Seele; alles bietet uns taufend sichere Anhaltsvunfte, um die Gefühle, von welchen wir uns beherrschen lassen, in ihrem Ursprung zu bestimmen." Auf folcher Grundlage ein angenehmes Buch für aufrichtige Freunde der Tugend zu schreiben, die ihrer Schwächen sich bewußt seien, war Rouffeau's Absicht, deren Verwirklichung tiefere Interessen verschiedener Art vereitelt haben. Zumächst wurde jest der "Emil" allen Ernstes ins Auge gefaßt.\*\*) Während aber der Einfiedler von Montmorency mit philosophischen Meditationen beschäftigt war, blieb seine Phantasie nicht müßig. Auf seinen Gängen in der Umgebung seiner Einsiedelei traten die Eindrücke seiner Jugendjahre in reizenden Farben vor seinen Geift; alles, was er im Innersten seines Herzens gefühlt und ersehnt hatte, nahm Gestalt an in der Traumwelt, die er mitten in der wirklichen, ihn umgebenden sich schuf. Nur eine Stelle war noch leer, welche die ruhelose Phantasie des schwärmerischen Mannes für das lette Riel heißester Wünsche bestimmt hatte: da trat die liebenswürdige Schwester der Frau von Epinan, Frau von Houdetot, mit allem Reiz ihrer Erscheinung und ihres Wesens in den Roman bes Dichters ein, nur um dem unglücklichen Manne nach kurzem Entzücken die letzte Enttäuschung zu bereiten. So entstand die "Neue Helvise", die dem Emil unmittelbar vorangeht und einen Teil seines Stoffes vorweggenommen hat. \*\*\*)

## 3. "Emil."

1. Es war zu erwarten, daß der Verfasser der beiden Preisreden ben Versuch machen werbe, ben Weg zu zeigen aus der Verderbnis der Rultur und der verhängnisvollen Ungleichheit der menschlichen Gesellschaft zu naturgemäßeren und glücklicheren Zuständen. Man sagt nun auch,

1756 gurud: bie Ausgrbeitung bat 1758 auf 1759 ftattgefunden.

<sup>\*)</sup> Bekenntn. II, 9 § 13.
\*\*) über bie Abfaffungszeit bes "Emil" — Frühjahr 1758 bis 1761 ift Näheres ausgeführt in der Einleitung zur 2. Auflage meiner Übersetung des Buches S. XII—XVIII.
\*\*\*) 1760. La Nouvelle Heloise. Die ersten Entwürfe gehen ins Jahr

Rouffeau habe den Menschen zur Natur zurückgeführt\*), und mit diesem Sate glaubt man die Richtung des "Emil" und alle unmöglichen Kolgerungen, welche dem darin vorgetragenen Erziehungsspstem aus einem so bedenklichen Oberfat fich ergeben mußten, in aller Kurze ausgesprochen zu haben. In der That liegen aber die Verhältnisse im Emil nicht so einfach. Das Naturideal Rouffeau's ist schon in den Preisreden nicht so leicht fakbar. Welches sollte denn der "natürliche" Ruftand ber menschlichen Gattung sein, nachdem ihr Rouffeau als wesentliche Eigenschaft die Vervollkommnungsfähigkeit zugeschrieben hatte? Auf welcher Stufe der aus dieser Gigenschaft fich ergebenden Entwickelung haben wir den "natürlichen" Menschen zu suchen, den keine Bildung verdorben, keine Ungleichheit unglücklich gemacht hat? Vielleicht auf der verhältnismäßig gludlichen Stufe, auf der die Rulturmenschen bie Wilden getroffen haben?\*\*) Ihr Glück bestand barin, daß "fie fich nur mit Arbeiten beschäftigten, die ein Einzelner verrichten konntc, und mit Künsten, welche bes Zusammenwirkens mehrerer Sände nicht bedurften, sodaß fie frei, gesund, gut und glücklich lebten, soweit sie es ihrer Natur nach sein konnten." Fürwahr ein recht beschränktes Blud: aber Emil barf auch biefes verhältnismäßige Blud nicht genießen. "Emil ift nicht ein Wilber, ben man in die Wildnis verweisen mußte; er ist ein Wilber, der die Städte bewohnen soll. \*\*\*\*) Schon-im dritten Buche führt Rouffeau seinen Zögling aus dem Zustande der Kultur, welche er den Wilden zuschreibt, heraus in die "unter den Menschen vereinbarte, von der natürlichen ganz verschiedene Gleichheit" +), d. h., wenn wir uns an die Preisrede über die Ungleichheit erinnern: Emil tritt ganz und gar in die moderne Kulturwelt ein. Das Bemühen seines Erziehers kann also nur darauf gerichtet sein, ihn mit den geiftigen und leiblichen Eigenschaften auszustatten, welche ihn befähigen, im Kampfe mit der Verderbnis dieser Welt das natürliche Erbteil undersehrt zu erhalten. Schon in ber Preisrede über die Ungleichheit hat er diese mit dem Naturgesetz noch vereinbar finden können, wenn nur im Physischen eine entsprechende Ungleichheit stattfinde wie im Moralischen, und so ift auch im Emil nicht die ganzliche Verhütung und Ausschließung der Bildungseinslüffe Zweck der Erziehung, sondern nur die gleichmäßigere Ausbildung der verschiedenen Seiten der menschlichen Natur. Dadurch, daß der Mensch einen Teil jeines Wesens in leiden= schaftlicher Hast vor dem andern zu unnatürlich frühzeitiger Ausbildung

<sup>\*)</sup> Emil IV § 155: Emil "ift nicht ber Mensch bes Menschen, sonbern ber Mensch ber Natur."

\*\*) Über bie Ungleich. 2. Teil § 19 (s. oben im 2. Kap. § 9).

<sup>\*\*\*)</sup> Emil III § 177. Man bergl. über biefe Frage ferner IV §§ 127, 162, 420 f.

t) Emil III § 131.

bringt, verbirbt er die gute Anlage der Natur. Die Begierden führen ben Menschen aus seinen Grenzen heraus zu allem Widernatürlichen und Schlechten, aber nicht weil fie ein wesentlich jum Bosen treibendes Element seiner Natur find, sondern weil man ihnen eine einseitige Wirkung zugesteht gegen den Willen der Natur. Man steigere die törperlichen Kräfte zu einem Grabe, daß die Begierben innerhalb bes Mages jener ihre Bethätigung finden und nicht immer zum Unmöglichen, der Natur nicht Angemessenen treiben (II § 165): Können und Wollen muß ausgeglichen werden (II § 17). Ift eine solche Ausaleichung für den Menschen gefunden, sodaß der Abstand zwischen seinen Fähigkeiten und seinen Wünschen verringert ift, so ist "der Mensch umsoweniger entfernt vom Zustande bes Glückes" (II § 19). Bei ben Tieren ist Kraft und Bedürfnis gleich; aber auch ber Mensch ist von Natur aus im Berhältnis eines solchen Gleichgewichtes (II § 25); Gesetze und Gesellschaft haben ihn in einen Zustand ber Schmäche zuruckgeworfen (II § 34), der dadurch geheilt werden muß, daß man die auf folche Weise geschädigte Natur wieder in allem gewähren läßt. Beim Wilben wächst die Kraft mit der Vernunft (II § 158), sodaß der natür= liche Zustand bes inneren Gleichgewichts noch nicht gestört ist. Die Erziehung muß banach trachten, in ihrem Fortschritt dieses Gleichgewicht zu erhalten, damit der Zögling ein ganzes, einheitliches Wesen bleibe, wie es die Natur vorgebildet hat. Die kostbarfte Lebenszeit ist die, wo die Kraft größer ist als das Bedürfnis (III § 2 ff.); wo aber die Leibenschaften sich rascher entwickeln, muß auch die Verstandesbildung beschleunigt werden (IV § 179). So gilt es also in allem, den Wea. den die natürliche, d. i. unbeeinflußte natürliche Entwickelung einschlagen will, zu erkennen: die Aufgabe des Erziehers ist wesentlich Beobachtung und Ausaleichung. Die Stellung des Erziehers zu seinem Zögling muß bem der Natur zum Menschen nachgebildet werden: der Zögling soll bloß wissen, daß er selbst schwach, sein Erzieher aber start ist (II § 56). Die einzige Abhängigkeit, in welcher ber Zögling fich fühlen foll, ift die von der Natur und seinem Erzieher, die für den Rögling eines und dasselbe ist; ber einzige Zwang, der über ihm waltet, ist der der Natur; die einzige Gewohnheit, welche er annehmen darf, ist die, das Natürliche, auch den Schmerz (II § 5), als ein Selbstwerftandliches hinzunehmen. Aus diesen Sätzen ergiebt sich nun für den Erzieher die Regel eines nur zuwartenden, beobachtenden Verhaltens: das ift, was Rouffeau "negative Erziehung" nennt (II § 67). Wo die gewöhnliche Erziehung für eine doch unberechenbare Zutunft in aufreibender Haft arbeitet, läßt Emils Erzieher die Natur in vollständiger Rube ihr Werk verrichten, er "verliert Zeit, um Zeit zu gewinnen" (II § 66); er gewinnt den durch die Unnatur der gesellschaftlichen Verhältnisse zu voreiliger Entwickelung gedrängten Leibenschaften die Zeit ab für die Ausbildung der körperlichen und rein sinnlichen Seite des Menschen, welche

die Erziehung seit Jahrhunderten fast bergessen hat.

2. Rach diesen Obersätzen gestaltet fich der Gang der Erziehung für Rouffeau's Emil folgendermaßen. — Da die Menschen die Wege der Ratur, welche den Menschen in allem aut geschaffen bat, fortwährend burchfreugen, ift die erste Aufgabe des Erziehers eine genaue Beobachtung und Erkenntnis der natürlichen Anlage des Menschen, deren Ausbildung so fehr in den Aweden der Ratur liegt, daß es sich nur darum handelt, den Absichten der Natur freie Bahn zu schaffen. Das muß aber vom ersten Augenblick an geschehen und zwar, nach dem Willen ber Ratur, durch die Eltern. Die forperliche Erziehung ift zumächst das wesentlichste Anliegen. Der Zögling, den sich Rousseau giebt, ist ein Kind von mittlerer Anlage, aber von wohlhabenden Eltern: so lassen sich alle möglichen Ereignisse und Bedingungen im Gange ber Erziehung zur Erörterung bringen, ohne daß aus geistigen oder gesellschaftlichen Berhältniffen ein Widerspruch fich ergäbe. Doch foll die Erziehung auf dem Lande geschehen und die Lebensgemeinschaft des Erziehers mit seinem Zögling eine möglichst innige sein. Diese Bedingungen muß der Erzieher Emils stellen, weil sein Wert sonst von vornherein unmöglich ware und weil er ganz und gar an der Stelle des Baters fteben muß: Emils Kinder werden später von ihrem Bater selbst erzogen, der durch seine Erziehung erft zu dieser Aufgabe hat befähigt werben muffen.\*) Die erfte moralische Unterweisung knüpft sich an bas Berhältnis bes heranwachsenden Menschen zu ben Dingen an. Das tann die gewöhnliche Erziehung, die fich nur mit Worten befaßt, allerdings nicht leiften. Um daher nicht auch in die Fehler berfelben zu verfallen, muß zuerst die Quelle ihrer schwerften Verirrungen, der Grund für die maglosefte Bedrückung der Kinder beseitigt werden: die "Füße, Hände und Augen" find Emils "erfte Philosophielehrer" (II § 186), und so bilbet sich ber Leib zugleich mit ber finnlichen Erkemtnis. Zeichnen, Geometrie und Singen find die Lehrfächer - wenn man nach solchen fragen will -, welche Emil vom siebenten bis zwölften Lebensjahr beschäftigen. Diese erste Periode ist die Zeit für die Ausbildung ber einfachen Ideen. Dies ist die "Sinnenvernunft ober kindliche Vernunft"; die darauf folgende "geistige ober menschliche Vernunft — besteht in der Bildung zusammengesetzter Ideen durch das Busammentreffen mehrerer einfacher Ideen" (II § 303). Beim Übergange zu ber letteren befinden wir uns auf der Entwickelungsftufe, auf

<sup>\*)</sup> Darauf ist es einzuschränken, wenn Billmann (Babagog. Borträge, 2. Aust. S. 1) es als eine "Berirrung" Rousseau's bezeichnet, baß er "bei ber Erziehung Emils bie Eltern ausgeschlossen und alle erziehenbe Macht auf ben Lehrer konzentriert wissen will." Bgl. Emil V § 497.

welcher das Menschengeschlecht nach Rousseau's Ausführungen in der aweiten Preisrede\*) beim Eintritt in die Civilisation steht. und im Emil Locke's "Versuch bom menschlichen Verstand" die Entwickelungslinie vorgezeichnet hat, braucht kaum gesagt zu werden. Ausbildung der Reflexion ober ber "menschlichen Bernunft" erforbert eine lange und schwere Arbeit; aber biese Schwierigkeit erleichtert bas Berk der Erziehung, welche auf diese Weise die kostbarfte Zeit des Lebens, in welcher die Kraft die Bedürfnisse übertrifft, ausfüllt, sodaß Die Kindheit nicht den vorzeitigen Abschluß findet, den ihr die herkommliche Erziehung giebt. Es ist dies das "friedliche Alter der Bernunft" (III § 33); die Leibenschaften sind noch nicht erwacht, wenn nicht eine undernünftige Erziehung ihr Herankommen beschleunigt hat. In diesem Teile des Emil — es ist dies das dritte Buch — findet sich das bidattisch Wertvollste bes ganzen Werkes; es ist eine mahre Schule der methobischen Anschauung. Alle hier vorkommenden Beschäftigungen Emils sind so gewählt und eingerichtet, daß fie zugleich alle körperliche Ubung veranlassen (III § 55) und in zwingenden Erfahrungsbeweisen sittliche Daher treten hier besonders die bekannten arran= Lehren vermitteln. gierten "Geschichten" auf, welche Rouffeau's Syftem charatterifieren; fie find ihm nötig geworden, weil er seinen Zöglung durch die Dinge will erziehen laffen. Bur Erganzung berfelben tritt ber Robinfon ein (III § 98 ff.), eine Geschichte, die der Zögling Rouffeau's nicht lieft, sondern durchlebt. Wie in der zweiten Breisrede bringt auch hier die Ausstattung des bisher ganz auf sich selbst angewiesenen Menschen mit Werkzeugen zur Bearbeitung des Bodens die ersten gesellschaftlichen Begriffe herbei (III § 102). Emil tritt jest in die Welt der Rultur ein. in welcher es Beruf und Stände giebt. Emil lernt ein Handwerk (III § 138 ff.). Seine geistige Bildung ist soweit gefördert, daß er urteilt, nicht bloß mehr erkennt (III § 167); nur sittliche Begriffe sind ihm noch fremd. Während dieser ganzen Beriode seiner Entwickelung bient die Beziehung jeder Sandlung und jedes Gegenstandes auf den persönlichen Nuten, der ihm daraus erwächst, als Richtschnur für Rögling und Erziehung; die Frage "wozu ist das gut?" (III § 66) hält beide ficher auf dem Wege, den fie in dieser Zeit einzuschlagen haben. Nun aber ziehen die Leidenschaften heran: Emil wird seiner Beziehungen zu den Menschen inne (IV § 15). Der Erzieher benütze diese Zeit zur Ausbildung des Gefühls der humanität, welche diefem Alter nahe liegt; damit hält er auch den drohenden Ansturm der Leidenschaften auf. Die jetzt notwendige Belehrung über die Menschen wird am besten in der Geschichte gesucht (IV §§ 103—125). Hier find auch die Fabeln von Wert (IV § 139), die man auf einer früheren Stufe abweisen

<sup>\*)</sup> Anfang bes zweiten Teils.

mußte (II § 135 ff.). Ein natürlicher Fortschritt, welcher aber wegen der auf diesem Gebiete herrschenden Vorurteile sehr schwierig ist, führt zur Erkenntnis des göttlichen Wesens. An dieser Stelle fügt Rousseau seine vollendetste schriftstellerische Leistung ein, das "Glaubensbekenntnis bes savopischen Landpfarrers" (IV §§ 201—356). Emil ist jett Mann geworden; als solcher muß er fortan behandelt und über sein neues Verhältnis offen aufgeklärt werden (IV § 373). Der Erzieher selbst zeigt ihm das Bild des weiblichen Wesens, welches sein Glück in ber Zukunft begründen soll; aber er stattet bieses Bild mit Zügen aus, die Emil vor aller Versuchung bewahren, es in den modischen Damen ber Stadt wiederzuerkennen. Auch soll ber Leib bes Zöglings noch zu völliger Reife gelangen. Daher verläßt der Erzieher die Stadt und sucht nun mit Emil die Geliebte, die fein Berg nötig hat. Reise ergiebt sich reiche Gelegenheit zu weiterer Ausbildung mit Rucficht auf die zukunftige Stellung Emils in der Gesellschaft.

### 4. "Sophie."

1. Während Emil seine Sophie sucht, erwartet bas Mädchen, bas diesen Namen tragen darf, seinen Telemach. Sophie ist bas einzige Kind wackerer Eltern, welche durch schwere Schickfale bestimmt worden sind, die Stadt zu verlaffen, und nun im Genuß friedlichen Familienlebens ein Glud finden, das sie bis jest sich nicht haben träumen Sophie ist wie Emil "in der Schule der Natur aufgewachsen" (V § 187). Sie wird das "Weib des Mannes" sein. "Sie steht ihm gleich an Geburt und versönlichen Vorzügen; an Glückzautern steht fie unter ihm. Sie bezaubert nicht beim ersten Anblick; aber sie gefällt jeden Tag mehr. Ihr größter Reiz macht sich nur nach und nach fühlbar; er entfaltet sich nur im vertrauteren Umgang, und ihr Gemahl wird ihn mehr empfinden als irgendjemand; ihre Bildung ist nicht glanzend, aber auch nicht vernachläffigt; sie hat Geschmack ohne Duftelei, Talente ohne Kunft, Urteil ohne Kenntnisse. Ihr Geist ist nicht gelehrt, aber er ist für das Lernen gebildet; er ist ein wohlbebautes Land, welches nur das Samenkorn erwartet, um Früchte zu bringen. hat nie andere Bücher gelesen als ben Barreme\*) und ben Telemach, ber ihr durch Zufall in die Hände gefallen ift; aber sollte ein Mädchen, bas fähig ift, für Telemach zu erglühen, ein gefühlloses Herz und einen unempfänglichen Geist haben? Wie liebenswert ist ihre Unwissenheit! Glücklich, wer ihr Lehrer sein darf! Sie wird nicht der Lehrmeister ihres Gatten sein, sondern seine Schülerin; nicht ihrem Geschmack will

<sup>\*)</sup> Ein elementares Rechenbuch, so genannt nach bem Berfasser, welcher im XVII. Jahrhundert lebte.

fie ihn unterwerfen, nein, fie will ben seinigen annehmen. ihm mehr wert sein, als wenn sie gelehrt wäre; er wird das Vergnügen haben, ihr alles zu lehren. Endlich ift es Reit, daß fie fich sehen; suchen wir, sie einander näher zu bringen." Schon der Name Sophie berührt Emil aufs eigentümlichste: sein Erzieher hatte so die Geliebte genannt, welche er ihm in ihren vertraulichen Unterhaltungen versprochen hatte. Auch Sophie meint, daß Emil. als die Erzählung von dem Mikgeschick ihrer Eltern ihn gerührt, dem Telemach wohl gleichen konnte, ber über die Leiden des Philottet weint. Emil glaubt die Gastlichkeit gefunden zu haben, welche dem Odysseus im Hause der Kalppso zuteil wurde; der Erzieher findet in dem Mädchen die Reize der Eucharis. \*) Sophiens Reize "überftrömen jett Emils Herz; er beginnt bas Gift, mit welchem fie ihn berauscht, in langen Zügen einzuschlürfen. spricht nicht mehr, er antwortet nicht mehr; er sieht, er hört nur Sophie: sagt sie ein Wort, so öffnet er ben Mund; schlägt sie die Augen nieder, so senkt auch er den Blick; sieht er sie atmen, so seufzt er; Sophiens Seele scheint in ihm zu leben. Wie ist die seinige in wenigen Augenblicken umgewandelt! Nun ist es nicht mehr an Sophie, zu beben, son= bern an ihm. Weg sind Freiheit, Harmlosigkeit und Ungezwungenheit. Verwirrt, verlegen und schüchtern waat er nicht mehr um sich zu blicken. um nicht zu sehen, wie man ihn beobachte. Er schämt sich, burchschaut zu werden, und möchte sich vor der ganzen Welt unsichtbar machen, um sich an ihrem Anblick zu sättigen, ohne beobachtet zu werden. Sophie bagegen macht seine Befangenheit sicher; fie sieht ihren Triumph und genießt ihn": — — ihr Herz sagt ihr, "daß Telemach gefunden ist" (V § 209). Sophie "hat eine gute Gemütsanlage in einer gewöhnlichen Seele; alles, was sie vor anderen Weibern voraus hat, ift die Wirkung ihrer Erziehung" (V § 171). Sehen wir, von welchen Grundsätzen diese geleitet ist. Die erfte augenfällige Verschiedenheit awischen ben beiben Geschlechtern zeigt fich in der Stärke, dem Thätigkeitstrieb des männlichen Teils, während das Weib durchaus der Stüke und der Hilfe bedürftig erscheint. So ift es denn die Bestimmung des letteren, "dem Manne zu gefallen" (V § 8). Das Weib muß "sich dem Manne angenehm machen und ihn nicht herausfordern: ihre Macht ruht in ihren Reizen; durch fie muß sie ihn zwingen, seine Kraft zu finden und zu gebrauchen. Die sicherste Kunft, diese Kraft in Thätigkeit zu setzen, besteht barin, daß sie notwendig gemacht werde durch den Widerstand. Daher der Angriff und die Verteidigung, die Kühnheit bes einen Geschlechtes und die Schüchternheit des anderen, endlich die Aurückaltung und Scham, mit der die Natur den schwächeren Teil ausgerüstet hat, um den stärkeren zu unterwerfen." Diese Scham weist

<sup>\*)</sup> S. oben Rap. 1 § 1.

bas ungestüme Verlangen bes männlichen Teils in die Schranken zurück und schützt auch das Weib vor der Schwäche seiner eigenen Sinne. Es entsteht daraus eine "neue Forderung der Pflicht und der Schicklichkeit, welche ben Frauen ganz besonders die angftlichste Aufmerksamfeit auf ihr Betragen, ihr Gebahren und ihre Haltung auferlegt" (V Diese so ganzlich verschiedene Anlage der Geschlechter fordert für die Mädchen eine von der mannlichen grundfählich verschiedene Er-Sie sollen nicht in Unwissenheit heranwachsen: das will die Natur nicht, welche "den Frauen ein so angenehmes und so feines geis stiges Wesen giebt; sie will im Gegenteil, daß sie denken, urteilen, lieben und lernen, daß sie ihren Geift villegen wie ihr Außeres. die Waffen, die sie ihnen giebt als Ersat für die fehlende Kraft und um die unfrige zu leiten. Sie sollen viele Dinge lernen, doch nur solche. die zu wissen ihnen zukommt" (V § 30). Dazu gehört aber auch, daß fie nicht wie ber Mann auf die Meinung der Welt mit Berachtung berabsehen, sondern daß sie sich wirkliche Achtung zu erwerben wissen: "ihre Ehre ruht nicht allein auf ihrem Lebenswandel, sondern auf ihrem Rufe. — — Das Tagesurteil ist das Grab der Tugend bei den Männern. ihr Thron bei den Frauen." Da ihre Bestimmung ist, dem Manne zu gefallen, darf die äußere Achtung ihnen nicht gleichgültig sein. schon den kleinen Mädchen eigene Butssucht ist ein Fingerzeig der Natur. welcher nicht übersehen werden darf: die Natur will Kraft am Manne und Anmut am Weibe entwickeln. Vorläufig putt bas Mädchen, bem die geräuschvollen Spiele der Anaben weniger zusagen, seine Bupde: dabei lernt es auch mancherlei, was der Frau später zugut kommt und vorerst auch nütlicher ist als Lesen und Schreiben. Man kann diese Beschäftigung bis zum Zeichnen ausdehnen (V § 47). Unthätig sollen bie Mädchen nicht sein; noch mehr als ber Mann muß die Frau sich an den Zwang gewöhnen, und Thätigkeit darf ihr nie unangenehm sein. Welche Thätigkeit man den Mädchen zuweise, wird ähnlich wie bei Emil durch die Rücksicht auf den Nutzen derselben für sie bestimmt, natürlich nur auf den jederzeitigen, der Alterslage entsprechenden Ruten. werden auch keine Thätigkeit unangenehm finden, wenn diejenigen, welche sie ihnen auferlegen, ihnen nicht unangenehm sind; es wird auch nicht schwer sein, sie von einer Thätigkeit rasch zu einer andern zu rufen, was manchmal geschehen muß, damit die dem weiblichen Geschlechte natürliche und notwendige Fügsamkeit zur Gewohnheit werde. dieser ist die List nahe verwandt, die in der That einen wesentlichen Zug des weiblichen Charakters ausmacht (V § 54 ff.) und als solcher nicht unterdrückt werden darf. Die Frauen brauchen die List als not= wendige Waffe ebenso wie die Kunfte des Butes und die Pflege fünft= lerischer Talente. Was Rousseau über diese Bunkte bemerkt, ist geist= reich; doch beweift er damit mehr die Feinheit seiner Beobachtung als

pädagogischen Takt, und was die erstere anlangt, muß man Frau von Remusat rechtgeben, wenn sie sagt, daß die Zeit Ludwig's XV. nicht geeignet gewesen sei, ein richtiges Urteil über Menschen und Gesellschaft im allgemeinen abzugeben.\*) Auch das Plaudern ist ein natürsiches Recht der Mädchen; will man dagegen ankämpsen, so thue man es mit der Frage: Welchen Eindruck wird das machen? (V § 71.) Die nämsliche Überlegung wird ihnen auch eine Hösslichkeit sehren, welche bei Knaden unnatürlich erscheinen würde.

2. Dem Berhaltnis des Weibes zum Manne muß auch die religiöse Unterweisung und Ansicht der Frau entsprechen: "Weil das Leben der Frau der öffentlichen Meinung unterworfen ist, muß ihr Glaube fich ber Auftorität fügen. Jedes Mädchen muß die Religion seiner Mutter haben, jede Frau die ihres Mannes. Wäre diese Religion auch falsch. so löscht die Unterwürfigkeit, welche die Mutter und die Tochter der Ordnung der Natur dienstbar macht, bei Gott die Sünde des Frrtums aus. Können fie selbst nicht entscheiden, so muffen sie die Entscheidung ber Eltern und des Gatten wie die der Kirche hinnehmen" (V § 75). Ans diesem Grunde kann und muß die religiöse Unterweisung bei den Mädchen früher beginnen als bei den Knaben; doch find zwei Dinge wohl zu beherzigen. Gründliche Darlegung ist weniger erforberlich, als klare Auseinandersetzung; benn "im Glauben an unklare Beariffe lieat die erste Quelle des Fanatismus" (V § 77). Dann find es nicht die schwierigeren Fragen der Dogmatik, was den Mädchen ziemt, sondern jene "Glaubenssätze, die mit der Moral zusammenhängen." Bei alledem werden sie nicht willenlos dem Urteil und Gutbefinden der Lehrenden preisgegeben sein; das "innere Gefühl", von welchem der savohische Landpfarrer sich in seinen religiösen Überzeugungen hat leiten lassen (IV § 218), wird ihnen als fichere Regel bienen. Für die Methode der religiösen Belehrung giebt Rouffeau wichtige Winke und ein gutes Beispiel zweckentsprechender Katechisation (V § 84). Im Übrigen bedarf die Frau der geiftigen Ausbildung, weil in der sittenlosen Gesellichaft der Reit fie ohne diese Waffe zu großen Versuchungen ausgesetzt wäre. dem männlichen Geschlecht gegenüber macht fie endlich zu einer aufmerkjamen Beobachterin, und es ist eine Verkennung dieses Verhältnisses, wenn man fortwährend von der Falschheit der Frauen gegenüber den Männern rebet. Danach muß sich nun die ganze geistige Bildung der Frau richten. "Die Erforschung abstrakter und spekulativer Grundwahrheiten, wiffenschaftlicher Lehrsätze, alles deffen überhaupt, was auf die Berallgemeinerung der Begriffe zielt, gehört nicht in das Fach der Frauen; ihre Bestrebungen muffen sich alle auf das praktische Leben richten; ihnen steht die Anwendung der Grundsätze zu, welche die

<sup>\*)</sup> Essai sur l'éducation, ©. 29.

Männer gefunden haben: ihnen steht es zu, die Beobachtungen zu machen. welche den Mann zur Aufstellung der Grundsätze führen. Alle Gebanken ber Frauen, insoweit sie nicht unmittelbar mit ihren Bflichten zusammenhängen, mussen sich darauf beziehen, die Männer zu erforschen, oder sich mit den angenehmen Kenntnissen befassen, welche nur den Geschmack betreffen; benn geniale Leiftungen übersteigen ihre Fähigkeiten; sie besitzen auch nicht genug Genauigkeit und Aufmerksamkeit, um in ben exakten Wissenschaften etwas zu leisten, und was die physischen Renntnisse anlangt, so steht es bem thätigeren und regsameren Teil von beiben, demjenigen, ber am meisten beobachtet, am meisten Kraft hat und sie vorzugsweise übt, zu, über die Beziehungen der finnlichen Wesen und die Gesetze der Natur zu urteilen. Die Frau, die schwach ist und keine Beobachtungen außer ihrem Kreise macht, schätzt und beurteilt die Triebfebern, die fie in Bewegung setzen kann, um ihrer Schwäche aufzuhelfen, und diese Triebsedern sind eben die Leidenschaften der Männer. Ihr Mechanismus ift wirksamer als der unfrige; alle ihre Hebel bringen das menschliche Herz in Bewegung. Sie muß es verstehen, uns eine Neigung für alles bas einzuflößen, was ihr Geschlecht nicht aus fich thun kann, was ihr aber notwendig oder angenehm ift; deshalb muß fie den Geist des Mannes von Grund aus kennen lernen, nicht den männlichen Geift im Allgemeinen und Abstrakten, sondern den Geift der Männer, welche sie umgeben und benen sie unterworfen ist nach bem Gesetze oder nach der Ansicht der Leute. Sie muß ihre Gesinnung aus ihren Reden, Handlungen, Bliden und Geberden durchschauen lernen. Durch ihre Reden, Handlungen, Blide und Geberden muß sie ihnen die Gesimmung einzuflößen verstehen, die sie haben will, ohne daß sie nur daran zu benten scheint. Die Männer werden besser philosophieren über das menschliche Herz; aber sie wird besser im Herzen der Menschen lesen als fie. Sache der Frauen ist es, so zu sagen, die erfahrungsmäßige Moral zu finden; unsere Sache, sie in ein System zu bringen. Die Frau hat mehr Beift, der Mann mehr Genie; die Frau beobachtet, ber Mann verknüpft die Gedanken: aus diesem Zusammenwirken entspringt die hellste Einsicht und das vollständigste Wissen, welches der menschliche Verstand aus sich selbst erwerben kann, mit einem Worte Die sicherste Kenntnis von sich und den Mitmenschen, deren unser Geschlecht überhaupt fähig ist, und auf diese Weise kann die Kunst unablässig an der Vervollkommnung des von der Natur gegebenen Werkzeugs arbeiten" (V § 108). So ift die Welt das Buch der Frauen; aber die herkommliche Erziehung, welche das heranwachsende Mädchen hinter Klostermauern versteckt, um sie als junge Frau in den betäubenben Strubel ber Welt zu fturzen, und die Lockerung alles Familienlebens machen es ummöglich, bei ber Bilbung bes weiblichen Verstandes von diesem Grundsate Gebrauch zu machen. Und doch ware dies auch

die beste Quelle der Sitte. "Willst du jungen Mädchen Liebe zur Sittsamkeit einflößen, so sage ihnen nicht immer: Seib sittsam —. sonbern gieb ihnen ein großes Interesse, es zu sein: laß ihnen ben ganzen Wert der Sittsamkeit fühlen, und du wirst ihnen auch Liebe dafür erweden. Es genügt nicht, Dieses Interesse nur für eine ferne Zukunft zu fassen; man zeige es ihnen für die nächste Gegenwart, in den Beziehungen ihres Alters, in dem Charafter ihrer Berehrer. Zeige ihnen ben Mann von Ehre und Verdienst; lehre sie ihn erkennen und lieben, und zwar für sich selbst; beweise ihnen, daß dieser Mann allein sie glücklich machen kann, ob sie nun seine Freundinnen ober seine Frauen oder seine Geliebten seien. Führe die Tugend durch die Vernunft herbei: laffe fie fühlen, daß die Herrschaft ihres Geschlechtes und alle seine Vorrechte nicht allein von dem eigenen guten Betragen und den eigenen Sitten abhängen, sondern auch von denen der Männer; daß sie auf gemeine und niedrige Seelen wenig Eindruck machen werden und daß man einer Geliebten in keinem andern Sinne hulbigt, als man ber Sei versichert, daß du dann, wenn du ihnen die Tuaend huldiat. Sitten unserer Zeit schilberft, ihnen einen wirklichen Etel vor ihnen einflößen wirft; wenn du ihnen unsere modischen Leute zeigst, müffen sie sie verachten; du wirst ihnen nur Abneigung gegen die Grundsätze derselben, Widerwillen gegen ihre Ansichten und Verachtung ihrer eitlen Galanterien einflößen; du wirft ihnen einen edleren Ehrgeiz einpflanzen, ben nämlich, über große und ftarke Seelen zu herrschen, ben Ehrgeiz ber Spartanerinnen, welche über Männer befehlen wollten. Gin keckes. schamloses und ränkesüchtiges Weib, welches seine Verehrer nur durch ihre Gunftbeweise an sich fesselt, herrscht über sie wie über Knechte in den niedrigen und gemeinen Dingen; in wichtigen und ernsten hat sie keinen Einfluß auf sie. Aber ein Weib, das zugleich ehrbar, liebens= wurdig und fittsam ift, ein Beib, bas die Seinigen zwingt, fie zu achten, ein Weib voll Zurückhaltung und Bescheibenheit, ein Weib, das. mit einem Worte, die Liebe durch die Achtung aufrecht erhält, schickt sie mit einem Winke ans Ende der Welt, zu Kampf, Ruhm und Tod, wohin es ihr gefällt; eine solche Herrschaft ist schön, wie mir bunkt. und der Mühe wert, sie zu erkaufen" (V § 122). Es ist nicht nötig darauf hinzuweisen, daß jene geläuterte Sittlichkeit, welche weltliche Rlügelei und weltlichen Lohn verschmäht, in der Erziehung Emils und Sophiens, wo die Fragen "wozu ist das gut?" und "welchen Eindruck wird das machen?" so oft den Ausschlag geben müssen, keinen Plat finden kann. Spätere Beurteiler, namentlich die Badagogik der Restauration\*), haben diese Schwäche in Roufseau's Spstem nicht unbemerkt aelaffen und durch fraftige Betonung des Pflichtbegriffes solchen An-

<sup>\*)</sup> S. unten Frau Guizot und Frau bon Remufat.

schauungen entgegengewirkt, ohne jedoch die Aussicht auf zeitlichen Lohn in ihren Systemen ganz entbehren zu können. Die eben angeführte Stelle zeigt aber auch noch in einem anderen Stück Sophiens Erziehung der Emils gleichgestaltet: auch ihr wird das Bild des geliebten Wesens, das einst ihr Glück begründen soll, als wirksamster Schutz gegen die möglichen Verirrungen eines hingebungsvollen Herzens tief in die Seele geprägt. So ist Sophie vorbereitet für die Ankunft Emils.

3. Rouffeau malt an dieser Stelle Sophiens Bild noch mit individuelleren Zügen aus, welche zugleich die allgemeine Charafteriftik des weiblichen Geschlechtes vervollständigen und die Wirkungen der seine Erziehung bestimmenden Grundfätze zeigen sollen. In allem. was Sophie thut, giebt das Bestreben, sich in angenehmer Erscheinung zu zeigen, den Ausschlag. Sie ift sehr geschickt in weiblichen Arbeiten, liebt aber vorzüglich das Spitzenklöppeln, weil keine andere Arbeit dieser Art die Hände in so anmutige Bewegung versetzt. Sie hat eine ihr eigene Raschhaftigkeit überwunden, nicht aus moralischer Reflexion, sonbern weil man ihr gefagt hat, "daß die Sußigkeiten die Zähne verberben und daß zu vieles Effen den Wuchs unfein mache" (V § 132). Im Umgang ist sie bescheiben und bei aller natürlichen Munterkeit eher zurückhaltend, und wenn sie einen Fehler begangen und als solchen erkannt hat, macht sie ihn mit rührender Liebenswürdigkeit wieder aut: es ist ihr zu tief eingeprägt, daß das Weib bestimmt ist zu dienen. Lob nimmt sie nur von dem an, der durch eigene Tugend das Recht erworben hat, über fremde Vorzüge zu urteilen, und so konnte auch kein junger Mann ihre Neigung gewinnen, der dem Bilde nicht glich, das sie von männlichem Werte in ihrem Herzen gebildet hatte: dieses Bild war niemand anders als der Zögling des Mentor — Telemach (V & 165 ff.). Endlich erscheint Emil bei der liebenswürdigen Kamilie. Die Geschichte der entstehenden Neigung der beiden jungen Leute will uns als Roman erscheinen, besonders da, wo der Erzieher der geheime Bertraute von beiben wird: aber dieser versichert uns, daß er in seinem Leben nichts gethan habe, was ihn so sehr vor sich selbst erhoben und "Übrigens hat dieses Geschäft so zufrieden mit sich gemacht hätte. immer auch sein Angenehmes: ich bin im Hause wohlgelitten; man berläßt sich auf mich, daß ich die Liebenden auf dem rechten Wege halte: Emil, immer in Angft, mir zu mißfallen, ift nie so lenkfam gewesen. Das junge Mädchen überhäuft mich mit Artigkeiten, von denen ich mich aber nicht bethören laffe, sondern nur das für mich nehme, was mir bavon zukömmt. Auf diese Weise entschädigt fie fich mittelbar für den Respekt, in dem sie Emil halt. Sie erweist ihm in mir tausend Bartlichkeiten, die sie ihm selbst nicht zuwenden möchte, und wenn sie darum fterben mußte, und er, ber wohl weiß, daß ich seinen Absichten nicht im Wege stehen will, fieht mit Freuden, wie gut ich mich mit ihr ver-

Er tröftet sich, wenn sie ihm beim Lustwandeln den Arm versagt, sobald sie dafür den meinigen nimmt. Er entsernt sich ohne Murren, brudt mir die Hand und sagt ganz leise mit dem Mund und ben Augen zu mir: "Lieber Freund, sprich für mich." Er verfolgt uns begierig mit den Blicken: er bemüht fich, unsere Gedanken auf unseren Gesichtern zu lesen und unsere Reden aus unsern Gebärden zu deuten; er weiß, daß nichts, was wir mit einander reden, für ihn gleichgültig ift. Gute Sophie, wie wohl thut es beinem redlichen Herzen. wenn bu, ohne von Telemach gehört zu werden, dich mit seinem Mentor unterhalten kannst! Mit welch liebenswürdiger Unbefangenheit läffest du ihm in diesem zärtlichen Herzen alles lesen, was darin vorgeht! Mit welcher Lust zeigst du ihm beine ganze Achtung für seinen Rögling! Mit welch rührender Treuherzigkeit läffest du ihn noch sugere Gefühle erraten! Mit welchem erheuchelten Zorne weisest du den Zudringlichen zurück, wenn die Ungeduld ihn zwingt, dich zu unterbrechen! Mit welch reizendem Schmollen wirfft du ihm seine Zudringlichkeit vor, wenn er dich hindert, Gutes von ihm zu sagen oder über ihn zu hören und aus meinen Antworten immer einen neuen Grund zu schöpfen für beine Liebe zu ihm!" (V § 237) Emil ist unerschöpflich in Beweisen zürtlichfter Reigung; was er hat und kann, legt er der Geliebten zu Füßen. Er unterrichtet fie "in Philosophie, Physik, Mathematik, Geschichte, turz in allem" (V § 243); eine erfahrene Frau, Frau von Remusat, weiß, daß man aut thut, von dieser nachträglichen Erziehung junger Mädchen und Frauen burch ihre Geliebten und Gatten nicht zu viel zu erwarten. Emils Geliebte giebt fich seiner Belehrung mit allem Gifer bin; fie braucht nicht alles zu behalten, was er ihr vorträgt; aber sie folgt gerne seinem Gedankenflug in die Wunder der Natur und zu dem Urheber derselben. Auch in diesen Zeiten ruhigen Glückes sorgt der Erzieher dafür, daß Emil nicht in ein weichliches Gefühl verfinke. Selbst das Handwerk, das er gelernt, muß er wöchentlich einen Tag lang in aller Strenge üben, und es erhöht die Achtung, welche Sophie und deren Eltern für den jungen Mann hegen, wenn fie ihn auch dieser freiwillig übernommenen Pflicht mit voller Gewissenhaftigkeit sich widmen sehen (V & 288 ff.). Aber er soll noch die Probe bestehen, ob er fein Glück mit Weisheit und Mäßigung verdienen könne. "Willst du glucklich und weise leben", sagt der Erzieher zu ihm, "so hefte dein Herz nur an die Schönheit, die nicht bergeht: die Schranken beiner Lage seien auch die Schranken beiner Wünsche, beine Pflichten sollen beinen Reigungen vorangehen; erstrecke das Gesetz der Notwendigkeit auf die sittlichen Dinge: lerne verlieren, mas dir genommen werden kann; lerne alles verlassen, wenn die Tugend es besiehlt, dich über die Schickfale zu stellen, bein Berz loszumachen, ohne daß sie es zerreißen; mutig zu sein im Unglück, damit du nie elend werdest; fest zu sein in wirft. um das Recht ihres Schutzes sich zu erwerben" (V § 366). In diesem Teile seines Buches reiht Rousseau die staatsrechtlichen Untersuchungen ein, die er bald nachher im Contrat social ausführlicher dargelegt hat.\*) Sie lassen sich in folgende Formel zusammenfassen: "Beber bon uns ftellt gemeinfam feine Buter, feine Berfon, fein Leben und fein ganges Bermogen unter die hochfte Leitung des allgemeinen Willens, und wir, als Rörper, nehmen jedes Glied als einen untrennbaren Teil bes Ganzen in uns auf" (V § 395). Emil lernt die Formen, welche die bürgerliche Gesellschaft diesem Grundsate gemäß sich gegeben hat, kennen, um schließlich in ihnen nicht die bestmögliche Ausgestaltung menschlichen Gemeinwesens, sondern nur eine durch den Gang der Kultur historisch geworbene Einrichtung zu sehen. Emil lieft jett den Telemach; aber er sagt sich schließlich, daß der ideale Staat der Salentiner, den jener Fürften= sohn einrichtet, eben ein Traumgebilde ift. Er schränkt seine Aufgabe in mößigere Grenzen ein: "Wer das Gute aus ganzem Herzen liebt und es nach allen Kräften thut", hat seine Aufgabe als Bürger erfüllt. Auch den einzelnen Menschen betrachten die Reisenden lieber außerhalb ber Städte; daß man die jungen Leute auf ihren Bildungsreisen haupt= fächlich die großen Städte auffuchen läßt, macht fie nicht geeigneter, zu= fünftig Hüter ehrbarer Sitte zu sein (V § 451). Nach zwei Jahren ift auch dieser Teil der Ausbildung Emils vollendet. Nun ift es sein freier Entschluß, "zu bleiben, was sein Erzieher aus ihm gemacht hat, und aus freien Studen zu den Retten, welche Natur und Gesethe ihm auferlegen, keine anderen auf sich zu nehmen" (V § 462). "Was fümmert mich mein Stand auf Erben", ruft er jest aus, "was fümmert mich, wo ich bin? Überall, wo es Menschen giebt, bin ich bei meinen Brüdern, überall, wo es keine giebt, bin ich bei mir. Solange ich unabhängig und reich bleiben kann, habe ich Vermögen, um zu leben, und merbe leben. Wenn mein Besitz mich zum Sklaven macht, werbe ich ihn ohne Mühe aufgeben: ich habe Arme, um zu arbeiten, und werde Wenn meine Arme mir versagen, werbe ich leben, wenn man mich ernährt, und sterben, wenn man mich im Stiche läkt: ich werde aber auch sterben, wenn man mich nicht verläßt: benn der Tod ist keine Not der Armen, sondern ein Gesetz der Natur. Zu welcher Zeit der Tod auch komme, ich sage ihm zu, daß er mich nie bei Beranstaltungen für das Leben überraschen soll; er wird mich nie verhindern, gelebt zu haben" (V § 464). Nur eine Rette will er tragen, die einzige, die er je tragen wird, und dieser will er sich rühmen. "Wohlan also, gieb mir Sophie, und ich bin frei." Der glücklichste Tag für Emil wie für seinen väterlichen Freund kommt endlich heran. "Ein unlösbares

<sup>\*)</sup> Bal. Ronffeau's Anm. zu V § 409.

Band vereint das würdige Paar; ihr Mund spricht Eide, die nicht eitel sein werden, und ihr Berg bestätigt sie: sie sind Gatten" (V § 472). Der Erzieher "benkt mit Rührung baran, wie viele Wohlthaten Emil und Sophie aus ihrer bescheibenen Zurückgezogenheit ringsherum spenden, wie sehr sie das Land beleben und den erloschenen Eifer des unglücklichen Dorfbewohners wieder anfachen können. Es ift mir, als fähe ich, wie das Volk sich mehrt, die Felder fruchtbar werden, die Erde sich mit neuem Schmuck bekleibet, Menge und Überfluß die Arbeiten in Feste verwandelt und Freudenruse und Segenssprüche mitten aus den ländlichen Spielen das jugendliche Baar umdrängen, welches diese Spiele belebt hat. Man spricht vom goldenen Alter, wie von einem Märchen, und es wird immer eines bleiben für Leute von verdorbenem Herzen und Geschmad. Es ist nicht einmal wahr, daß man es zurücksehnt; denn diese Sehnsucht ist immer eitel. Was brauchte es denn, um es zurückzuführen? Nur Eines, aber ein unmögliches Ding: man mußte es lieben" (V § 469). Das liebenswürdige Baar bewohnt nicht eine lärmende, in vermeintlichem Glanze schwelgende Hauptstadt; es lebt bei einfachen Landleuten, im Frieden einer nicht gefälschten Natur. Nach Verlauf einiger Monate tritt Emil in das Zimmer des Erziehers und umarmt ihn mit den Worten: "Geliebter Lehrer, beglückwünsche bein Kind; es hofft bald die Ehre zu genießen, Bater zu sein. Sorgen werden unserem Gifer zufallen, und wie fehr werden wir beiner bedürfen! Gott verhüte, daß ich dich auch den Sohn erziehen laffe, nachdem du den Vater erzogen hast! Gott verhüte, daß eine so heilige und süße Pflicht je von einem anderen erfüllt werde als von mir, sollte ich auch für ihn ebenso gut wählen, wie man für mich selbst gewählt hat: aber bleibe du der Lehrer der jungen Erzieher. Rate uns, leite und: wir werden gelehrig sein; solange ich lebe, werde ich beiner be-Jest, wo meine Mannespflichten beginnen, brauche ich bich bürfen. mehr als je. Du haft die beinigen erfüllt; führe mich, daß ich dich nachahme, und ruhe nun aus; es ist jett an der Zeit." Damit schließt bas Buch (V § 497).

4. Das Bild bieser glücklichen Gatten hat Rousseau in späteren Jahren oft wieder aufgerichtet, wenn er an der Zukunft des menschlichen Geschlechtes verzweiseln wollte. So ist jenes Bruchstück eines Komans entstanden, der unter dem Titel "Emil und Sophie oder die Einsamen" nach dem Tode des Verfassers bekannt geworden ist.\*) Rousseau war nicht der Ansicht (Emil V § 115), "eine vernünstige Mutter sollte ihre Tochter nicht aus der Prodinz nach Paris dringen"; aber er meint weiterhin, wenn es dennoch geschähe, so sei entweder die Tochter schlecht erzogen oder, was sie dort erleben werde, könne nicht

<sup>\*)</sup> S. ben erften Anhang zu meiner Ausgabe bes Emil.

so gesährlich für sie sein. Er muß später doch zu der Ansicht gelangt sein, daß das Leben im Taumel der gesellschaftlichen Welt schwere Opfer fordre. Charaktere wie die Emils und Sophiens, denen das Laster in seiner lockenden Hülle nicht so leicht nahen kann, die aber allem Menschlichen mit menschlichem Anteil und harmlosem Vertrauen entgegentreten, werden noch härtere Kämpse zu bestehen haben als jene leichteren Naturen, die dem flüchtigen Antried der Sinne weniger zu widerstehen, aber für herbe Herzensersahrungen in ihrem kalten Egoismus bald Trost zu sinden wissen. Wie nun edle und starke Naturen in langem und schwerem Ringen gegen die List und Verderbtheit der Welt die Probe bestehen, sollte der Roman zeigen, den Rousseau an sein bedeutendstes Werk, den Emil, anknüpsen wollte.

5. Mit dem Emil ift Rouffeau's litterarische Thätigkeit eigentlich abgeschlossen; was er nachher noch geschrieben hat, betrifft seine personlichen Verhältnisse. Der Emil hat die in den Breisreden entworfenen leisen Linien zu einer in jeder Richtung erweiterten und vertieften Darstellung ausgearbeitet und so die Summe des wissenschaftlichen Denkens und der Lebenserfahrungen des Verfassers gezogen. Zugleich beschließt er eine Periode der außerordentlichsten litterarischen Fruchtbarkeit Rouffeau's. Dieser selbst hielt jett seine Lebensaufgabe für vollendet: nach der Beröffentlichung seiner Erziehungsschrift, "der letten Frucht seiner ländlichen Spaziergänge", wollte er, "fern von der Welt, ganz nur seinen Freunden und sich selbst leben und in Frieden das Ende einer Laufbahn erwarten, die für seinen Kummer schon zu lange war."\*) Wir haben uns bemüht, ben Zusammenhang bes Emil mit den Breisreden nachzuweisen, und muffen bestätigen, daß Rouffeau berechtigt war, nach dem Abschluß des Emil sein Lebenswerk als vollendet zu betrachten. Der Verfasser hatte zwölf Jahre an die Durchführung seines Gedankens gewendet; er war jest fünfzig Jahre alt geworden und hatte in den letzten fünf Rahren eine aanz außergewöhnliche geistige Rraft entwickelt: es konnten jest Jahre der Ruhe und neuen Sammlung kommen und vielleicht eine Nachernte und etwaige späte Reime neuen Wachstums sich zeigen; aber auch dafür sollten gleich alle notwendigsten Vorbedingungen fehlen. Aus dem, was wir über die Beziehungen des Emil zu den Preisreden gefagt haben, kann auch hervorgehen, daß diejenigen, welche in Rouffeau's "Naturprinzip" ben Schlüffel seiner pabagogischen Gedanken gefunden zu haben glauben, nicht etwa den Wert derselben überschätzen, sondern eine wesentliche Schwäche übersehen. Rouffeau führt seinen Zögling ganz in Kultur und Gesellschaft ein und behält dabei die Natur nur als Kührerin und Ratgeberin für die einzelnen Schritte auf einem Wege, der sich boch

<sup>\*)</sup> Brief vom 29. November 1860.

einmal grundsätzlich von ihr entfernt hat. Wenn von Natur alles gut ist und wenn unter den händen des Menschen alles entartet\*), so wird die Natur ihren Rat wohl versagen müssen, wenn Menschenhände sich zum Werke anschicken; ihre Hilfe würde in das Werk der Menschen vielleicht nur neue Verwirrung bringen. Eine Lösung dieser Widersprüche wäre nur denkbar gewesen, wenn Rousseau sich hätte überzeugen können, daß Natur und zeitliche Entwickelung der Naturwesen sich nicht So aber baut er ein kuhnes Spftem auf einer Grundausschließen. lage auf, welche, ie höher der Bau sich erhebt, umsomehr sich ihm ent zieht. Diese Schwächen werden noch fühlbarer in der Erziehung Sophiens als in der Emils. Wenn die Frau, wie Rouffeau mit Recht betont, so sehr an die Auktorität, an die Meinung der Welt, an die Forderungen des kleinen täglichen Lebens gebunden ift, so kann von einer Erziehung auf dem Grunde der unverdorbenen Natur noch weniger die Auch bleibt für sittliches Handeln aus eigenem Urteil dem Rede sein. "Weibe der Natur" fast kein Raum mehr übrig; denn die natürlichen Verhältnisse sind gestört ober ganz geschwunden und im gesellschaftlichen Leben, das dem Manne, auch dem "Manne der Natur", einen weiten Areis bedeutender Thätigkeit eröffnet, bleibt dem Weibe fast nur die Fügsamkeit unter die Laune des Mannes und der Umstände. Die Kritik der Ansichten Rousseau's über weibliche Erziehung ist nun auch gerade nach dieser Seite von den padagogischen Schriftstellerinnen, welche uns nachher beschäftigen werben, mit voller Strenge geübt worden.

### 5. Rouffeau's Cebensende.

1. Der Rest bieses Lebens voll kühner Entwürse und bitterer Entkäuschungen war Jammer und Vereinsamung. Das Parlament von Paris verurteilte den Emil und versügte die Verhaftung des Versasser\*), dem aber seine damaligen Freunde, wohl auch in ihrem eigenen Interesse, den Rat erteilten, durch die Flucht sich weiteren Unannehmlichseiten zu entziehen. Gleich darauf versügte der Hohe Rat der Stadt Genf in gleicher Weise gegen das Buch. Wochte auch der Beschluß der Pariser Gerichtsbehörbe, wie Roussean wohl wußte, nur gesaßt worden sein, um gegen die Issuiten um so ungehinderter vorgehen zu können, nachedem man gezeigt, wie eifrig man die Interessen der Religion zu schähen bemüht sei, und mochte die Verdammung des Buches in Rousseau's Vaterstadt zum großen Teil durch keine bessern Motive veranlaßt worden sein: sür Rousseau war die Verkung dieser Maßregeln ganz verhängnisdoll. Er hatte sich eine Zeitlang mit der Hossfrung getragen,

<sup>\*)</sup> Emil I § 1.

<sup>\*\*)</sup> Der Beschluß ift vom 2. Juni 1762.

ben "Philosophen" zu zeigen, daß man an Gott glauben könne ohne Heuchelei, und den Gläubigen, daß man zweifeln könne, ohne ein schlechter Mensch zu sein. Jett ftießen ihn beibe gleichermaßen von sich. Der Druck des Emil war unter Berhältnissen zustande gekommen. welche auch weniger zum Mistrauen geneigte Menschen zu schlimmem Berbachte hätten veranlassen können, und jetzt, als der von allen Seiten verfolgte Mann auf jahrelangen Fresahrten sich eine neue Heimat suchte, trieb ihn religiöse Unduldsamkeit von einem Ort zum andern.\*) Den Gebanken, von der Schweiz aus in den Staat der religiösen und bürgerlichen Dulbung, zu Friedrich dem Großen, sich zu begeben, hegte er nur's turze Reit: welche Stellung batte er in der französischen Gesellschaft in Berlin einnehmen können? So finden wir ihn im Anfang bes Sahres 1766 als Gaft bes Philosophen und Historiters David Sume in England. Schon in ber Schweiz hatte er mit Ruckficht auf seine Gesundheit armenische Tracht angelegt: das schied ihn auch äußerlich von der Gesellschaft. Auf der Reise nach England hatte er sich als Gaft bes Fürsten von Conti turze Zeit in Paris aufgehalten und war durch das französische Ministerium aufgefordert worden, die französische Hauptstadt balb wieder zu verlassen: das bestärfte ihn in dem immer unheilvoller ihn bedrückenden Glauben an eine Verschwörung gegen seine Als auch sein Verhältnis zu hume unter Migberständnissen und Argwohn zu leiden anfing, allerdings nicht ohne Schuld bes englischen Freundes, welcher wie einst die "Holbachische Sekte" in Paris Rouffeau zu fehr wie einen unmündigen Menschen behandelte, den man in allem leiten und lenken muß, so stand es bei biesem fest, daß bie Menschen, die in Baris gegen seine Freiheit und seinen Frieden sich verschworen, ihn auch auf fremdem Boden nicht lostassen würden. Awei Monate hatte er in der Nähe Londons sich aufgehalten, wo hume eine bescheidene Wohnung für ihn gemietet; Ende März 1766 siedelte er nach Wootton in Derbyshire über, wo er in der Besitzung eines Freundes von hume gegen geringe Miete behagliche Unterkunft fand; am 1. Mai 1767 verließ er auch diesen Aufluchtsort in einer Geistesverfassung, die das Schlimmste befürchten ließ. Es war keine Reise, sondern eine Flucht, wie er selbst später einem Freunde erzählt hat\*\*):

\*\*) Corancez, De J.-J. R. Extrait du Journal de Paris (vom Jahre ber Republit VI). Bgl. Musset: Bathan a. ang. D. I S. 264.

<sup>\*)</sup> Es barf nicht unbemerkt bleiben, baß Ronffeau in bieser Zeit die Berfolgungen, die er zu leiben hatte, dem Neibe litterarischer Gegner zuschrieb. Bgl. den Bericht eines Zeitgenoffen über dies Periode von Ronffean's Leben bei Musset-Pathan, Historie de la vie et des ouvrages de J.-J. R. I S. 93. Roch im Jahre 1770, als man Subskriptionen zu einer Statue Boltaire's sammelte, begleitete Rousseau die seinige mit der Bemerkung, er habe das Recht dazu teuer genug bezahlt.

nicht einmal mit den nötigen Geldmitteln hatte er sich versehen, und in den Gafthäusern bezahlte er mit Stücken von filbernen Löffeln und Gabeln, die er mit sich führte. Eine "neue Ausgabe des Emil" verbrannte er, weil er sich nicht mit zu vielem Gepäck beladen, vielleicht auch, weil er den Verfolgern, von denen er träumte, nichts Verdächtiges wollte in die Hände gelangen lassen; er hat es später sehr bereut. Als er an der Kiifte angelangt war, gestatteten heftige Winde die Überfahrt nicht; es war für Rouffeau kein Zweifel, daß seine Feinde seine Reise vereiteln, vielleicht aufs neue sich seiner Verson bemächtigen wollten. Selbst seine Haushälterin und nachherige Gattin, die unwürdige Therese, die durch ihre Schwathaftiakeit und Taktlofiakeit fortwährend neue Beranlassungen zum Mißtrauen und Verbacht für Rousseau herbeiführte, beschuldigte er des Einverständnisses mit seinen Keinden, und nun stieg die innere Bedrängnis des unglückfeligen Mannes bis zu der Höhe, daß er, obwohl der Sprache des Landes unkundig, von einer Anhöhe herab eine Ansprache an das umstehende Bolk hielt, um mit deffen Hilfe vielleicht den Verfolgern fich entziehen zu können. Rouffeau felbst bezeichnet diese Begebenheit später als einen Anfall von Verrücktheit. Corancez, der sie berichtet, erzählt einen Fall ähnlicher Art von einem Bermandten Rouffeau's, welcher im Auftrage des Schahs von Berfien, in dessen Diensten er stand, nach dem Tode seines berühmten Betters nach Paris gekommen war. Diese Erzählung hat vielen, denen Rouffeau's Charafter und Benehmen ein unbequemes Rätsel gewesen ist, eine leichte Lösung geboten. Sie haben es übersehen, daß zwischen Verstand und Wahnsinn nur eine leise Grenze gezogen ist und daß es nicht erlaubt ift, benjenigen, der sonst im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte sich befindet und im Rustande höchster Erregung ober Bedrängung diese Grenze einmal überschreitet, sofort als verrückt zu erklären.\*)

2. Es konnte nicht zur Beruhigung bieses bis ins Innerste zerwühlten Gemütes dienen, daß Roufseau nach seiner Rückehr aus England nicht bald wieder einen Aufenthalt fand, der ihm zusagte. Nach kurzem Berweilen in Calais und Amiens genoß er im Schlosse Trie

<sup>\*)</sup> Ein geistvoller Schriftseller unserer Tage (Fr. Th. Bischer, "Auch Einer." Eine Reisebekanntschaft. 2 Bbe. Stuttgart und Leipzig, 1879) hat das Problem, welches Rousseau's Leben dietet, in einer Weise behandelt, welche für die Benrteilnng der geistigen Zustände des französischen Philosophen und Schriftstellers sehr belehrend ist. Der Roman schildert einen hochbegabten Mann, der im Kampfe "mit dem Objekte" seine Kräfte aufreibt, einmal im Justande höchster Erregung zu vollständig wahnsinnigen Thaten sich hinreißen läßt und am Ende als Opfer eines bis zu trankhafter Empsindlichkeit gesteigerten Eisers gegen menschliche Granankeit zugrunde geht. Der Titel des Buches will ohne Zweisel andeuten, daß Leute, wie der Held des Romans, Leute, setzen wir hinzu, wie Jean Jacques, in nicht geringer Zahl unter denen wandeln, die sich für unsehlbar vernünstig halten.

die Gaftfreundschaft des Fürsten von Conti vom Juni 1767 an ein Jahr lang, bis er auch hier fich ausgespäht und umlauert glaubte. Es folgt num ein ruheloses Umhertreiben im Osten Frankreichs. Längere Reit hielt er sich in Bourgoin im Dauphine und in bessen Umgebung auf. Hier verheiratete er sich vor Zeugen mit Therese Lavasseur. Seine Stimmung scheint sich in dieser Zeit wieder etwas beruhigt zu haben; als er wieder das Opfer eines Betrugs zu werden fürchten mußte, schrieb er: "Ich sehe wohl, man hat den Auftritt von . . . erneuern wollen; aber diese Reiten sind nun vorbei und ich habe in dieser Hinsicht meine Entschlüsse gefaßt, sodaß berartige Dinge mich nicht mehr anfechten können."\*) Damit ift auch der unerwartete Entschluß zu erklären, nach Paris zurückzukehren, wo er im Juni 1770 wieder eintraf. Er mietete sich in der Rue Platrière, dem Postgebäude gegenüber, ein; eben dort hatte er gewohnt, als er durch das Haus Dubin in die litterarische Gesellschaft der Hauptstadt eingeführt wurde. Auch seine früheren Beschäftigungen, das Notenabschreiben, Musizieren und Botanisieren, nahm er wieder auf, empfing Besuche, manchmal auch lästige Ausfrager, und zeigte sich ba und bort in Gesellschaft, wenn er sicher war, niemanden dort zu treffen, der mit den "Bhilosophen" in Berbindung ftand. Wenn der Bericht der Frau von Genlis\*\*) über einen Befuch, den Rousseau bald nach seiner Rückfehr nach Paris in ihrem Haufe gemacht, zuverläffig ift, was man im ganzen wohl annehmen kann, hatte feine Erscheinung und fein Augeres, fein Gespräch und fein Benehmen nichts unangenehm Auffallendes geboten: eine harmlofe Ginfachheit, selbst eine gewisse naive Heiterkeit hätte ihn gekennzeichnet. Auch die armenische Kleidung hatte er wieder abgelegt, und so schien fich denn ein friedlicher Lebensabend für den viel umbergetriebenen Mann geftalten zu wollen. Die "Philosophen" beobachteten den abtrünnigen Einfiedler nur von ferne; er fühlte sich nicht mehr beläftigt von ihnen. Aber es schien ihm jetzt die Zeit gekommen, wo er ihre schwarzen Plane ans Tageslicht ziehen konnte. Schon in England hatte er angefangen an einer Selbstbiographie zu arbeiten, wobei ihn die Abficht leitete, die Gigenheiten seines Wesens und die wunderlichen Bufälle seines Lebens in vollster Aufrichtigkeit und Rücksichtslosigkeit gegen fich sowohl als gegen diejenigen, mit welchen sein Schickfal ihn zusammengeführt hatte, barzuftellen. Daburch hoffte er seine Gegner ebenfalls zu offenem Geftandnis nötigen zu können, es wurde sich bann, wie er hoffte, zeigen, daß seine Fehler vielleicht unglückselige Verirrungen eines von Natur guten und hingebungsvollen Herzens gewesen waren, daß aber seine Gegner in allem, was fie gegen ihn gelhan, nur aus Neid

<sup>\*)</sup> Brief an Saint-Germain vom 3. Juni 1770. Das ausgelassene Wort ift Bourgoin, beziehungsweise Grenoble, wo ihm Ahnliches widersahren war.

\*\*) S. unten Buch 7 unsere britte Anmert. zu Kap. 2 § 3.

und gemeiner Selbstfucht gehandelt hatten. Dies find die "Bekenntniffe", das merkwürdigfte Buch, das je ein Schriftsteller über fein eigenes Leben und Wesen geschrieben hat. Sie führen in zwölf Büchern bis zu dem Zeitpunkte, ba er die Schweiz verläßt, um fich einen andern Rufluchtsort zu suchen (1765).\*) Aus dem bis dahin eben fertig gewordenen Werke las er nun in größerer Gesellschaft bedeutendere Bartieen vor; über den Eindruck, den er damit machte, berichten die melan= cholischen Worte, mit welchen die Bekenntnisse schließen. Als man in weiteren Kreisen von den eigentümlichen Enthüllungen hörte, welche Rousseau gemacht und welche er noch in Aussicht stellte, wußte Frau von Epinay, deren Leben für Indistretionen befonders reizenden Stoff bot, die Polizei zu bewegen. Rousseau weitere Vorlesungen zu verbieten. Dieser stellte nun allerdings die Vorlesungen, sowie die Fortsetung der Bekenntniffe ein; aber er suchte auf anderem, unmittelbarerem Wege sein Ziel zu erreichen: wenn Personen, welche der Ruf des Schrift ftellers in beffen Rabe gezogen, in Bertehr mit ihm treten wollten, ftellte er als Bedingung des Umgangs mit ihm die Mithilfe zur Entlarvung der geheimen Gegner \*\*), und als jedes Mittel, das Geheimnis ber "Verschwörung" zu durchbrechen, ihm entriffen schien, legte er schließlich eine Erklärung an die Mitmenschen auf dem Altar einer Kirche nieder. Es ist im höchsten Grade peinlich, diese verzweifelten Versuche einer am Ende doch gegenstandslosen Rechtfertigung vor der Welt zu verfolgen. Man versucht vergebens sich zu erklären, wie der Mann, ber mit bestrickender Beredsamkeit das Glück stiller Zurückzezogenheit im Frieden der Natur gepriesen und den nichts hinderte, dieses Glück jett voll und ganz zu genießen, in den späten Jahren seines Lebens, nach so vieler Unruhe und innerer Bedrängnis und nachdem der Ruhm seines Namens weit über die Grenzen der französisch redenden Lande sich ausgebreitet hatte, sich noch einmal in das lärmende Treiben der Großstadt stürzen mochte, um Feinde zu entlarben, die ihn jetzt doch in Ruhe ließen. Die Erklärung, daß er an "primärer Verrücktheit mit Verfolgungswahn" \*\*\*) gelitten und zwar infolge ererbter Konstitution,

\*\*) Der Bers, den er seit Ansang 1770 jedem seiner Briese vorausschickt (Pauvres aveugles que nous sommes, Ciel, démasque les imposteurs, Et force leurs darbares coeurs A s'ouvrir aux regards des hommes) schließt die nämliche Aussorberung in sich.

<sup>\*)</sup> Die Geschichte bes in ganz verschiebenen Zeiten versaften und teilweise wieder umgearbeiteten Buches hat Jansen behandelt in dem früher schon erwähnten Buche Jean-Jacques Rousseau. Fragments inedits.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Dr. Jul. hilbebrandt: J. J. Rouffeau vom Standpunkte ber Psphaiatrie (Cleve, 1884, ursprünglich Programmarbeit) S. 44. Obwohl wir ber Beweisführung hilbebrandt's nicht beizuslichten vermögen, müssen wir bie uns beschäftigende Frage doch auf seine Schrift verweisen, weil sie zum ersten Male den Kall genan psychiatrisch bespricht.

fagt nichts, weil sie über die Entstehungsursachen der Krankheit nichts aufzuweisen vermag, und übersieht, daß eine gewisse Art von Verfolgung ober boch Beeinträchtigung der freien Entschließung des Kranken thatfächlich stattgefunden hat, sodaß das Krankhafte in Rouffeau's Geisteszustand nur in der Überschätzung dieser Beeinflussungen und in dem Mangel an sittlicher Kraft und männlicher Größe gelegen hätte: diese Mängel ber Intelligenz und des Charafters werden aber kaum je als Verrücktheit angesehen. Rousseau hat sich auch in den letzten Jahren seines Lebens burch eine ganz eigene Art von Undankbarkeit seinen Freunden oft im Lichte eines geistig nicht normalen Menschen gezeigt. Er, der sein ganzes Leben hindurch so viel fremder Bute genoffen hat. konnte durch ein vielleicht belangreiches Geschenk eines Freundes sich bewegen laffen, ihm die heftigsten Vorwürfe zu machen ober selbst die Freundschaft aufzukunden.\*) Er weiß felbft, daß dies eine Wunderlichfeit seines Charafters ift und will sie auch nicht entschuldigen; seinem treuen Freunde Moultou, der ihm Gelb zur Berfügung gestellt, schreibt er in gekränktem Tone, es sei sein Grundsat, von denen, die ihm etwas angeboten, nichts zu verlangen, während er kein Bedenken trage, selbst zu bitten. \*\*) Woher nun biefer unliebenswürdige Grundsat? Schon im Emil bemerkt er bei Gelegenheit: "Die Undankbarkeit ware nicht so häufig, wenn die auf Wucher gegebenen Wohlthaten weniger gewöhnlich wären. Wir lieben, was uns wohlthut; dieses Gefühl ist so natürlich! Die Undankbarkeit wohnt nicht im Herzen des Menschen, wohl aber bas Interesse: es giebt weniger undankbare Empfänger als interessierte Geber. "\*\*\*) Rouffeau spricht hier in keiner Beziehung auf seine Verson ober seine persönlichen Erlebnisse; gewiß aber enthüllt er mit biesen Worten eine Empfindlichkeit, die man, wenn man will, wohl krankhaft nennen tann, die aber bei einem Menschen, der selbst wenig in der Lage war, andere durch Wohlthaten sich zu verbinden, durchaus nicht unnatürlich ist. Mit ebenso großer Empfindlichkeit betrachtete er das Berhalten seiner Umgebung bei seinen ersten schriftstellerischen Erfolgen. Daß die Barme, mit der er seine Gebanken ausgestaltete und vortrug, nicht mit gleicher Barme erwidert wurde, ließ eine bleibende Berftimmung in ihm zurud. Ware er nicht aus bem unbedeutenden Musiker über Nacht ein berühmter Schriftsteller geworben, so hatte er biesen Dingen gegenüber wohl mehr Ruhe und fühle Überlegung bewahrt. Dabei mar seine Unbeholfenheit und Unselbständigkeit in allen praktischen

<sup>\*)</sup> Boltqire's biffige Serfe (La Guerre civile II): Versez sur lui les plus nobles faveurs, Il frémira qu' un homme ait la puissance, La volonté, la coupable impudence De l'avilir en lui faisant du bien — maren nicht unperbient.

<sup>\*\*)</sup> Brief vom 28. Mar; 1770.

<sup>\*\*\*)</sup> Emil IV § 90.

Dingen doch eine immerwährende Aufforderung für Freunde und Bekannte, ihm beizuspringen; es ift kaum zu benten, daß das immer in einer nicht brückenden Beise geschehen konnte. Und am Ende müffen wir noch einmal auf den unleugbaren Stolz des Schriftstellers und des freiheitdürstenden und tugendtruntenen Menschen zurücktommen, der mit ben anderen natürlichen und gewordenen Eigenschaften seines Charakters zusammengehalten eine außerordentliche Ungleichheit des empfindenden und empfangenden gegen den gebenden und handelnden Menschen begründet, eine Ungleichheit, welche in wenigen Lebenslagen zu innerer Freiheit gelangen laffen kann.\*)

3. Im Jahre 1778 hat Rousseau Baris wieder verlassen. Bon mehreren Seiten war ihm behagliche Unterkunft angeboten; er nahm endlich das Anerbieten des Herrn Girardin an und siedelte in die berrlichen Garten besselben zu Ermenonville im Norden von Baris Hier ift er balb barauf — am 3. Juli 1778 — geftorben. über. Zeuge seines Todes war bloß seine Gattin. Die Leichenschau stellte als Tobesurfache "serösen Schlagfluß" fest. Ein Bericht von Corance \*\*) und die Briefe der Frau von Staël "über Rouffeau's Werke und Charakter" \*\*\*) haben bas Gerücht von einem Selbstmord Rousseau's in bie Welt gebracht, bas jest, nachdem Janfen die Totenmaste bes berühmten Mannes beschrieben, für einige Zeit ruhen mag. t) Wer an Rouffeau's Wahnfinn glauben will, tann geneigt sein, ein solches Lebensende als den natürlichen Abschluß von so vielen und tiefen geistigen Erschütterungen anzusehen; ††) boch sprechen bafür weber äußere noch innere Anzeichen ober Gründe. Rouffeau's sterbliche Reste wurden auf ber "Bappelinsel" in Ermenonville beigesetzt und am 11. Oktober 1794 ins Pantheon in Paris übergeführt, wo sie in einer äußeren Nische des Gruftgewölbes ihre Rubestätte gefunden haben.

und eine Erwiderung auf diese von der Berfafferin beigegeben.

t) Raberes barüber habe ich in einem Auffate ber "Deutschen Blätter für

<sup>\*)</sup> Als Rouffeau aus Paris floh infolge ber Berurteilung feines Emil, meinte Saint-Lambert, man moge ibn nicht zu febr beklagen, reife er boch mit seiner angebeteten herrin — la Reputation.

<sup>\*\*)</sup> Wir haben ibn icon oben angeführt. \*\*\*) Lettres sur les ouvrages et le caractère de J. J. Rousseau. 3n einer späteren Auflage (von 1789) ift ihnen eine Außerung ber Gräfin von Bally

erziehenben Unterricht" gegeben (Dr. 51 von 1883).

++) Diefes ift ber Standpunkt, welchen Alfred Bougeault einnimmt in bem Buche: Etude sur l'état mental de J. J. Rousseau et sa mort à Ermenonville. Paris, E. Plon, 1883; boch tann auch Muffet-Pathan in seinem mehrfach angeführten Buch bem Glauben an ein gewaltsames Lebensenbe feines Belben fich nicht entziehen. Silbebranb beschräntt fich auf Die Bemerkung (G. 48): Db biefer Cob freiwillig ober unfreiwillig erfolgte, zu entscheiben, liegt außerhalb bes Kreifes unserer Aufgabe; ein moraliches Bebenken gegen bie Freiwilligkeit kann mit Rücksicht auf Rousseau's Psychose und seine in früheren

### 6. Bernardin de Saint-Pierre.

1. Ein treuer Gefährte von Rousseau's letten Lebensiahren mar Bernardin de Saint-Pierre. Geboren zu Habre am 19. Januar 1737, durch die Lebhaftigkeit seiner Natur und eine seinem Wesen nicht entsprechende Erziehung zu gesetzter und geordneter Arbeit wenig befähigt, immer voll hoher Plane und weitgehender Ansprüche und nie befriedigt von dem, was die Gesellschaft ihm bieten konnte, durch eigne Launenhaftigkeit von Land zu Land getrieben, das Neue und die Reize der Natur überall mit begierigem Sinn erfassend, schien er mit dem Verfasser bes Emil so viele wesentliche Seiten bes Charafters und ber Sinnesart gemeinsam zu haben, daß eine Annäherung beiber nicht überraschen konnte. Dieses Mal aber mar, wie Aime-Martin erzählt,\*) Rousseau der entgegenkommende Teil. Bernardin hatte im Januar 1771 bom Rap der guten Hoffnung an einen Freund in Baris geschrieben und seine bevorstehende Ankunft in der französischen Saupt stadt angekundigt. Dabei hatte er geäußert, er freue sich, in diesem Nahre zwei Sommer erleben und genießen zu konnen. Rouffeau, ber von dem Briefe Kenntnis erhalten, wünschte einen Mann kennen zu lernen, der den Genuß der Natur über alles stellte, mas die Hauptftadt ihm bieten konnte, und so entstand ein inniges, für beide Teile befriedigendes Verhältnis, dem wir wertvolle Mitteilungen aus den letten Jahren Rouffeau's verdanken. \*\*) Der Wegzug des letteren nach Ermenonville löste das Verhältnis, und so haben wir auch bon dieser Seite leider keine Nachrichten über die vielbesprochene Katastrophe vom 3. Juli 1778. Übrigens war der Charafter beider Männer doch grundverschieden. Rousseau heiratete ein ungebildetes, armes Mädchen, das seine Sinne gefesselt hatte und seine geistige Arbeit durch keinen Widerspruch ftorte; Bernardin heiratete die Tochter des Buchhändlers Didot und später ein Fräulein de Bellevort. Wie Rousseau wußte er nicht schlecht genug von den öffentlichen Erziehungsanstalten zu reden; aber

Jahren wieberholt ausgesprocene Bereitwilligkeit zum Selbstmord nicht geltend gemacht werden." Die Briefftellen, welche dabei ins Auge gesaßt sind, nötigen zu einer solchen Auslegung nicht. — Roussen hat am 22. August 1777 die letzte Notentopie beendigt und dazu bemerkt: "Diese Abschrift, die ein beutlicher Betweis davon ist, daß auch meine Hand wie alles übrige mich im Stiche läßt, hat es mir nahe gelegt, solcher Arbeit zu entsagen; dies ist daher meine letzte Abschrift." Er war schon lange vor seinem Tobe sehr hinfällig geworden. Mit der überstebelung nach Ermenonville haben ihn auch seine letzten Freunde aus den Augen verloren, herrn Girardin ausgenommen, der den Gedanken an einen Selbstmord seines Gastes aufs entschiedenste zurückweist.

<sup>\*)</sup> Oeuvres complètes de Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre, Paris 1881. Sant 12, Seite 1.

<sup>\*\*)</sup> Am ang. O.

er verschaffte seinem Sohne Paul ein Stipendium in einem Lyzeum und seiner Tochter Virginie einen Platz in Ecouen.\*) Selbst seine schwärmerische Liebe für die Natur hatte nicht den ethischen Untergrund wie die Rousseau's; "Paul und Virginie", die vielbewunderte Johlle, welche er im Jahre 1788 veröffentlichte, ist wesentlich ein afthetisches Kunstwerk, nicht eine Aufforderung an die Menschheit, zur Natur zurückzusehren, was sie unter Rousseau's Händen geworden wäre. Der Verschsen, was sie unter Rousseau's Händen geworden wäre. Der Verschsen der lieblichen Erzählung hatte Recht, als er der Aufforderung seines Freundes, den Emil sortzusehen, nicht nachkommen wollte. Als Gründe seiner Ablehnung gab er an, sein Stil sei zu verschieden von dem Rousseau's und er scheue sich, von Sophie's Verirrungen zu reden, die das Beispiel ührer Tugenden unwirksam machen könnten.\*\*)

2. Bernardin de Saint=Bierre's vädagogische Ansichten sind von geringer Bedeutung; nur die Rähe Rouffeau's, in welche seine Lebensbeziehungen ihn geftellt haben, rechtfertigt es, daß in der Geschichte ber erzieherischen Ibeen seiner gebacht wird. Im Jahre 1777 hat er Die Preisfrage der Afademie von Besancon beantwortet: "In welcher Weise könnte die Erziehung der Frauen dazu beitragen, die Menschen besser zu machen?" \*\*\*) Der Breis wurde nicht ausgegeben, und Bernardin be Saint-Bierre hat seine Arbeit selbst als verfehlt angesehen, und zwar nicht mit Unrecht. Die Frage ist darin gar nicht ernstlich behandelt, nur der zweite Teil giebt einige wertvollere Gedanken, welche an Rouffeau erinnern. Die Charafteriftit des zum Handeln drängenden Mannes und des schwachen und ängstlichen Weibes entspricht dem, was im fünften Buch bes Emil über biefen Buntt ausgeführt wird. Bunächst, so meint der Verfasser, lehre man den Mädchen die Tugend auf praktische Weise, sodaß sie lernen, "den Willen an ihrem Vermögen zu meffen." Die erste Tugend ist die Güte; daher verbanne man alles Gehässige, Satiren, Epigramme, Anekboten beißenden Inhaltes u. dal. aus dem Unterricht. Neben der Güte des Herzens wird ihre Mühewaltung im Hause die Frau dem Manne angenehm machen; auch in schönen Künften und Fertigkeiten möge sie zum gleichen Zwecke geübt werben. Die Leidenschaften erwachen nur, wo kein Friede im Sause wohnt; dagegen entschädigt das eheliche Glück für allen äußeren Dißerfolg. In einer gute Che teilen die Gatten sich ihre Kraft gegenseitig mit: selbst Kummer und Sorgen verstärken bas eheliche Band — und "um die Menschen gut zu machen, muß man sie glücklich machen." Der Herausgeber hat die unbedeutende Arbeit nach einem ersten Entwurf mitgeteilt, sodaß sie uns nicht einmal vollständig vorliegt. Der

<sup>\*)</sup> S. im 7. Buche Kap. 4 § 6. \*\*) Oeuvres Banb 12, Seite 108 ff. \*\*\*) A. a. D. S. 127—181.

Berfasser ist aber auf die Frage der weiblichen Bildung zurückgekommen in den "Naturstudien", welche zum ersten Wale im Jahre 1784 erschienen sind.

3. In diesem Buche hat er unter anderem sich bemüht zu zeigen, wie die meisten menschlichen Ubel eine Folge menschlicher Einrichtungen, nicht aber ber Natur seien, daß von allen Geschöpfen der Mensch allein infolge einer bom Uranfang auf ihm laftenden Strafe feiner eigenen Einsicht anheimgegeben sei, daß aber Gott bennoch über ihn mache, daß er die Bedrückung der Schwachen durch die Mächtigen auf diese selbst zurudfallen laffe und daß im Elend des menschlichen Geschlechts Gottes Borsehung sich deutlich zeige. \*) Unter den sittlichen Ursachen des menschlichen Elends nimmt nun die erste Stelle unsere Erziehung ein. Dies veranlagt den Verfasser zu "einigen Bemerkungen" über den Gegenstand. \*\*) Das menschliche Herz, fagt Bernardin de Saint-Pierre, tennt zwei Leidenschaften, die Liebe und den Ehrgeiz. Die Aus= schreitungen der erften bleiben nicht ohne Strafe: Die der zweiten werden aber in der Erziehung, besonders in der in jeder Beziehung verkehrten ber öffentlichen Schulen, noch begünftigt. Daher follte man die Kinder lieber zu Saufe erziehen; das rechte Mittel der Befferung wäre freilich, daß die Eltern an sich selbst mit der Besserung ansingen. Bor allem mußte man mit Liebe erziehen, wie die Natur und die Wilden es thun; unsere herzlose Erziehung weckt auch keine rechte Liebe zum Vaterland. Man sieht nicht mit Hoffnung in die Zukunft, sondern beschäftigt sich nur mit einer Vergangenheit, die für uns wertlos ist. An Stelle unserer Schuleinrichtungen wünscht der Verfasser, daß man bie Jugend in drei Abteilungen, wobon jede drei Jahre umfaßte, in großen amphitheatralisch gebauten Schulhäusern unterwiese und durch Die Lage der Schulgebäude, durch Musik und Boefie den Aufenthalt in denselben so angenehm als möglich machte. Der ersten Abteilung fiele zunächst der Unterricht in der Religion zu. Lesen und Schreiben spielen hier die große Rolle nicht wie in den gewöhnlichen Schulen; die Kinder "werden in diesen Vaterlandsschulen gute Fortschritte gemacht haben, wenn sie beim Verlaffen derselben auch nicht lesen, schreiben und rechnen können, sondern nur von der Wahrheit durchdrungen sind, daß Lesen, Schreiben und Rechnen und alle Wissenschaften der Welt nichts sind und daß die einzige des menschlichen Herzens würdige Wissenschaft darin besteht, aufrichtig, gut und hilfreich sein und Gott und die Menschen zu lieben." \*\*\*) Die zweite Abteilung beschäftigt sich mit technologischen und naturwissenschaftlichen Dingen; auch etwas Latein

<sup>\*)</sup> Schlußbemerkung bes Buches. \*\*) Oeuvres Band 5 S. 298—357

<sup>\*\*\*)</sup> A. a. D. S. 333

wird jetzt gelernt, alles aber durchaus in praktischer Weise. Wenn die Zöglinge in die dritte Abteilung vorgerückt sind, werden ihnen moralische Bilber aus Horaz, Bergil und Tacitus vorgeführt. Griechisch, Kosmographie, Politik und körperliche Übungen schließen den Unterrichtsgang Diefer "Baterlandsichulen" ab. Der ganze Schulbetrieb mußte fich von allem Zwange freihalten, Strafen und Ehrgeis unbekannte Dinge fein. Bernardin de Saint-Vierre mochte auch die Mädchen an ähnlichem Unterrichte teilnehmen laffen; aber freilich widerseten fich dem Sitte und Berkommen. Auf diese Beise ware es möglich, vernünftige Zuneigung der Geschlechter zu einander und vernünftige Ehen zu begründen.\*) von dem eigentlich wiffenschaftlichen Unterrichte müßten die Mädchen bei dieser gemeinsamen Erziehung fern bleiben, "nicht um für immer unwissend darin zu bleiben, sondern um sie auf angenehmere Weise zu erlernen und eines Tages in ihren Geliebten ihre Lehrer zu finden. Zwischen Mann und Frau besteht der innere Unterschied, daß der Mann für das Baterland, die Frau für das Glück eines einzigen Menschen leben muß. Dazu wird ein Mädchen nur burch die Liebe für die Beschäftigungen ihres Geschlechts gelangen. Mag man sie mit Wissenschaften aller Art beladen und eine Philosophin ober Theologin aus ihr machen; der Chegatte will in seiner Frau keinen Nebenbuhler und keinen Gottesgelehrten finden. Bücher und Lehrer zerstören frühzeitig bei unsern jungen Mädchen die jungfräuliche Unwiffenheit, diese Blüte der Seele, die ein Geliebter mit Wonne pflückt. Sie rauben den Gatten den füßesten Reiz ihrer Bereinigung, sie entziehen ihnen jenen Wechselvertehr liebevollen Wiffens und unwiffender Einfalt, der die langen Tage des ehelichen Lebens so glücklich ausfüllt. Sie verwischen jene Gegenfate des Charafters, welche die Natur in den beiden Geschlechtern eingerichtet hat, um aus ihnen die reizenoste Harmonie hervorgeben zu laffen." \*\*) Die Frauen bleiben in allem der Natur näher, während der Mann in seiner vermeinten Beisheit sich immer weiter von ihr entfernt. Ihre Bestimmung ift es jett, die Manner bem häuslichen Glude wieder zu befreunden und die Gesellschaft zu ihrer Pflicht zurückzuführen. Dem Manne hat die Borsehung Ehre und äußere Macht zuerteilt: den Frauen allein ist es gegeben, immer aut und wohlthätig zu sein.

<sup>\*)</sup> Bon eigentümlichem Interesse ist, was ber Berfasser an bieser Stelle über bie Kasseegesellschaften ber jungen Berlinerinnen im vorigen Jahrhundert und die Beteiligung junger Offiziere an benselben erzählt. A. a. D. S. 349 ff.

\*\*) A. a. D. S. 248 ff.

# Biebentes Buch.

Die encyklopädistische Richtung: Marie le Prince, Frau von Miremont, Frau von Genlis, Frau Campan.

### 1. Marie le Prince. Die Gräfin von Miremont.

- 1. Man streitet noch barüber, ob es nicht Diberot gewesen sei, der in Rouffeau den Gedanken geweckt, daß die Fortschritte ber Wissenschaften und Künfte einen Rückschritt im Sittlichen bedeuten, ob ber große Entwurf einer Erneuerung der menschlichen Gesellschaft, den ber Emil durchführt, nicht vielmehr auf Rouffeau's tritischen Freund zurudgehe. Der Streit hat die Wichtigkeit nicht, die man ihm zuschreiben möchte. Rousseau ist nicht der originale Denker gewesen, für ben man ihn zum Teil heute noch anfieht; seine Größe und sein Wert liegen auf einem andern Gebiet. Auch Diderot hat mit padagogischen Gebanken sich vielfältig beschäftigt, und er ift bamit nur einem naturlichen Hange seiner Zeit gefolgt. Nachdem einmal der Weg geöffnet war, auf dem man zu unmittelbarem Eingreifen in das Borftellungsleben eines Menschen gelangen zu können glaubte, ware es fast undentbar gewesen, daß man nicht im Interesse der Erziehung des künftigen Geschlechtes, von dem man allen Grund hatte zu wünschen, daß es ein fittlich reineres und fräftigeres werden möchte, diesen Weg betreten hatte. In der That geschah dies mit solchem Gifer, daß man bald schon am Ende besselben angelangt war; bas ist geschehen mit dem Worte bes Helvetius, daß die Erziehung aus jedem Menschen alles machen Auf dem Gebiete der weiblichen Erziehung ift in jener Reit das lebhafteste Interesse auf die Sammlung und Umgrenzung des Bildungs= und Wiffensstoffes gerichtet. Es entsteht so eine zu Rouffeau in thatfächlichem ober grundfätlichem Wideripruch stehende Richtung, die wir die enchklopäbistische nennen. Wichtig ift fie baburch, daß fie zum Teil heute noch die weibliche Bildung in den Töchterschulen und Benfionaten beberrscht.
- 2. Die große Thätigkeit, welche ben erzieherischen Interessen in Frankreich während des ganzen vorigen Jahrhunderts zugewendet worden ist, wird manchmal verkannt, weil dieser ganze große Zeitraum erst am allerletzten Ende zum Gedanken der allgemeinen Volkserziehung gelangt ist. Es gehört ja zu den bezeichnendsten Zügen der französischen Gesellschaft im 18. Jahrhundert, daß sie zu ihrem eigenen größten Unglückerst zu spät an die Rechte der großen Wasse dachte, welche man den

britten Stand nannte. Sclbst Rousseau ift, obgleich selbst von be scheidenster Herfunft und in der Gesellschaft der Mächtigen und Besitenda nie recht eingebürgert, noch in solchen Anschauungen befangen, wenn a fagt, daß der Urme, über bessen Erziehung der Zwang seiner Lage em scheibe, keine Erziehung brauche, und baber "nichts bagegen" hat, "di Emil von Stande fei." \*) Für die Leute von Stand gefchah bis a Condorcet\*\*) alles; das war aber eben sehr viel. Kür die weiblick Erziehung war Frankreich damals das klassische Land. Der Rame m Saint-Chr war in alle Lande gedrungen, und das unbestreitbare Ubr gewicht der französischen Bildung seit der Zeit des großen Königs itimmte die ersten Gesellschaftstlassen in allen Ländern, ihre Töchter, wen immer möglich, in Frankreich ober nach französischer Art erziehen Bon England berichtet Frau von Genlis noch 1790\*\*\*), 6 gebe dort viele Schulen für junge Mädchen; "aber alle biefe Schule find untergeordneter Art; die Reichen schicken ihre Töchter nicht baha sie senden sie lieber nach Frankreich in Klöster." So waren denn a französische Erzieherinnen im Auslande sehr gefucht, und es ift wohl in Pflicht desjenigen, der über die auf dem Felde der Mädchenerziehm hervortretenden bedeutendsten Erscheinungen zu berichten unternimmt einen sehr achtenswerten Namen bei diesem Anlasse nicht zu übergebe

X

**S**ign

Mor.

**1977** 

Me 2

kiie

абе

Moc

Micher

pofic

hun

men

3. Marie le Brince, geboren 1711 zu Rouen, war mit eine Herren von Beaumont vermählt, von dem fie sich 1745 scheiben in weil er, wie es scheint, ein sittenloser Mensch war. Sie widmete hierauf schriftstellerischer Thätigkeit und siedelte sich später als Eniche in London an, wo fie eine Menge Jugendschriften veröffentlichte. 178 erschien dort ihr "Bollständiger Erziehungsgang ober Abrif ber Be In e geschichte verbunden mit Geographie und Chronologie." †) ib: bietet hauptfächlich die Vorrede dieses Buches Interesse. mal ein zu umfängliches Werk, sagt fie hier, für Mädchen besonders ju mudend. Sie will fich furzer fassen und giebt nun in ihrem dire m immer zuerst die einzelnen Abschnitte ihres Stoffes in Fragen und 1811 worten, dann in zusammenhängender Darstellung, hierauf in moralis n 23 Nutanwendung. Bon fich felbst fagt fie: "Ich bin Sprachlehrenn k Ih worden, um auf diesem Wege Geist und Herz der jungen Rädden here

1883. Paris, Hachette.) \*\*\*) Discours sur la suppression des couvents de religieuses, et sur l'

<sup>\*)</sup> Emil I § 86 f. \*\*) S. Compayre's icone Ausgabe von Condorcet's Rapport et pu de décret sur l'organisation générale de l'instruction publique. (2.

cation publique des femmes. S. 140 ber gesammelten Discours morent t) Education complète, ou Abrégé de l'histoire universelle de géographie et de chronologie. A l'usage de la famille de S. A. la Princesse de Galles. London 1753 in 4 Bon: Lepben 1758 in 3 Bbn öfters.

bilden." Aber man wolle überall nur ihr Französisch. Wenn eine Erzieherin auch gar nichts verstehe, den Kindern sogar vielleicht gefährlich werde, so sage man: "Was thut das? Sie spricht französisch. Sie ist ein ordentliches Mädchen, läßt sich zu allem gebrauchen und denkt so wenig an fich, daß fie fogar mit ben Dienftboten ift. Sie ift in einer Person Erzieherin, Zimmermädchen und Dienerin meiner Kinder; das vaßt mir besser als eine Erzieherin, die sich etwas einbilbete, aber das Fräulein spielen möchte und die man als solches behandeln müßte." In ihrer "Ankundigung" frägt sie, ob man ihr in ganz England zehn Bersonen zeigen könne, die aus Beruf sich dem Amt des Erziehers gewidmet hatten, und boch fei dieser Beruf so wichtig. Sie und Ihresgleichen könnten das goldene Alter zurückbringen; aber man brauche zunächst Beruf, dann eine lange Lehre. Man muffe Fenelon, Abbison\*) und ihr Erziehungsbuch lefen, baraus fich eine Methode bilden und dann Erfahrungen sammeln. Sie will in London eine Gouvernantenschule errichten, worin die Zöglinge unentgeltlich jeden Sonntag von 10—12 Uhr unterrichtet werden sollten, wenn man ihr dazu ein Lokal gebe. Das "große Geheimnis" bei ihr ist, den Kindern die Schwierigkeiten der Arbeit zu verbergen, ihren Ehrgeiz anzuregen und alles aufs Moralische zu beziehen. Die Unterweisung selbst soll immer vom Nächstliegenden ausgehen und die scheinbar raschen Fortschritte der Leichtfertigen zügeln. Frau Le Prince spricht auch von ihren Mißerfolgen, die sie durch Geduld und Nachdenken überwunden hat; im Ganzen ist fie aber fest überzeugt von ihrem Können und der Sicherheit ihrer Methode: ihre Zöglinge find ihr "weiches Wachs unter meiner hand." Man erhält aus ihren Schriften ben Eindruck einer zielbewußten, ganz nur ihrer Aufgabe lebenden Berfonlichkeit. Sie heiratete später noch einmal und widmete sich dann ganz der Erziehung ihrer eigenen Kinder.

4. Nicht benselben angenehmen Eindruck macht die Gräfin von Miremont, Anna d'Aubourg de la Bove, geb. 1735, gestorben 1811. Ihr siebenbändiges Werk über Frauenerziehung\*\*), dessen erste zwei Bände 1779 erschienen sind, zeigen schon in ihrem Außern, daß das Thema kein neues ist. Locke, Fenelon und der Abbe de Saint-Pierre haben den besten Stoff für das Buch gesiesert; daß aber inzwischen Rousseau erschienen, davon zeigt es keine Spur: ein slacher Encyklopädismus, beschränkte Nüglichkeitsrücksichten bestimmen die Verssassen in dem Teil ihres Werkes, der vom Unterricht handelt. Physik, Hygiene und Psychologie sind aus solchen Gründen in den Lehrplan der Frau von Miremont ausgenommen. Im Bädagogischen stellt sie

<sup>\*)</sup> S. S. LXII f. meiner Ausgabe von Lode's Gebaufen über Erziehung.
\*\*) Traité de l'éducation des femmes et cours d'instruction.
Paris, 1779—1789. 7 Bbe.

eher einen Ruckschritt dar. Doch muß auch den Sitten der Zeit Rechnung getragen werben, welche von den Frauen eine ausgebreitetere Bilbung verlangten. Gs war ja die Zeit, in welcher Algarotti seinen "Newton für die Frauen" schrieb, der in Frankreich eine sehr freudige Aufnahme gefunden hat. Boltaire's geiftreiche Freundin, die Marquise du Chatelet, trieb damals die ausgebreitetsten mathematischen und physikalischen Studien. Wissenschaft war nicht mehr das Vorrecht irgendeines männlichen Berufes, sondern die Waffe, die man jedermann in die Hand geben wollte, damit er in dem großen Kampfe, deffen Ziel und Preis man noch nicht kannte, gerüftet sei, und gerade in den Kreisen, welche um liebenswürdige Frauen sich zu versammeln pflegten, wurden biese Waffen erst zur letten Schärfe zugeschliffen. Gerabe in der Zeit, die zwischen Rousseau's Emil und der Revolution liegt, mehrten sich damals die Werke, welche diesem encyklopädistischen Wissensbedürfnis ber Frauen dienen wollten, in ganz auffälliger Weise\*), und das Buch ber Frau von Miremont gehört in diese Reihe. Zwischen der lächerlichen Schöngeistigkeit ber französischen Frauenwelt, welche Moliere verspottet, und den philosophischen Damen des achtzehnten Sahrhunderts liegt eine lange Reit großer wissenschaftlicher Indifferenz des weiblichen Geschlechts. Die im Jahre 1697 geborene Frau du Deffant wurde, wie Frau von Genlis erzählt, wegen ihrer Gelehrsamkeit von der feinen Gesellschaft "lange Zeit, wenn nicht ausgeschlossen, so boch mit solcher Kälte behandelt, daß sie sich veranlaßt sah, sich selbst von derfelben auszuschließen."

## 2. frau von Genlis.

1. Ganz auf Rouffeau's Spuren geht bagegen die Gräfin von Genlis. Rouffeau verkehrte in ihrem Hause, war aber freilich bamals für die lebhafte junge Frau nur ein Gegenstand jugendlicher Neugier; boch machte sich der Einfluß seines Erziehungsbuches rings um sie her fühlbar. Frau Campan erzählt\*\*): "Man trifft selten Frauen, welche, wenn sie ihre Kinder selbst zu nähren sich entschließen, die Wichtigkeit dieser heiligen Pflicht verkennen; aber als der Emil erschien, wurden die neuen und wertvollen Ideen, welche dieses Buch ans Licht brachte, mit ebensoviel Übertreibung als Leichtfertigkeit angenommen, und die Mode mit allen Thorheiten, die in ihrem Gesolge sind, führte die Frauen zu den Pflichten der Natur zurück. Der Gebrauch der Schaukelbettchen wurde allgemein, und der Geschmack der Handwerker übte sich darin,

<sup>\*)</sup> S. Gréard, L'enseignement secondaire des filles in ber Revue internationale de l'enseignement 1883 S. 420. \*\*) De l'education I, 2 (S. 12 f.).

fie schön auszustatten; es war ein unerläßliches Geräte in jedem Boudoir. und ich möchte beinahe glauben, daß manche Frau närrisch genug war, leere Bettchen auf den Vorderfit ihres Wagens zu stellen, um im Boulogner Wäldchen sich das interessante Aussehen einer jungen Amme zu Damals wollten alle Frauen ihre Kinder selbst nähren; es handelte fich nicht darum, ob fie Milch hatten, man wollte eben ftillen, um seiner Laune zu genügen." Derartige Ausschweifungen waren nicht nach dem Geschmack der Frau von Genlis, die das Abenteuerliche liebte, aber jede Liererei und zwecklose Laune verabscheute; sie machte, als sie anfina mit Erziehungsgebanken sich zu beschäftigen, die Erfahrung, daß man, unter dem Einfluß Rouffeau'scher Iden alle wissenschaftliche Beschäftigung aus bem weiblichen Beruf gestrichen hatte.\*) Das war für die praktische Frau, die gerne alles ergriff, was Wiffenschaft, Kunst und Leben an Schönem und Nützlichem ihr vor Augen brachten. Beranlaffung genug, die Frage, was der Jugend, zumal der weiblichen, zutomme zu wiffen, zu lernen und zu üben, selbst zu prüfen. Es waren aber trop Sainte-Beube's Meinung \*\*), ber ihr eine gang besondere pädagogische Veranlagung zuschreibt, äußere Verhältnisse, welche fie zur pädagogischen Schriftstellerin gemacht haben.

2.\*\*\*) Stephanie Felicité Ducreft de Saint-Aubin wurde am 25. Februar 1746 auf dem väterlichen Besitz Champceri in Burgund geboren. Es war ein ausgewecktes, geistig ungewöhnlich begabtes Kind von zartem Körper, aber um so beweglicher und lebhafter. Für ihre Erziehung geschah sehr wenig. Die Besitzverhältnisse der Familie waren sehr bedenklich geworden, sodaß der Bater einmal lange in San Domingo sich aushalten mußte, um zu retten, was zu retten war. Die Mutter, der der rechte Lebensernst gesehlt zu haben scheint, ließ dem Mädchen viele Freiheit und übertrug die Sorge sür die Erziehung der Tochter einer Goudernante, welche das Mädchen im Notdürstigsten unterzichtete, bald aber mehr ihre Gespielin wurde. Auf den drei Schlössern, in denen die Familie nach einander sich aussielt, suchte man, so gut es ging, sich zu zerstreuen. Eine Lieblingsunterhaltung der jungen Stephanie war es, von der Terrasse des Schlosses herab den Bauernskindern, die unten an einem Teich ihre Spiele trieben, alles, was sie

<sup>\*)</sup> Dafür ließ man die Mädchen viel in der freien Luft sich herumtummeln; nm ihnen die Möglichteit lebhafterer Bewegung zu geben, ohne daß sie den Anftand verletzen, kleidete man sie wie die Knaden. (S. Mad. Campan, de l'éduc. III, 4; Mad. de Genlis, Ad. et Théod. III). Zu Mad. Campan's Zeiten trugen die Mädchen die auch in Dentschland lange übliche Kleidung: lange Beinkleider und ein kurzes Kleid darüber.

<sup>\*\*)</sup> Causeries du lundi. 4. éd. tome III p. 20.

\*\*\*) Mémoires de Madame de Genlis. Avec avant-propos et notes par F. Barrière. P. 1857. (Die erste Ausgabe war von N. Labvocat veröffentlicht worden.)

ter ein

henen (

Moker !

00f. D

Ballive

ta Be

kan. 11

Bariler

dender

in (Bei

internation

**beni**a c

in iid

unió da

allenb :

iten 91

dé ö

**Limb**e

inid) indem

Mehen .

Stat: 5

a die

Men .

dania i

a ter c

1 in

ika. Turk

gelernt hatte, vorzusagen: Katechismus und Berse: wenn fie gelein waren, jo erhielten fie bafür irgendeine Belohnung. Dit größtem Gie aber betrieb man bas Theaterspielen. Man hatte auf die Rudlehr is Baters eine Überraschung bieser Art geplant; als aber der Bater 📫 tam — die Engländer hatten ihn auf der Rückfunft von San Loming gefangen genommen —, wurden die "Proben", zu benen immer in zahlreiches Lublitum aus der Nachbarschaft geladen war, sortgest Stephanie hatte einmal die Rolle des Amor zu fvielen. Dazu bette man ihr ein leichtes kurzes Kleidchen angefertigt mit Alugeln auf be Das Kojtum gefiel Mutter und Tochter so, daß das Kind s neun Monate lang samt dem Bogen und Köcher in und außer ber Für den Kirchgang wurde eine Art Taftmantel ihr Hause trug. Später trug sie aus ähnlicher Bo geworfen, der die Flügel bedectte. anlassung einen Knabenanzug. Der Bater hatte inzwischen in Guid einen jungen friegsgefangenen Offizier, den 1737 geborenen Grufen Genlis, kennen gelernt, einen trefflichen jungen Menschen, ber im Et frieg in Alfien fich aufs rühmlichste bewährt hatte. Er murbe 1766 der Gatte der jungen Ducrest, trotsdem der reiche Oheim, der Manie de Puisieux, dem Neffen schon eine Lebensgefährtin ausgewählt but: die Liebenswürdigkeit und die Talente der jungen Frau versöhnten be den getäuschten alten Mann.

3. Die Umstände, unter welchen Frau von Genlis ausgewaße war, hätten empfindsamere Gemüter als bas ihrige auf die solimus Abwege bringen können. Für sie waren sie Veranlassung emer in ticfen, aber sehr umfassenden Bilbung. Gin deutscher Musiker in lehrte sie die in Frankreich damals wenig übliche Harfe spielen; brachte cs auf diesem Instrument balb zu einer solchen Bollenbes daß fic den Lehrer weit übertraf.\*) Außerdem spielte fie Min Mandoline, Guitarre und Dubelfack und ließ sich eines Spasse habe cinmal auf der Pauke unterrichten. Garten und Rüche verstand ausgezeichnet, ohne daß sie gezwungen gewesen wäre. sich mit som Dingen abzug eben. Tanzen und Reiten verftand fie ebenfalls auf lichste, und in Dingen der Gesundheits= und Krankenpflege bat genaue Kenntnisse. Alles, was sie zu lernen Gelegenheit fand, fic mit Begier und wandte angestrengten Rleiß barauf. 2018 ihr lichen Zöglinge kein Griechisch lernen wollten, setzte fie fich funbale an den griechischen "Wurzelgarten" \*\*) und fand bald, daß sie auch ihre naturwissenschaftlichen Studien aus dem Griechischen Rugen Es scheint fast unmöglich, mit dieser praktischen Rübrigkeit phantastische, abenteuernde Wesen der Frau in Einklang zu bringen.

<sup>\*)</sup> Die harfenschule ber Frau von Genlis genießt noch jetzt großes Anfer \*\*) Lancelot hat das Buch für Port-Royal verfaßt.

bis in ihr Alter die Gewohnheit hatte, laut mit sich zu sprechen, in ber einsamen Stube laute Unterhaltungen mit Abwesenden zu führen, beren Geften und Stimme fie täuschend nachzuahmen wußte. Aus bloßer Luft, "etwas Außerordentliches zu erleben", läßt sie einmal auf ber Jagb ihr Pferd durchgehen, daß man sie stundenlang vergebens im Walbe sucht. Ihre "Phantasie und ihre Jugend" lassen sie lieber mit ben Geftalten ihrer ruhelosen Einbildungstraft fich beschäftigen als mit bem, was wirklich existierte.\*) Wenn man fie für ein berwöhntes Bariser Dämchen halt, so kann sie sich selbst einmal entschließen, einen lebenden Fisch zu verschlucken\*\*), um zu zeigen, wie wenig verzärtelt ihr Geschmad sei. Mes bas sind aber boch nur Züge einer sich rasch äukernden, das Praktische leicht überwindenden Natur, Zeichen einer wenig auf innere Durchbildung gerichteten Erziehung. Frau von Genlis thut sich etwas barauf zugut, daß sie Charakter und Geift der Menschen rasch durchschaue: das ift bei der Lebhaftigkeit ihres Wesens nicht auffallend; aber fie fieht doch fast nie tief genug. Sie hat, wenn man ihren Aufzeichnungen in diefer Beziehung glauben barf, die Berberbnis alles öffentlichen Wesens vor der Revolution deutlicher erkannt als manche hochstehenden Männer, und man kann vielleicht glauben, daß es nicht blog leichtfinnige Neugier war, was fie veranlagte, mit den Rindern des Herzogs von Orleans der Niederreifung der Baftille zuzusehen; aber es ist dagegen mehr als naiv, wenn sie erzählt, wie ber ältefte ihrer Zöglinge, ber junge Herzog von Chartres, auf dem Berge Saint-Michel das sogenannte "eiserne Käfig" zerstörte, als wäre das nicht auch ein Zeichen der Willkür, mit der damals das Wichtigste und vor allem Recht und Gerechtigkeit gehandhabt wurde, und, wenn man an die ernsten Dinge benkt, die gleich darauf sich in Paris abgespielt haben, ein schreckliches Vorzeichen, welches bas Schickfal burch Kinderbände geben liek.

<sup>\*)</sup> Mem. S. 74. Romane auszuspinnen, in benen ste selbst gewisse Rollen spielte, war ihr eine Lieblingsbeschäftigung. Sie empsiehlt auch, junge Leute, wenn sie ihr eine Lieblingsbeschäftigung. Sie empsiehlt auch, junge Leute, wenn sie ih welt eintreten, eine erdichtete Selbstbiographie schreiben zu lassen. Darin sollen sie sten Ehraratter beilegen, ben sich anzueignen die Moral ihren vorschreibe, eine Art phantasterten Hanbelns, wie es die modernste Bädagogis empsiehlt. — Mummereien, "Mystisstationen", Berkleidungen u. dyl. waren damals in der Mode. Rousseau sand bie junge Frau von Genlis natürlicher und einsacher als die meisten Frauen, die er kennen gelernt hatte. Der Grund davon ist sir Rousseau's Menschentenntnis nicht schmeichelhaft. Man hatte nämlich im danse früher einmal sich den Scherz machen wollen, einen bekannten Schauspieler in der Maske Nousseau's dei Frau von Genlis einzuslihren und diese damit zu "mystissieren." Diese hatte von dem Scherz gehört, und als nun der wirkliche Rousseau sich ihr vorstellte, glaubte sie den Schauspieler vor sich zu haben, dessen anschen sich ich nicht ohne weiteres zum besten haben lassen.

4. Im Jahre 1766 wurde sie Ehrendame der Herzogin von Orlsans. Als biefe zwei Mädchen geboren hatte, übernahm einer Berabredung gemäß, Frau von Genlis sofort die Erziehung derfelben, während Prinzessinnen sonft bis zum Eintritt in die Welt einer Sous-Gouvernante anvertraut wurden. Sie aber wollte "diese für die Erdiehung so wertvolle Zeit nicht verlieren; benn die erften Eindrücke bilden die Grundlage für alles, was man in der Folge Gutes thun Frau von Genlis war einunddreißig Jahre alt, aber sie hätte einige ihrer Jahre verleugnen können; so gut war noch ihr Aussehen und ihre Gesundheit. Sie hörte nun auf sich zu schminken\*) und zog mit ihren Pflegebefohlenen fich nach Belle-Chaffe in klöfterliche Einsamteit zurud. Es ließ sich erwarten, daß die neue Erzieherin nicht bie Hande in den Schoß legen werde; "Zeit zu verlieren, um Zeit zu gewinnen", wie Rouffeau vorschrieb, lag nicht in ihrem Charakter, und so wurde alles aufs praktischste eingerichtet, um die Prinzessinnen baldmöglichst im Leben zurechtzustellen.

5. "Ich bin in Frankreich", erzählt fie\*\*), "die erfte Prinzessinnenerzieherin gewesen, welche die im Ausland übliche und zweckmäßige Gewohnheit, den Kindern die lebenden Sprachen durch den Gebrauch zu lehren, nachahmte." Man gab den Brinzesfinnen eine englische und eine italienische Kammerfrau, sodaß sie "mit fünf Jahren brei Sprachen verstanden und ganz gut englisch und französisch sprachen." Man ließ überdies noch ein forgfältig ausgewähltes und sehr hübsches Kind aus England tommen als Gespielin für die Prinzessinnen; Frau von Genlis gab ihr ben Ramen Pamela. \*\*\*) Die Erziehung scheint glücklich vonstatten gegangen zu sein; benn als ber Bater später für seine brei Söhne, wovon der älteste der spätere König Louis Philipp war, einen Gouverneur suchte, nahm er das Anerbieten der entschlossenen Frau, "Gouverneur"†) bei den Prinzen zu werden, unbedenklich an. Sie selbst wollte den "Unterricht in Geschichte, Mythologie, Litteratur u. s. w." übernehmen, für das Übrige wurden einige der früheren Lehrer der Anaben beibehalten; Frau von Genlis leitete aber die ganze Erziehung ber Prinzen neben ber der zwei Prinzessinnen. Auch die Anaben wurden nun bochft praktisch erzogen. Wenn man sie im Garten beschäftigte, so war der Gartner ein Deutscher, der nur seine Sprache mit ihnen

<sup>\*)</sup> Das war bamals für bie Gefellschaft bas Zeichen, bag man nicht mehr zur Jugenb gezählt werben wollte.

<sup>\*\*)</sup> Mem. S. 189. \*\*\*) S. in meiner Lode-Ausgabe bie Einleitung S. LXIII.

<sup>†)</sup> Die kluge Frau wußte den großen Unterschied zwischen Gouderneur und Gonvernante wohl zu bemessen; sie sieht darin die ganze Bernachlässigung der weiblichen Erziehung überhaupt ausgesprochen. (Discours moraux. 3. Ausl. S. 132 Ann.)

sprechen durfte. Das Italienische lehrte ein italienischer Abbs; doch nahm gerade dieser Unterricht keinen rechten Fortgang, weil die Lehrer sofort der Erzieherin Liebeserklärungen zu Füßen legten. Der Lehrer des Zeichnens und Malens war ein Pole, der ihr auch eine historische Laterna magica malen mußte. Ein den der erfinderischen Frau ersonnenes dramatisches Reisespiel gab geographische, ein Geschichtsspiel historische Kenntnisse auf die angenehmste Art, und damit jeder Augenblick nühlich ausgefüllt würde, arbeitete im Winter die ganze Gesellschaft mit der Erzieherin an der Drehbank. Alle Ausgänge waren "instruktiv"; man besuchte Werkstätten und Fadriken, und die Kinder mußten dabei immer ihre Auszeichnungen machen, wie Frau von Genlis selbst von Jugend auf über alles Mögliche Buch zu führen liebte. Bei diesen Gängen zeigte es sich freilich manchmal, daß es der Erzieherin nie an Kührigkeit und Entschlossenheit, wohl aber an Takt und Überlegung sehlte.

- 6. Kurz vor Ausbruch der Revolution wurde Herr von Genlis Universalerbe der Marschale d'Estree, wodurch er in den Besitz einer jährlichen Rente von mehr als hunderttausend Livres gelangte. Er schlug seiner Gattin nun vor, den Dienst in der Familie Orlsans aufzugeden. Sie sah ein, daß ihr "natürlicher Plate" bei ihrem Manne wäre; aber sie wollte zu Ende führen, was sie begonnen; sie wollte ihre Zöglinge, die sie zärtlich liebte, nicht verlassen, da sie reich geworden war, und keine nachfolgende Erziehung sollte ihr die Ehre und das Verdienst, das sie sich erworden, wegnehmen. Wäre sie zu ihrem Gatten damals zurückgekehrt, so wäre, wie sie sich später mit bitterer Selbstanklage sagen mußte, es beiden leicht möglich gewesen, Frankreich bei der herannahenden Gesahr zu verlassen, und ihr Gatte hätte dann nicht auf dem Schafsott geendet.\*)
- 7. Der Tag, an dem die Revolution ausbrach, war der Vorabend des Namensfestes der Frau von Genlis. Die Kunde von den Vorgängen in Paris traf die Gesellschaft bei der Aufführung einer Pantomime. Einer der Gäste, welcher den Polyphem darzustellen hatte, suhr rasch in die Stadt, um zu erfahren, wie die Sachen ständen. Er nahm sich nicht die Zeit sich umzukleiden, und mit dem gemalten Auge auf der Stirn kam er nach Paris, wo man unterdessen verlernt hatte, Scherz su nehmen. Spiel und erzieherische Aurzweil hörten jetzt auf. Frau von Genlis hätte jetzt gerne Frankreich verlassen; der Herzog von Orlsans konnte aber zu keinem Entschlusse konmen in dieser Beziehung. Als sie endlich auf fremdem Boden angekommen war, entzog das Edikt gegen die Emigrierten ihr bald alle Hossnung auf ein ruhiges Weiterleben mit ihren Zöglingen, die jetzt zu verlassen Pssicht und Zus

<sup>\*)</sup> Mem. S. 238.

neigung ihr verboten. Der Herzog ließ sie mit seiner Tochter nach der belgischen Grenze kommen, wohin auch bessen Sohn, der nachmalige Louis Philipp, sich begab, um in Dumouriez' Heer einzutreten. Unter vielen Abenteuern gelangte Frau von Genlis in die Schweiz, wohin auch Louis Philipp ihr bald nachfolgte. Man weiß, daß er bort eine Zeitlang Professor der Geschichte und Mathematik an einer höheren Lehranstalt war. Frau von Genlis erhielt hier die Rachricht von der Hinrichtung ihres Gatten, der mit den Girondisten das Blutgerüft bestieg.\*) Den Tod des Herzogs von Orleans hatte sie der Tochter immer noch verheimlichen können. Endlich gelang es ihr, für die unglückliche Prinzessin eine Unterfunft zu finden bei der Fürstin von Conti, ihrer Tante, welche damals in Freiburg in der Schweiz sich aufhielt. führte nun ein ziemlich unftätes Leben in ben Riederlanden, bann zu Altona und in Berlin, bis Navoleon 1801 ihr die Rückfehr gestattete. Awischen der Mutter ihrer Zöglinge und ihr war lange schon Entfremdung eingetreten und zwar, wie die letztere gesteht, infolge der Berschiedenheit ihrer politischen Ansichten.

8. Es ist höchst interessant und dem Awecke dieses Buches entsprechend, zu erfahren, wie die Buruckgekehrte die Buftande in ihrer Beimat fand. Alles schien ihr geandert; selbst die Namen der Strafen waren nicht mehr die alten; statt der Heiligen, nach denen man sie früher benannt hatte, mählte man jetzt Namen von Philosophen. Wagen ihrer früheren Bekannten waren mit der übrigen Sabe derfelben konfisziert worden und trugen nun ganz andere Besiter durch die Straßen. Überall traf man gemeines Bolk, das in dem Zusammenfturz der alten Gefellschaft die Mittel gefunden hatte, sich zu bereichern, und nun seinen Reichtum mit widerwärtiger Brahlerei zur Schau trug. Die geistreichen Frauen zierten nicht mehr die Gesellschaft; ein ungebildetes Geschwätz war an die Stelle der feinen Konversation getreten. "Die meisten dieser Personen zählten in lächerlicher Gitelkeit sich die Befuche nach und feilschten um eine Verbeugung; fie waren immer auf der Ausschau, immer in Aufregung wegen der Art, in der man sie behandelte, ohne in der That zu wissen, welche Behandlung man ansprechen kann, sodaß sie in fortwährender Erregung waren wegen eingebilbeter Rücksichtslofigkeiten und Beleidigungen. Fortwährend beklagten sie sich bei ihren Ehemannern, welche anfangs wenig barauf achteten, nach und nach aber an diese Art der Unterhaltung sich gewöhnten; denn eine andere konnte man mit ihnen nicht führen. Bureaux

<sup>\*)</sup> Der Marquis von Sillery — so nannte er sich nach bem Anfall einer großen Erbschaft, welche ihm bas Gut Sillery einbrachte — ging mit vollenbeter Ritterlichkeit in ben Tob, indem er vor dem Todesstreich aufs verbindlichste nach rechts und links sich verbeugte.

b'esprit traf ich keine mehr, und das that mir sehr leid, obwohl ich selbst nie ein solches gehalten hatte. Man nannte so vormals im Spott die Häuser, in denen die Gesellschaft vorzüglich aus Litteraten, Gelehrten und berühmten Künstlern bestand und in denen man sich über Wissenschaft, Litteratur und schöne Künste unterhielt . . . . . Seit dem Hotel Rambouillet waren im letzten Jahrhundert die berühmtesten Bureaux d'esprit die der Frauen Dudeffand, Geoffrin, d'Espinasse und d'Houdetot. Am besten machte von all diesen geistreichen Frauen die Honneurs in einem dieser akademischen Salons Madame Dudeffand. "\*)

9. Die Erzieherin königlicher Brinzen hatte der beginnenden Revolution Beifall zugeklatscht; bas Kaiserreich fand jest an ihr eine aufrichtige und nicht wortfarge Bewundererin. Navoleon gab ihr zum Lohne eine Wohnung im Arfenal und eine Penfion von 6000 Livres; überdies geftattete er ihr eine "Art von Briefwechsel mit ihm, in welchem fie ihm alles mitteilte, was fie als nütlich für ihn ansah." \*\*) Sahre 1810 wurde fie vom Brafekten von Baris zur "Inspektionsbame" für die öffentlichen und die privaten Schulen ihres Bezirks er-Man kann sich benken, welche Thätigkeit sie in diesem Amte entwickelte, das übrigens reines Ehrenamt war. "Ich besuchte alle Schulen und entdectte eine fehr große Anzahl verberblicher Migbräuche. Ich setzte darüber eine kleine Denkschrift auf, in welcher ich diese Mißbrauche genauer bezeichnete nebst den betreffenden Beilmitteln; ich schickte diese Denkschrift dem Kaiser, welcher damit so zufrieden und so überrascht war, daß er mir durch Herrn Lavalette sagen ließ, er sei außerorbentlich befriedigt badurch und beauftrage mich, eine viel ausführlichere und eingehendere zu verfaffen, welche den Plan für eine unentgeltliche Bolksichule in sich begriffe. Herr von Lavalette fügte hinzu, der Raifer würde mir gewiß die Leitung diefer Anftalt übertragen, und ich hatte fie mit Freuden angenommen; es war die einzige Stellung, die mir aufagen konnte." \*\*\*) Der Kaifer stellte die Migbräuche ab, besonders hinsichtlich ber "Kinderbewahrerinnen."†) Zu der Freischule kam es nicht; das Raisertum hatte für berartiges bald keine Zeit mehr. bem "Projett für eine ländliche Mädchenschule" it) kann man fich einen Begriff machen, wie die praktische Frau diese Freischule eingerichtet hatte. Nach dem Sturz des Raiserreichs vereinsamte Frau von Genlis immer mehr. Awar ruhte ihre Feber nicht; aber fie unterhielt mit ihren früheren Röglingen, nachdem die Familie Orleans wieder nach Frankreich gekommen war, faft keinen Verkehr, und in der Gesellschaft war sie einigermaßen

<sup>\*)</sup> Mem. S. 328 f.

<sup>\*\*)</sup> Memoiren ber Frau von Rémusat (f. Grearb a. a. D. S. 96). \*\*\*) Mem. S. 352.

t) Gardeuses d'enfant.

<sup>#)</sup> A. b. Jahre 1802. S. Discours moraux S. 301-337.

gefürchtet wegen ihrer indiskreten Schriftftellerei. Gegen die "Philosophen" führte sie den Krieg dis an ihr Ende fort. Zulett lebte sie im Kloster Saint-Michel in Paris. Ein lange gehegter Plan, das heilige Land zu besuchen, kam nicht zur Ausführung, obgleich sie den Gesang, den sie im Hause David's zu singen gedachte, nebst der Harfen-begleitung schon zu studieren begonnen hatte. I. Chenier, ihr alter Verehrer, hatte ihr nicht mit Unrecht den Spottnamen einer "Kirchen-mutter" gegeben. Im Jahre 1830 starb sie.

10. Es liegt außerhalb des Planes unserer Arbeit, die ungemein reiche schriftstellerische Thätigkeit der Frau von Genlis auch nur zu überschauen. Theaterstücke, Romane und Jugendschriften, alle leicht hingeworfen, aber ohne Tiefe, romantische Erfindungen ohne Wahrschein= lichkeit und psychologische Wahrheit, schrieb sie in großer Anzahl; "wäre bas Tintenfaß damals noch nicht erfunden gewesen" meint Sainte=Beube, "sie wurde es sicherlich erfunden haben." Dagegen haben wir Einiges über ihre pabagogische Schriftstellerei zu sagen. 1791 gab sie öffentlichen Bericht über ihre Erzieherthätigkeit in dem "Erziehungsbuch." \*) Sehr ausführlich legt fie ihre Unsichten über Mädchenerziehung bar in ihrer Abhandlung "Über die Unterbrückung der Klöster und die öffentliche Erziehung ber Frauen" (1790).\*\*) Ihr aus ber gleichen Zeit stammender Auffat "Uber die Erziehung des Dauphin" \*\*\*) aivfelt in dem Vorschlag, über Plan und Fortgang der Erziehung eines Fürftensohnes durch eine Reihe von Veröffentlichungen die ganze Nation fortlaufend zu unterrichten. In keiner Schrift ift die vielgeschäftige Beräußerlichung, der bei der Verfasserin alle Erziehung anheimfällt, deutlicher ausgeprägt. Ein Auffat "Über öffentliche Volkserziehung" ist umbedeutend; er beweift nur, daß Frau von Genlis ihre Feder nicht ruhen lassen konnte, da jedermann von Volkserziehung sprach. Das "Projekt einer ländlichen Mädchenschule" †) von 1802 bietet ein gewisses Interesse, doch nicht von pabagogischer Seite. In dieser Schrift be hauptet die Verfasserin, die ja Deutschland damals kennen gelernt hatte, daß in Deutschland fast alle "Schullehrerinnen", Kaufmanns- und Wirtsfrauen vier ober fünf Sprachen gelernt hatten, die fie mit Leichtigkeit iprächen!

11. Die wichtigste pabagogische Schrift der Frau von Genlis ist Abele und Theodor. ++) Der Ginfluß Rousseau's ist in diesem Buch

<sup>\*)</sup> Journal d'éducation, ou leçons d'une gouvernante à ses élèves.
\*\*) Discours sur la suppression des couvents religieux, et sur l'éducation publique des femmes.

<sup>\*\*\*)</sup> Discours sur l'éducation du Dauphin.

<sup>†)</sup> Projet d'une école rurale pour l'éducation des filles. ††) 1782. Adèle et Théodore, ou lettres sur l'ducation, é Paris. 3 8be.

auf Tritt und Schritt bemerklich, noch mehr freilich die Absicht, Rouffeau zu korrigieren und zu verbrängen, wie fie später (1820) eine Ausaabe bes Emil "für den Gebrauch der Jugend mit Auslassungen und einer Borrebe" veröffentlicht hat. \*) Dieses Bessermachen entsprach ganz ihrer lebhaften und selbstüberzeugten Natur; auch andere Schriftsteller find biefer geschäftigen Reigung jum Opfer gefallen, fo Labrupere und Boltaire. Daneben hat Lode jedenfalls eine große Wirkung auf die Berfasserin ausgeübt. Sie hat ihre Böglinge auf hölzernen Betten ichlafen laffen und alle möglichen Instrumente und Ubungen ersonnen, ihren Leib zu träftigen: "eine ftarke Gesundheit und eine erstaunliche Kraft sind die Früchte dieser Erziehung gewesen. "\*\*) Sie betont, daß ber Erzieher seine Aufgabe darin sehen musse, "einen zur Unabhängigkeit bestimmten Geist zu unterwerfen, einen Charakter, den man umge ftalten will, zu beugen und zu unterjochen, ohne seinen Schwung und feine Thattraft zu zerstören"; auch bas erinnert an Locke. sväteren Jahren hat die Verfasserin gewünscht, daß sie in gewissen Dingen, 3. B. hinsichtlich der Kinderbälle, strenger gewesen wäre. \*\*\*) — Wir lassen im Nachstehenden eine gedrängte Inhaltsangabe bes Buches folgen, das zu seiner Zeit viel gelesen wurde. Manches in dem Buche geht auf wirkliche Begebenheiten gurud, die teilweise mit wenig Takt por die Offentlichkeit gezogen wurden.

## 3. Abele und Theodor.

1. Die Baronin von Almane war schon im sechszehnten Lebensjahre verheiratet, im einundzwanzigsten aber noch ohne Kinder. Eine angenommene Tochter, deren Erziehung der Baronin in jeder Beziehung gelang, tröstete sie für das schmerzlich entbehrte Mutterglück. Die Geburt eines Sohnes, Theodor, dem eine Tochter, Abele, ein Jahr darauf folgte, beglückte sie unaussprechlich. Mit Erziehungsfragen hatte sie sich schon aufs ernstlichste beschäftigt; die Erziehung der leiblichen Kinder war jeht ihre einzigste, heiligste Sorge. Studium und Arbeit waren immer ihre einzige Beschäftigung; sie wollte von keinem Zwange wissen, der kein vernünftiges Ziel hatte; alles Kleinliche war ihr gleichgültig, nur, was sie für nühlich erkannt, nahm ihr Interesse in Anspruch; wie man Leuten, die man nicht liebte, konnte gesallen wollen, war ihr undegreislich; große Gesellschaften, Kut und Spiel haßte sie. So versmochte sie denn ihren Gemahl, der Erziehung ihrer Kinder wegen, von

<sup>\*)</sup> Frau von Remusat fritisiert biese "Ausgabe" scharf und treffend S. 239 ff. ihres Essai sur l'éducation

<sup>\*\*)</sup> Discours sur l'éducation du Dauphin. \*\*\*) Mem. S. 406.

denen sie alles Glück ihres Lebens erwartete, die Hauptstadt zu vor lassen, um das Besiviel des Lasters von den Kindern fernzuhalten. Sobald Theodor sieben Jahre alt ist, beziehen die Eltern ein Landhand im südlichen Frankreich.

- 2. Die Bicomteije von Limours, die vertrautefte Frembin ber Baronin, fühlt burch die Abreise der befreundeten Kamilie, die ihm Entichluß bisber geheim gehalten, fich tief betroffen. Sie ist im Aloften erzogen und hat dasielbe wie alle jo erzogenen Mäbchen mit ben einzigen Buniche verlaffen, fich für die lange und brudende Recht ichaft nun möglichst bald zu entschädigen.\*) Die einzige Unterweisma Die sie fortan noch erhielt, war die in den Kunften ber Toilette mb im Tange. Um Ende des Winters ertrankte fie in bebenklichster Beit, denn fie hatte auf keinem Ball gefehlt, und die Rechnung ber Doben händlerin für diese Beit belief fich auf fünfzehntaufend Franken." Dabei fühlte fie fich bennoch innerlich unbefriedigt und von wechselnber Launen in unangenehmster Weise gequält. Jest hatte fie eine Tochte bon fünfzehn Jahren, welche fie nicht beffer erzog, als fie felbft erzogn worden war. Aber ihr zweites Kind, Conftance, war erft fünf Sabre alt, und die Eltern hatten es mit der befreundeten Kamilie D'Almant zur einstigen Gattin Theodors bestimmt. Der ihr so schmerzliche Ent schluß der Baronin erinnert die Vicomtesse, die nur durch ihre Erziehung einer ernsteren Lebensführung entfremdet worden ist, mit ihren Mutter pflichten es nun auch ernster zu nehmen, zumal fie an ber Aboptiv tochter der Baronin, der Gräfin d'Oftalis, die glückliche Birtung einer sorgfältigen, ernsteren Erziehung kennen gelernt hat. Die Baronin foll ihr genau ihre Blane barlegen und über die Wirkungen ihrer er sieherischen Sorgen fortlaufend Bericht erstatten. So entspinnt sich ein lebhafter Briefwechsel, der uns auch gleich in Kenntnis sett. daß ber Bruder der Bicomteffe einen Prinzen, deffen Erziehung er für zwölf Jahre unternommen, ins Ausland bealeitet hat. Mabame b'Ditalis follte ihrer Abovtivmutter aufs Land folgen. Gine glückliche Soffnung läßt ihr das bald unmöglich erscheinen; so tritt fie auch in den Briefwechsel ein, und auch sie hat nun ihre Erziehungsforgen. Sie ichlier sich später, ohne ihre Kinder zu vernachlässigen, dem Sofe eines Kürsten So tritt zu dem Brinzenerzieher noch eine Brinzessinerzieherin. Wir können uns um biefen Teil bes weitschichtigen Buches wie um ber ganzen vielverzweigten Roman, den die Nebenfiguren darin spielen, bier nicht weiter fümmern.
- 3. Während Frau d'Almane mit den Ihrigen, zu denen noch Miß Bridget, welche den Kindern, sobald fie sprechen konnten, bas

\*\*) I S. 16.

<sup>\*)</sup> Bgl. Rouff. Em. V § 64.

Englische beigebracht hat, Drinville als Zeichenlehrer und nur zwei Dienftboten tommen, auf bem Lanbe lebt, erfährt Frau von Limours au ihrem Leidwesen, daß ihre älteste Tochter Flora sich gur gehaltlofen Coquette entwickelt. Wie ift hier noch zu helfen? Die Freundin belehrt fie, daß es sich vor allem darum handle, der Gitelkeit der Kinder ernste Ziele vorzuseten. In allem anderen scheide sich die Erziehung ber Rnaben von ber ber Madden. In ber weiblichen Erziehung ift jebe Entzündung ber Ginbilbungsfraft zu verhüten. Frauen find für ein eintoniges, abhängiges Leben bestimmt. Sie brauchen Bernunft, Sanftmut, Bartfinn, Schutmittel gegen Mugigteit und Langeweile, Mäßigteit in allen Reigungen ohne irgendwelche Leibenschaft. Das Benie ift für fie ein gefährliches und unnuges Befchent; es entfrembet fie ihrer Lebensbestimmung und läßt fie nur bas brudenbe berfelben empfinden. Die Liebe führt fie irre, ber Ehrgeig treibt fie nur gur Intrigue. Die Reigung gur Biffenichaft macht fie auffällig, entzieht fie ber Ginfachheit ber hauslichen Aflichten und ber Gefellichaft, die fie bericonern follen. Sie follen eine haushaltung führen, Rinder ergieben, einem Berren unterthan fein, ber balb Rat, balb Gehorfam bon ihnen forbert; baher muffen fie Ordnungsliebe, Gebuld, Rlugheit und einen richtigen und gefunden Berftand besiten; feine Urt bon Renntniffen foll ihnen gang fremb fein; fie follen alle angenehmen Talente befigen, gerne lefen, nachbenten ohne zu bisputieren und lieben ohne ungeftume Leibenichaft. \*)

4. Abele wird, wie Rousseau's Emil, in ihrem zwölften Jahre weniger unterrichtet scheinen als viele andere Kinder ihres Alters\*\*); sie wird keines der Bücher kennen, welche die jungen Mädchen alle austwendig wissen; sie hat die Fabeln des Lafontaine, den Telemach, die Briefe der Frau von Sevigns und die Tragödien von Corneille, Racine, Credillon und Voltaire noch nicht gelesen. Sie wird wenig Begriffe (Ideen) besitzen, aber keinen einzigen falschen. Sie wird mehrere Instrumente spielen\*\*\*) und selbständig und sertig zeichnen. Um den Kindern gelegentlich eine Wasse von Kenntnissen aus der Geschichte, Geographie und Raturgeschichte beizubringen, ist das ganze Haus mit Vildern versehen, welche den Kindern nur zum Schmuck und Zeitvertreib angebracht zu sein scheinen; Spiele und Spaziergänge

<sup>\*)</sup> I ©. 30 ff. \*\*) I ©. 53.

<sup>\*\*\*)</sup> Mab. be Genlis behauptet bafür eine besonders einsache und schnell fördernde Methode zu besitzen. (Discours moraux I p. 180.)

bienen bem namitien gwedt. Du Sauptiache bei ber Ergiebung ift aber taf min niat berfanell fer, ben Rinbern nichts leht, nne ig nicht bereifen tinnen, bag man feine Belegenheit verrinme, fie ir allem gu unterweifen, mas ihrer gaffunge fraft angemeilen in, und bag man die erften Regeln ber Mira irner rimt in Berichriften, fonbern in Beifvielen mitteile! Die forverriche Erziehung befolgt die von Locke gegebenn Wirte mit gabtreichen Medifftationen im Einzelnen, Die ber beutien Art, die kleinen Rinder zu behandeln, ziemlich entsprechen. Linder ben Tag über fich gut benommen haben, erzählt die Mutte ihnen am Abend eine Geschichte. Frau von Genlis hat biefe 96 ichichten in den Veillees du chateau 3 Bde. 1784] zusammengestellt) Die hat überdies eine Gedichtiammlung für sie angelegt, und Abet lieft frater Die Conversations d'Emilie. \*\*)

5. Ter Wille zum Guten wird wie bei Lode burch frühzeitige Gewöhnung an Selbitbeherrichung und Entjagung geübt. Wenn Theobit sich gut benimmt, zeigt man ihm erhöhte Zuneigung; wenn er sich selbt beherrichen und fich etwas verfagen tann, behandelt man ihn, als war er schon tein kind mehr; man vertraut ihm ein Geheimnis an und läst ihn den ganzen Wert der Achtung, die er durch fein männliche Betragen verdient hat, fühlen. \*\*\*) Man führt ihn fogar absichtlich i gewisse Versuchungen, um seine Festigkeit zu erproben und zu üben Dabei muß man aber ben Charafter ber Kinber genau ftubieren: ein begabtes kind muß man anseuern, ein stumpfes ober wilbes muß jant und ruhig gemacht werden. Mut und Beherztheit brauchen alle Kinder: man lehre sie allmählich, widerliche Anblicke zu ertragen. man nicht jo weit wie Rouffeau und Lode, welche ein Rind nit beflagen, wenn ihm etwas Schmerzliches begegnet. Das ift im Anfang gut, wurde aber die Rinder auf die Länge gefühllos machen. In machtigften wirft bier bas Beisviel ber Eftern.

6. Gehr betont ift die Wedung bes religiöfen Wefühls. Er Weutter hat für die Rinder selbst Gebete verfaßt, welche fie mit Ehr furcht und einem Ausbruck, ber bie Mutter immer mit Rührung a greift, berjagen. Gie ichildert ber Tochter ihren Schutengel al ebenjo idion wie vorforglich. Mit glangenben Sittichen, befrangt mit unverwelflichen Blumen umidmebt er bas Lind, und wenn Abele recht

<sup>\*)</sup> Boenn bierin Ronifeau tren fepiert ift, fo ift bie Abficht, immer mb alles Mogliche ju tehren, gar nicht in feiner Art.

<sup>\*\*)</sup> de ift bice ein 1775 ericbienenes Bud von geringem Berte. Gu Angendispeater" oder "Madentheater" Theutre des jeunes personnes. 7 rol. biem Gater im Anseinlung der Binveradente (I S. 174).

<sup>8 30</sup> ber Bedinfen über Einebung."

vernünftig ift, sagt sie mit unaussprechlicher Befriedigung zur Mutter: Gott beschüt mich; mein Schutzengel ist zufrieden mit mir."\*) Der Katechismus kommt "erst", wenn die Kinder sechs oder sieben Jahre alt find. Dabei muß man ihnen aber immer gegenwärtig halten, daß Gott ums geschäffen hat um ihn zu lieben, nicht um ihn zu begreisen.

7. Wenn Abele acht Jahre alt ist, lernt sie Geschichte nach einem von der Mutter versaßten Buche, dessen Tendenz der Titel bezeichnet: Annalen der Tugend.\*\*) Theodor lernt Latein; aber erst, wenn er zwölf oder dreizehn Jahre alt ist. \*\*\*) Die Lektüre hervorragender Historiker erscheint gesährlich; Karl XII. hat an dem Leben Alexanders des Großen seinen maßlosen Charakter ausgebildet. — Theodor ist inzwischen ein kräftiger, gewandter Knabe geworden; er erträgt Hite und Frost, Sonne und Regen ohne die mindeste Beschwer, obwohl man ihn nicht so rücksichs, wie Rousseau das verlangt, allen möglichen Gessahren für Leib und Leben ausgesetzt hat.

8. Wir ersahren noch einige Beispiele "experimentaler Moral", nach Rousseau arrangierte Erlebnisse, die auf diese oder jene moraslische Wirkung berechnet sind. Es sehlt ihnen nur die Natürlichkeit der Ersindung und die Möglichkeit der nachhaltenden Wirkung, Borzüge, welche man den Rousseauschen Geschichten dieser Art unbedingt zusgestehen nuß. Eine dieser Tugendproben ist ein Ball, den die Mutter mit den noch nicht zwölfjährigen Kindern besucht. Abele hat sich ein prächtiges Kleid außgesucht und erscheint in hoher Frisur und geschminkt im Ballsaal. Theodor unterhält sich so ziemlich, zerschlägt aber gelegentslich einen Spiegel; Abele ist unglücklich in dem undequemen Put und überlädt sich den Magen, ohne zum Tanzen zu gelangen. Das war in Paris; denn nach vier und einem halben Jahre ist die Familie dortshin zurückgekehrt. Sie sinden sich dabt, ihr wieder den Rücken zu kehren. Ein Ausstug in die Vretagne ist das nächste Ziel der Familie.†)

9. Sie genießen hier das Schauspiel einer im Dienste der Armen und Unglücklichen vollständig aufgehenden und sich selbst ganz befriedigenden Menschenliebe, die beste Vorbereitung für die erste Kommunion Abelens, welche nächstens zwölf Jahre alt sein wird. Die religiöse Erziehung des jungen Mädchens ist nicht in der gewöhnlichen Weise vollzogen worden. Vor allem hat die Mutter keine Andachtsübungen

<sup>\*)</sup> I S. 186. Zwischen biesen Ausstührungen und Rouffeau's Borschriften liegt ein ganzes Jahrhundert des Mückschritts.
\*\*) I S. 264.

<sup>\*\*\*)</sup> Dies wird zwar I S. 243 von einem anbern Zögling berichtet; es gilt aber nach I S. 86 fgb. auch für Theodor. Borber hat er lebende Sprachen burch ben Gebrauch erlernt.

†) I S. 376 fabe.

ten bem wurde verlanen bie fie mitt felbe mitgemacht hatte. In be dern des Bennnums nur um ierr ingiling: man hat ihn and at bin Die Corretter bie imm erbeindemen Rendes moglichft genan befant remitte. Die ineine Georgicher erweien fich wegen ihrer man beiten freet sameten ebirentem feren als ungeeignet für bie Erbann De Minter bat Daber ein eigenes verfaßt. Dasielle antien in feinen ameren Teile mit Ansiprücke ber Kirchenbitern if Aufendem von Abele nur nod "das Grangelium und die Rodiff Ebreiter bei ber mit bie gu ibrem funfrehnten Rabre auch fie enteren religiefen Buter in bie Band befommen.\*)

Gibri

Ħ:

Men

**jacen** 

Dilme

Bilm

In b

**Gali**i

and h

i R

10. Theodor in man amoti Jahre alt geworben. Er beginnt be Trient Markemart nad Begant Ber brer möchentlichen Stunden foll bied Studium fedie Jahre lang forigefest werden. Abele foll fo niel 600 meirie leinen. Das fie einen Blan entwerfen und eine Lanbichaft in rimmer Berfretiere nad ber Ratur guinehmen fann. Das Latem lent Theodor nach Baniere's Cours de latinite\*\*): er beginnt abet et bil nach dem zwölften Babre: bas frühzeitige Betreiben bes Latein bing teinen rechten Eriolg, und wer die Alaisiter jo fruh lieft, genicht ! nie. Baniere's Buch bat ben Borgug, überall verftanblich mit Theodor ivricht und lieft jest fertig Englisch und Stalienisch, baff auch ein wenig Teutich \*\*\*): er hat einen allgemeinen Begriff bon Go graphie, und von der Chronologiet) weiß er auch das Nötigite.

11. Abele und Theodor find zur erften Kommunion gegange Albele wird nun gang ins innigite Vertrauen ber Mutter gezogen, welch vor ihr feine Geheimniffe mehr hat: fie ift "in die Bahl ber vernich tigen Leute aufgenommen." Run wird für höher gehende Lettire forgt. Rollin's Geschichtswerte werben begonnen; später kommt Bob taire's Siècle de Louis XIV und einige englische Geschichtschreiber Sie lieft auch Theaterstüde, aber erft folche zweiten Grades (Campil tron, Lagrange-Chancel, Lachauffee, Deftouches, Marivant und Bocfien von Fontenelle, Pavillon, Desmahis. Erft wem die Tochter die Fehler dieser Dichter einmal felbst finden und fühler wird, will bic Mutter ihr Corneille, Racine, Boltaire und Cre billon in die Hand geben. ++)

12. Es kommt num die kritische Zeit, welche Emils Erzieher w anlast, mit ihm auf Reisen zu gehen. Gin junger Balmont, be

<sup>\*)</sup> II S. 78 fg. \*\*) Ral. meine Anm. 2 ju Code's Gebanten üb. Erz. \$ 164.

<sup>\*\*\*)</sup> Man bedauerte damals die Armut der deutschen Litteratur, welche wu "Rlopftod, Haller, Gefiner, Gellert u. f. w. " anfwies. I S. 88.
†) S. meine Anm. zu Lode § 183.

<sup>11)</sup> Damit fiellt Dab. be Benlis ihrem afthetifden Gefdmad ein mi weniger günftiges Beugnis aus als ihrem pabagogifchen Satt.

eben achtzehn Sahre alt ift, schien die Mutter schon lange zu den besten Soffmungen zu berechtigen. Abele wurde mit ihm einft glucklich fein; aber Charles weiß noch nicht, wem er seine bereits erwachte schwärmerifche Neigung zuwenden foll. Frau von Limours hat das Geheimnis der beiben Kamilien nicht für sich bewahren können und selbst der erst elfiahrigen Conftange mitgeteilt, daß fie einft Theodors Gattin werden soll. Die Familie Almane reift also auch und zwar nach Italien. Dort sollen Runftstudien u. dal. getrieben werden; die Reise selbst wird die jungen Leute auch an manche Unbequemlichkeiten und Beschwerden ge-Man reift im eigenen Wagen und macht jeden Tag einen Aufenthalt von vier Stunden, mahrend beffen Unterricht erteilt wird. Bahrend ber Kahrt wird ber Wagen ein Studierzimmer.\*) Die Briefe von der Reise sind einem Reisejournal entnommen, welches Frau von Genlis einst selbst geführt hatte. Doch hört der padagogische Verkehr mit ben Rurückaebliebenen nicht auf. Frau von Limours teilt mit. daß ihre kleine Tochter fie mit der Frage, was denn ein Geliebter sei, in Berlegenheit gesetzt habe. Die pabagogische Ratgeberin macht es nicht wie Rouffeau\*\*); fie hat ihre Tochter baran gewöhnt, sich ohne weiteres zufrieden zu geben, wenn fie ihr auf eine bedenkliche Frage antwortet: Du brauchst bas nicht zu wissen, und es bedürfte einer zu langweiligen Auseinandersetzung, um bir die Sache klar zu machen. Man lasse so viel Unwissenheit, als nötig ist, die Unschuld zu sichern; hier muß also das Kind zufrieden sein, wenn man ihm die Wahrheit "beinahe" fagt.

13. Abele erhält auf ihr inständiges Bitten ein armes italienisches Baisenkind in ihre besondere Obhut. Was ihr ansangs Spiel war, wird balb eine ängstliche Sorge für sie, welche ihrem Charakter nach und nach mehr Reife und Sicherheit giebt. Theodor bleibt unter der wachsamen Kürsorge bes Baters von dem Einflusse schlechter Gesellschaft und ben Gefahren eines unthätigen Lebens bewahrt und wird auch schon mit Gelbangelegenheiten betraut. Es gilt nur noch, den Kindern, die bald in die Welt eintreten und mit den verderblichen Prinzipien, welchen die Gesellschaft sich hingiebt, Bekanntschaft machen werden, die Augen zu öffnen über die Gefahren, welche ihnen drohen. Da diefe Brinzipien in verführerischer Form durch bedeutende Schriftsteller vorgetragen werden, erfindet die Mutter einen Roman in Briefen, den sie mit Abele, der Bater mit Theodor ausführt. Man nimmt an, ein junger Mann aus der Provinz von lebhaftem Geift und Wesen tritt in das Regiment Garbes in Paris ein. Er berichtet einer Schwester, bie er zu Sause zuruckgelassen, über seine Erlebnisse, besonders aber

<sup>\*)</sup> II S. 280 fg. \*\*) Emil IV § 31 fgbe.

über die Bücker. Die er geleien. Die Schwester soll antworten mit dem Bruder, auf dem das Reue und Gefährliche bereits in bebenkliche Weite Eindruck gemacht der, widerlegen. An ihre Stelle treten mit Adele und Toesder, welche die von der Mutter versasten Briefe bekampfen sollen. Benn ihnen dies nicht gelingt, so lesen die Eltem de von ihnen stan geschriedenen Gegenbriefe. Dabei wird den Kinden zum roraus gesagt. daß die Briefe des angeblichen jungen Offizielt unur ichlochte Prinzurien und saliche Ansichten enthalten."\*)

14. Nach der Rudfleder aus Italien sindet die erste Begegnung von Charles mit Abele fiam. Der erstere hat sich zu einem schöner gerswollen Jünglung von einnehmendem Wesen entwickelt, ist aber von unüberlegten Streichen nicht ganz irreigeblieben. Abele flößt ihm auf richtige Juncigung ein, die sich nach und nach zu schwörtereischer Licht sie ist noch zu jung und zu einsach, um Charles' schüchtene Huldigungen zu erwidern.

15. Indesien in die Zeit noch nicht gekommen, wo Abele in die Welt eingeführt werden sell. Wan beschließt daher noch eine Reft nach Holland. Nachber zieht sich die Mutter mit Abele in ein Klofts zurück, wo sie ein halbes Jahr zubringen und ersahren müssen, wie bei besser die mütterliche Erziehung in als die klösterliche. Während dies Zeit hat sie endlich auch den Telemaque und Lafontaine's Faben

gelesen, welche fie mit Entzuden genießt.

Sobald Theodor siebzehn. Abele sechszehn Jahre alt geworden, werden ihnen im värerlichen Hause ihre eigenen Zimmer angewiesen. Abele führt sast schon eine eigene Haushaltung unter den Augen wie der fortwährenden Aussischt der Mutter: doch erhalten die Kinder noch zwei Jahre lang Unterricht im Hause von zwei ausgewählten Lehren. Abele dars jest endlich im Theater die Weisterwerke der französischen Litteratur kennen lernen. Der Eindruck, den die Ausführung der Racineschen Phädra auf das Wädchen gemacht hat, ist ein undeschreiblicher; Einna, Horace, Rodogune, Athalia, Andromagne Zarre, der Wisanthrope, Tartusse, die Femmes savantes werden sie nicht weniger entzücken. Die Lektüre von Richardson's Clerissa u. del. hat den Zweck, der erwachsenen Tochter Borsicht und Wisktrauen gegen die Wänner einzuslößen.\*\*)

16. Während eines sechsmonatlichen Aufenthaltes auf einem Fres d'Almane gehörigen, in der Nähe von Paris gelegenen Landgut, wid Abele unter der Anleitung des Verwalters (homme d'affaire) ihrs Baters in die Kenntnis dessen eingeführt, was Fenelon\*\*\*) Töchten

<sup>\*)</sup> III ©. 57.

<sup>\*\*)</sup> über biese Romane f. besonders III S. 231 fgbe. \*\*\*) Mabchenerziehung XII §§ 7 und 11.

vornehmer Familien nahe legt als die "wichtigsten rechtlichen Beariffe" binfictlich der Berwaltung und Bewirtschaftung ländlicher Güter. Abele fieht mit Erstaunen die Armut und Unwissenheit der bäurischen Bevölkerung und möchte von ihren Erübrigungen gerne helfen, wo es mög= lich wäre. Aber die Mutter liebt die "sammelnden Damen" (les dames queteuses) nicht: ber Beweggrund ihrer menschenfreundlichen Thätiakeit ift fehr häufig kein reiner, das erbettelte Geld wird schlecht angewendet und viele ber Geber von den Armen dadurch ferngehalten, wenigstens bes Bergnügens beraubt, selbst und mit eigener Sand Not zu lindern und Elend zu vertreiben. Dagegen schlägt sie vor, einen Verein zu bilben zur Unterhaltung einer ländlichen Schule, in welcher fechs arme, aber gesunde Mädchen vom zehnten bis zum siebzehnten Sahre in den Elementarkenntnissen und dann in praktischen Geschäften und Arbeiten unterrichtet werben. In den letten beiden Jahren arbeiten fie für ihren eigenen Ruten, sobaß fie, wenn fie bie Schule verlaffen, mit guten Renntniffen, untabeligen Sitten, manchen praktischen Fertigkeiten und einem kleinen Kapital obendrein ausgestattet leicht auf dem Lande und in Baris Untertunft und Versorgung finden können.\*)

17. Theodor gerät in Gefahr, in die Netze einer koketten jungen Frau zu fallen. Zur rechten Zeit entzieht ihn sein Vater dieser Verssuchung. Vater und Sohn und der junge Valmont (Charles) nehmen Kriegsdienste und kehren erst nach einem halben Jahre wohlbehalten wir Ehren nach Hause. Charles ist vierundzwanzig Jahre alt, Theodor neunzehn und ein halbes. Die Hochzeit der beiden Paare, Charles mit Adele, Theodor mit Constance, wird nun endgültig sestzgesetzt und am selben Tage geseiert. Unter den Hochzeitsgeschenken sür Abele besindet sich auch der Plan einer Schule für zehn arme Mädchen, welcher sie vorstehen soll. Die Wutter übergiebt nach der Einsegnung den beiden Kindern — die "Briese über Erziehung", die sie nur zu beren Nutzen geschrieden hat.\*\*) "Dieses Buch", sagt sie zu ihnen, "ist für junge Leute geschrieden, nicht sür Kinder. Es enthüllt alle Geheimnisse der Erziehung. Wenn ihr meine Wethode annehmt, so

<sup>\*)</sup> Man weiß, welchen Eifer Mab. be Genlis baran wandte, berartige Erziehungshäuser zustande zu bringen. In Abele und Theodor ist auch von einem solchen die Rebe, welches in einiger Entsernung von der Residenz zu errichten wäre und in welchem ein Prinz jedes Jahr drei die vier Monate zubringen sollte, ohne daß er seinen Eltern entsremdet würde (III S. 265). Gleich nachere werden wir dem gleichen Unternehmen noch einmal begegnen. Diese Erziehungsbäuser sollten nach den Grundsätzen der Schule von Saint-Chr eingerichtet werden. Bgl. Mad. de Genlis, Projet d'une école rurale pour l'éducation des filles (1802).

<sup>\*\*)</sup> Schon früher einmal legt ein Prinzenerzieher seinem Bögling auf biese Weise schenschaft ab über seinen bisber befolgten Erziehungsplan. Es erinnert bies alles an Roufse au's Emil IV § 372.

gebt bas Buch euern Lindern, doch erft an ihrem Sochzeitstage. Ben ihr eurer Pflicht nie untreu werbet, wenn ihr eure Grundfate immer be wahrt, wenn ihr immer tugendhaft und nachsichtig seid, wenn eure M bung und eure Talente euch jeden Tag neue Vergnügungen bereiten, wenn ihr in der unausgesetzten Ubung der Wohlthätigkeit und aller Tugenden eine unerschöpfliche Quelle des Gludes findet . . ., dam it meine Methode gut, mein Spftem tein Luftschloß umb mein Buch ten Roman."

18. 3meierlei fällt bei der Letture des Buches der Frau box Genlis immer wieder in die Augen. Zunächst bas fichere Urteil, ba fie für jeden Kall bereit hat, der schulmeisterliche Ton, mit dem fe ihre Rate und Vorschriften erteilt, der unfehlbare Erfolg, ben fie ihra Magreacln zum vornhinein beimist. Sätte nicht fie felbst die Brief geschrieben, welche Frau von Limours und Frau von Oftalis a Frau von Almane richten, fie wären wohl zumeift ungefchrieben ge blieben; benn eine jo hofmeisterliche Art läßt eine geistig nicht vernadlässigte und eine empfindsame Frau sich nicht lange gefallen. Aber be Berfasserin mar so im Leben, wie sie in biesen Briefen erscheint. Dam ist das lette Ibeal, zu dem sie ihre Kinder hinführt, ein recht abstoßende und es ftimmt auch gar nicht mit ben Mitteln, Die gur Erreichung besielben bienen follen. Kalte Verftandiakeit, welche jeder Verfuctung eine langsame Überlegung entgegenseten foll, will bie Mutter ihm Kindern anergiehen. "Die Liebe ift nur eine vorübergebende Leibe schaft, die in der Ehe vielleicht noch ein Jahr bauert; bann gilt & dem Manne Achtung abzuringen und mit ficherer Überlegung feine Einfluß auf ihn festzustellen": bas find die Lehren, welche die Mutte ihrer Tochter in dem Augenblicke giebt, wo diese einem geiftig beder tenden jungen Mann von leidenschaftlichem Charafter fich fürs Letz verbinden will. Und doch hat man auf die Empfindsamkeit ber Rink bei allen Makregeln jo oft gerechnet und jo oft erzählt. wie Them in stummer Rührung die Sand der Mutter füßt und Abele mit Thrim sich ihr "an den Hals wirft." Das ist nicht zu verwundern zu be Egien, Beit Rouffeau's; aber Rouffeau und die ganze Beit nach ihm bis .biggr unser Jahrhundert hinein hat die Rechte des Gefühls, der durch im iddin i : Blaffe des Gedankens angekränkelten natürlichen Regungen immer in Un e gehalten, und biese Rechte kann boch mehr als irgendetwas ande Mag. jugendliche Liebe in Anspruch nehmen. Aber eben biefe Gefühle, **MIII** man wie elementare Gewalten ohne irgendeinen Aweifel an ihrer b gae1 rechtigung wirken läßt, sind auch hinfichtlich ihrer Dauer gang w rechenbar, und die Erzichung fann nur fie entweder bulden um von ihnen bestimmen laffen, oder sie muß von Anfang an ihre & tehrungen treffen. Das hat Frau von Genlis nicht bedacht. Mi hat ihr nachgesagt, daß auch ihre Liebe zu bem Gatten keine bauenk

Į.

Leidenschaft gewesen. Vielleicht behauptet man damit zu viel. Sie läßt Frau von Oftalis eine Stelle an einem Hose annehmen, aber nur unter der von dieser gestellten Bedingung, daß ihr Gemahl auch am Hose beschäftigt werde. Auch sie trat zugleich mit ihrem Manne in den Dienst der Herzogin von Chartres; aber es scheint, daß hier der männliche Teil die Bedingung gestellt hat.

Der Schriftstellerin wäre noch vorzuwerfen, daß ihre Männer, jung und alt, schlecht gezeichnet sind; aber man darf auch hier nicht zu streng urteilen. Sie selbst war auch eine bedeutendere Erscheimung als der Marquis von Sillery, was Verstand und Unternehmungsgeist anbelangt; er aber war ein tapserer Soldat und seinem Herren treuer,

als fie am Ende gewesen ift.

## 4. frau Campan.

1. Es ift ein Übergang wie bom Glanz und Flitter eines feinen Salons in eine burgerliche Arbeitsstube, wenn man nach Frau bon Genlis von Frau Campan spricht, und boch haben die Lebensschictfale und der Beruf beider Frauen manche Ahnlichkeit, so ungleich auch ihr Charafter war. Auch wenn die padagogische Bedeutung beider Frauen heute geschätzt werden soll, so muffen wir sie der nämlichen Richtung zuweisen, ber nämlich, welche im Erwerb einer gewissen Summe von Renntnissen und Fertigkeiten eine Sauptaufgabe der Erziehung sieht und die eigentliche, die sittliche Erziehung nur beshalb zum Gegenstand einer vielleicht sehr gewissenhaften Sorge macht, weil sie in der nämlichen Reit geschehen muß, in welcher Kenntnisse und Fertigkeiten angeeignet werben, und weil in dieser Zeit eine andere Auktorität nicht über ben Kindern waltet. Wir haben oben diese Richtung als die ench= tlopabistische bezeichnet und möchten biefe auch auf Frau Campan nur in dem eben angegebenen Sinne anwenden. Dag wir damit ber wackeren Frau nicht unrecht thun, möge ein einziger Satz aus ihrem Erziehungsbuche beweisen. "Mit bem britten Lebensjahre", fagt fie\*), "beginnt die Erziehung der Rinder; in diefer Zeit bildet fich ihr Bebächtnis und ist fähig, den ersten Unterricht zu empfangen." That erwartete man in jenen Jahren, in welchen Frau Campan ihre pabagogischen Grundsätze ausbildete, von einer Erzieherin vor allem Aneignung von Renntniffen und Fertigkeiten; ben Begüterten ober bes früheren Wohlstandes Beraubten waren diese ein notwendiges Rüftzeug für eine ganz unsichere Zutunft, ben Stürmern und Drängern ber Zeit schien tüchtige Verstandesbildung ebenso unentbehrlich, um das Werk der

<sup>\*)</sup> De l'éducation II, 2.

Befreiung von geistigem und politischem Druck zu vollenden, und den durch die gesellschaftliche Umwälzung Emporgekommenen war es ein wichtiges Anliegen, der Bildung der oberen Kreise sich möglichst bald

zu bemächtigen.

2. Reanne Louise Benriette Genest mar am 6. November 1752 zu Paris geboren.\*) Ihr Bater, obwohl ein mittelloser Beamter und Haupt einer zahlreichen Familie, vernachläffigte die Erziehung seiner Kinder nicht, und henriette besonders lohnte die Sorgfalt des Baters aufs beste. So war sie benn schon im Alter von fünfzehn Jahren Vorleserin bei den Töchtern Ludwig's des XV. und gewann, als Marie Antoinette die Gattin des Dauphin geworden war, deren Zuneigung, die sie durch Treue bis über den Tod hinaus vergolten hat Die Prinzessin machte fie zu ihrer Kammerfrau, verheiratete fie mit Herrn Campan und gab ihr eine glanzende Mitgift. Wie fie in ber Revolutionszeit frei von ernstlicher Verfolgung bleiben konnte, ist nicht gang klar. Der König händigte ihr, als er seiner persönlichen Freiheit beraubt werden follte, eine Brieftasche mit Schriftstuden ein. welche fie später Ludwig dem XVIII. zugestellt hat. Als Napoleon den Thron noch einmal bestieg, fand er ben Brief der Frau Campan, mit welchem fie diese Schriftstude dem Könige übersandt hatte, unter deffen zuruch gelaffenen Papieren vor; er ließ ihn als "hiftorisches" Dokument im Ministerium des Auswärtigen niederlegen \*\*) und hat auch durch biesen Alt die hohe Achtung bekundet, welche er für die tüchtige Frau hegte, wie er auch aus ihrer Anhänglichkeit an die unglückliche Familie Ludwig's des XVI. ihr nie einen Vorwurf gemacht hat. Marie Antoinette hatte bei der nämlichen Veranlassung ihrer treuen Kammerfrau ihre Diamanten übergeben. Diefe zog fich nun aufs Land zurud in fehr beenaten Verhältnissen. Ihr Gatte schulbete 3000 Livres; fie selbst besaß noch einen Affignatenschein im Werte von einigen Hundert Mark, während sie für die Schuld des Herrn Campan sich hatte verbürgen muffen. Da entschloß sie fich, ein Benfionat zu eröffnen. Die Prospekte schrieb sie mit eigener Hand, da sie die Druckfosten scheute. Die

<sup>\*)</sup> Biele Angaben zur Lebensgeschichte ber Frau Campan sinden sich in ihrem Buche De l'éducation. Die der Ausgabe dieses Buches von Barrière beigegebenen Briese, besonders aber das Journal ane cdotique de Mad. Campan von M. Maigne, médecin des höpitaux de Nantes, suivi d'une correspondance inédite de Mad. de C. avec son fils, Paris, 1824 — bieten weitere Nachrichten. Zu beraten ist dann noch Louis Bonneville de Marsangy, Mad. Campan à Ecouen, étude historique et biographique d'après des lettres inédites etc. Paris, 1879. Nach diesem Buche ist die äusere Geschichte von Ecouen und den zugehörigen Anstalten dei Greard dargesellt. Endlich müssen die Memoiren der Frau Campan hier angesührt werden (s. die Ann. zu § 8 d. Rap.).

Stadt Saint-Germain wurde für die Anstalt ausersehen, die im Jahre 1795 ins Leben trat.

3. Es war ein für jene Zeit ganz neues Unternehmen. Bis vor turzem boten die Alöster und Saint-Cyr, das am Ende ja auch Aloster geworben war, eine gern benütte Gelegenheit, junge Mädchen sicher unterzubringen und mit ben nötigsten Kenntniffen und Fertigkeiten außzurüften. Die Revolution hatte die Klöster geleert und Saint-Cyr geschlossen; die öffentlichen Schulen genügten kaum für die elementarste Übung im Lesen, Schreiben und Rechnen, und die Unterrichtsgesetze ber Republit, die es vorerst noch zu keinerlei praktischer Wirksamkeit bringen konnten, stellten an die weibliche Bilbung nur die allerbescheis benften Ansprüche. Wer für seine Töchter eine weitergehende Bilbung verlangte, war auf den Privatunterricht angewiesen, der sich oft schwer Der Gedanke ber Frau Campan war also ganz zeit= einrichten ließ. gemäß. Zuerst fanden sich nur drei Zöglinge ein; aber die Rahl der Schülerinnen belief sich in kurzer Zeit auf hundert. "Die Anstalt gebieh über mein Erwarten; ich richtete fie auf großem Fuße ein, die beften Lehrer aus Paris kamen zu mir; ber Erfolg übertraf meine Hoffnungen, und ich kann versichern, daß dies die glücklichste Zeit meines Lebens gewesen ift." So berichtet die Gründerin vom Jahre 1801.\*) Gleich von Anfang an hatte fie für den Religionsunterricht eine Nonne ins Haus genommen, während sie damals allen übrigen Unterricht selbst beforgte. Später ließ fie eine Rapelle ans haus bauen, sodaß fie ihre Schülerinnen in ihren eigenen Räumen auch zur ersten Kommunion führen konnte, ein Umstand, der nicht ohne Bedeutung war, da früher viele Eltern ihre Töchter nur für diesen religiösen Aft und die Vorbereitung darauf ins Rloster geschickt hatten.

4. Wit emfiger Sorge arbeitete Frau Campan an der inneren und äußeren Einrichtung ihrer Schule. Der Lehrplan war mäßig und ganz den praktischen Bedürfnissen angepaßt. Die fremden Sprachen machen einen wesentlichen Teil des Programmes aus; Frau Campan will sie von nationalen Lehrerinnen lehren lassen. Die heilige Geschichte dilbet die Einleitung zum ganzen historischen Unterricht: warum auch mit Romulus oder Pharamund ansangen und nicht vielmehr mit Gott, der die Welt geschaffen hat?\*\*) Daran schließt sich die Geographie. Bon einer besonderen Methode, nach welcher diese Fächer gelehrt wurden, erfahren wir nichts. Ohne Zweisel hatte das Gedächtnis dabei das Weiste zu besorgen. Übungen in der Muttersprache und im Rechnen hatten ebenfalls nur praktische Zwecke im Auge. Daneden sollte durch

<sup>\*)</sup> Maigne a. a. D. S. 44.

á

**Je**ine nütliche Lefture bem Geift ber Schülerinnen Rahrung zugeführt weite **p**in; Nabelarbeiten wurden schon mit Rücksicht auf die Gewöhnung zu ille häuslicher Beschäftigung gelehrt. In Deutschland, meint Frau Campun E be stricke man zu viel, in Frankreich zu wenig. Tanzunterricht wird wu Ún. siebenten Jahre an gegeben. Man tanzte so gern, nachdem die affer bet i Schrecken der Revolution vorüber und jene Zeit beendet mar, wo a neb: "in Frankreich weber Glück, noch Heiterkeit, noch Anmut, wa 800 **in**mer gnügen mehr gab." Rinderballe maren in der Mode, fo bedentlich fte (dom t auch schienen. Auch das Klavier fehlte im Hause der Fran Campa St b nicht; man besaß für dieses Instrument eine allgemein mertant timbe Sviel- und Unterrichtsmethode. Wenn die Mädchen zur ersten im Bett E munion geführt wurden, d. i. mit dem zwölften Lebensighr, wurden k prodes nad, und nad, mit ben Geschäften ber Saushaltung vertraut gemat Petpers Rechte Begriffe vom Werte des Geldes find dabei besonders midt àm: eine Mutter darf sich nicht schenen, ihre Tochter sogar geizig zu mochte perior Man erkennt in dieser mehrfach wiederkehrenden Mahnung die Bitten beie i ber vielen Schickfalswechsel, welche im Gefolge ber Revolution iber ident) viele Familien und auch über Frau Campan gekommen waren & MEL sondere Vorsicht fand die Erzieherin in dem nun folgenden Alter w litten -12 bis 16 Jahren nötig, wo die Mädchen gefallsüchtig und reiber Mary manchmal selbst unbotmäßig werden. Hier behüte man fie beswerd in mini vor den Romanen; auch in der Wahl der religiösen Bücher fei m Jelin vorsichtig: "war es nicht eine Frau, welche über Fenelon die Stat DER ! ber Kirche herabbeschwor?"\*) Mit achtzehn Rahren müffen die Raben mó. auch über gefährlichere Lebensverhältnisse belehrt werben; man wir bon, 3. B. Clarissa mit ihnen lesen, doch nie etwas die Sinne Aufregende di [ Von der dramatischen Litteratur wähle man, was durch großartige RECEI fassung sittlicher Verhältnisse sich empfiehlt, nicht aber schwächliche Kamilie stücke. Komödien, welche sittliche Verirrungen in lebenswahrem Bik orui; geißeln, find ebenfalls von Rugen. Hinfichtlich ber möglichen Geim Ren der Empfindsamkeit empfiehlt Frau Campan, die Mädchen nicht vor be t f Männern, sondern vor sich selbst zu warnen. Man weiß. daß Fr von Maintenon mit größtem Nachdruck das erstere verlangt hat. haben nur noch zu erwähnen, daß auch theatralische Aufführungen Benfionat von Saint-Germain Eingang fanden. 3m Winter, wen bie Spaziergänge verfürzt werben mußten und die Sviele im Fra fich verboten, studierte man Racine's Efther und Stücke ber Frau w Benlis ein, letztere zum Teil in englischer ober italienischer Sprach Die Aufführungen fanden zur Fastnachtszeit statt und erinnerten Kleinen an die Aufführungen von Sgint-Cpr. "Federmann wollt dabeisein, und jedermann misbilligte es, daß man Zuschauer außer be

<sup>\*)</sup> De l'éduc. VII, 2. Gemeint ift natürlich Frau Gupon.

Böglingen zuließ."\*) So sah sich Frau Campan nach einigen Jahren genötigt, die Aufführungen einzustellen.

5. Das Kapitel von Lohn und Strafe zeigt Frau Campan als eine verständige, mütterlich besorgte Erzieherin; tiefere padagogische Anfichten verrät das, was fie in diefer Beziehung empfiehlt, nicht. Es klingt sehr vernünftig, wenn sie rat, beim Strafen "seine Stala so nieder zu nehmen als möglich", beim Belohnen aber "mit wenigem" auszu= kommen. Dabei ift aber ber Chrgeiz eine nachbrücklichst in Anspruch genommene Triebfeber, und die einschneibenoste Strafe bestand in einem Alfte der Demütigung vor den Mitschülerinnen: Die Bestrafte af an besonderem Tisch ohne Tischtuch, auf dem "Holztisch." Man legte Wert darauf, Lohn und Strafe in ein gewisses Verhältnis zu einander zu bringen. Man erteilte tadelnde Noten, die durch lobende wieder getilat werben konnten. In Saint-Germain war eine künstliche Rose, welche an Sonn- und Festtagen getragen wurde, der durch Abstimmung der Zöglinge zuerkannte Preis für "guten Charakter." \*\*) Acht Jahre hindurch bestand biese Ubung, bis man sich überzeugte, daß diese Afte die Mädchen in bedenklichster Weise aufregten.\*\*\*) In Ecouen ließ Frau Campan später an Stelle der Rose eine sinnigere und unschädlichere Belohnung treten; die ausgezeichnetsten Schülerinnen durften im Bark einen Baum vflanzen, der mit ihrem Namen bezeichnet wurde. Die schwerfte Strafe bestand damals im Verluft des Gürtels. Sie wurde vor den sämtlichen Böglingen und den übrigen Insassen der Anstalt vorgenommen. Als eine so Bestrafte ohnmächtig in den Armen der Borsteberin zusammenbrach, wurde die Offentlichkeit für diese Strafe ausgeschlossen. Man kann aus diesen Einrichtungen erkennen, wie viel mehr es Frau Campan auf Ordnung und Leistungen im Hause ankam, als auf pabagogische Neuerungen. Ihr nüchterner Sinn hielt sie von folden an und für sich ab; jeder Fortschritt zur Vernunft, sagt sie einmal, ist auch ein Fortschritt zur Narrheit. Doch hat sie die Bädagogen fleißig studiert. Montaigne, Fonelon, Lode, Rouffeau, felbft Beftalozzi werben in ihrem Erziehungsbuch citiert; den letztgenannten hat sie wohl erst bei ihrem ins Jahr 1821 fallenden Aufenthalt in der Schweiz kennen gelernt. Dagegen hat sie viel gethan, um Verbefferungen der Lehr= mittel einzuführen. Bemerkenswert bleibt, daß sie eine an den eng-

<sup>\*)</sup> De l'éduc. IX, 4. Bgl. Maigne a. a. D. S. 219 ff. \*\*) De l'éduc. IX, 2.

<sup>\*\*\*)</sup> Rach englischer Sitte hat Frau Campan feierliche Schlugakte mit Preisausteilung, Ausstellung ber Arbeiten und Konzert eingerichtet. Der Gebrauch fand balb auch in anderen Pensionaten Anklang, artete aber zu vollständigen Schaustellungen aus, sodas die Regierung im Jahre 1807 diese Akte untersagte. De l'éduc. IX, 1.

lischen Ductus sich annähernde Schrift eingeführt und schon die Schiefe

tafeln im Anfangsunterricht gebraucht hat.

6. Das Erträgnis der Unternehmung der Frau Campon war be friedigend. Zwar zahlte man in England höhere Benfionspreise\*); wa bei bem Aufwand, ben Frau Campan zu bestreiten hatte, stellte fich die Rechnung boch fo, daß bei einer Anzahl von fünfzig Benfionärimen auf je zehn der Betrag einer Benfion als Reingewinn abfiel, bei mehr als fünfzig schon auf je sieben. Diese Rechnung war auch von andern gemacht worben, fobak bas Beisviel von Saint-Germain viele Rat-Bald bemächtigte sich gemeine Spekulation ber höhem Mädchenerziehung. Klagen über listige Ausbeutung der Estern mi schlechte Vervillegung der Zöglinge wurden schon in jener Zeit lant und da es bald eine große Zahl folder Inftitute gab, minderte fic auch die Bahl der Böglinge in manchen berselben so, daß ein erfellicher Gewinn auf orbentliche Weise nicht mehr erzielt werben kommt Frau Campan hatte den Pensionspreis auf 1200 Franken gestellt.\* Dabei mußte sie auf hundert Zöglinge rechnen. In bem Rabre, be Frantreich Frieden mit England hatte, zählte ihre Anftalt 115 30 linge; daneben hatte sie immer noch zehn Freistellen. Jahre 1802. Alls ber Krieg mit England wieder begann, verlor fe viele Zöglinge. Bald wurden auch die Klöster wieder geöffnet, währen zu gleicher Zeit die Bahl der Penfionate fich mehrte. Die Sabre 1806 bis 1807 brachten infolge bavon einen großen Rückschlag für bas han der Frau Campan. Da erfah sie Napoleon zu einer bedeutenderen Bir samkeit. Bur Zeit bes Krieges mit Italien hatte er seine Schwellen und seinen jungsten Bruder in Saint-Germain untergebracht. Daben war er in Beziehung zu Frau Campan getreten, und als er im Jahr 1805 ben Entschluß gefaßt hatte, Anstalten zu gründen \_zur unen geltlichen Erziehung von Töchtern, Schwestern ober Nichten von Mit gliedern der Ehrenlegion", erinnerte er sich bald der Erzieherin w Saint-Germain, welche er 1807 zur Leiterin einer biefer Anftalten, be von Ecouen, machte. Die innere Einrichtung, insbesondere die 🖤 staltung der Lehrplane, war gang Frau Campan überlaffen; ihre put tische, vernünftige und nüchterne Art schien dem Kaiser, der das Bisse schaftliche in der weiblichen Erziehung gern in strenge Grenzen in schränkte \*\*\*), für diese neue Art von Schulen ganz geeignet. Die aufen Berhältnisse ber Anstalt liegen unserer Darstellung ganz ferne; die imm prin boten wenig, was nicht in Saint-Germain zu bemerken gewesen wir III

Circ.

k Li

<sup>\*) 100</sup> bis 150 Guineen (a 21 Mart) für ben Zögling bei fechendiffe Ferien und 6 Guineen für Bebienung. De l'educ. VIII, 8 Anm.

<sup>\*\*)</sup> Brief an ben Grafen von E...
\*\*\*) Er wollte keine écoles de raisonneuses.

itber die Disziplin von Ecouen haben wir schon gesprochen. Der Kaiser schätzte Frau Campan ihres verständigen Wesens wegen hoch und scheint, solange Ecouen bestand, ihr eine gleichbleibende Gunst zugewendet zu haben. Als erster Konsul soll er ihr einmal gesagt haben: "Wenn ich se eine Kepublik von Frauen errichte, so ernenne ich Sie zum ersten Konsul."\*) Auch den Zöglingen bewieß er viel Interesse und große Freigebigkeit. Er billigte auch, daß es in Ecouen keinen Unterschied der Behandlung nach der Herkunst der Jöglinge gab. Sie hatten alle das Gleiche zu leisten und mußten ohne Unterschied auch den Halten alle das Gleiche zu leisten und mußten ohne Unterschied auch den Halten beildung ausmachten. Für die äußere Ordnung im Hause hatte man Saint-Cyr zum Muster genommen; Ecouen war ja eine Art Ersneuerung der Anstalt der Frau von Maintenon, freilich auf ganz anderer Grundlage.

7. Mit dem Sturze des Kaiserreichs fiel auch die Anstalt von Ecouen dahin; das Haus wurde der Kamilie Conde, der es früher gehört hatte, zurückgegeben. Im Jahre 1816 zog Frau Campan nach Mantes, wo fie in kleinem, aber treu ergebenem Freundestreis noch einige glückliche Jahre erlebte. Ihre außere Lage war sehr befriedigend; fie besaß damals etwa 12000 Franken Rente: aber ber Tod ihres einzigen, zärtlich geliebten Sohnes im Jahre 1821 war ein schwerer Schlag. ben fie nicht verwinden konnte. Gine Krebskrankheit schien burch einen Badaufenthalt in der Schweiz gebeffert; sie entschloß sich zu einer Operation, die im Februar 1822 vorgenommen wurde. Am 16. März starb sie. Der letzte der gemütvollen Briefe, welche sie an ihre frühere Schülerin Fanny Raftner richtete, da diefe felbst ein Benfionat gegründet hatte, ist einige Tage vor der Overation geschrieben. Er schließt mit ben Worten: "In zwei Tagen werbe ich geheilt sein. Ich ersehne biesen Augenblick, ber mir eine neue Aussicht eröffnet zum Bessern ober jum Schlimmeren: Gottes Wille wird entscheiden. Lebe wohl, liebe Bute; ich kuffe bich gartlich und empfehle mich beinem Gebet."

8. In ben letzten Jahren ihres Lebens beschäftigte sie sich viel mit ihren Memoiren.\*\*) Sie verfolgte babei den Zweck, ihr eigenes Berhalten zu den politischen Mächten zu rechtsertigen, welche nach einander Frankreichs Geschieße bestimmt hatten. Die Bourbonen wollten ihr nicht verzeihen, daß sie als Vertraute der unglücklichen Marie Antoinette dem Kaiser Napoleon ihre Dienste widmen konnte. Daher kam die rücksichtslose Behandlung, welche sie und ihr Sohn von der

<sup>\*)</sup> Maigne a. a. O. S. 79.

\*\*) Sie find nach ihrem Tode veröffentlicht worden unter dem Titel: Mévoires sur la vie de Marie-Antoinette, suivis de souvenirs sur les règnes
Louis XIV, Louis XV et Louis XVI, et de ses propres mémoires.

königlichen Familie erfuhren. Wichtiger für uns ift ihr Buch "über & giehung", das zum größten Teil der weiblichen Erziehung gewidmet & Wir haben über dasselbe nur wenig zu bemerken, weil unfere obigen Musführungen gröftenteils bemfelben entnommen find. Gs ift nicht be Ergebnis eindringender pabagogischer Spekulation, sondern die Fruck langer erzicherischer Erfahrung. Den Wert ber Erfahrung weif in fluge Frau auch den anerkanntesten Auktoritäten gegenüber zu schätze "Ich habe die Dinge zunächst angesehen; bann habe ich nachgebacht mit bann geschrieben": so bezeichnet fie turz die Entstehung und die Rich tung ihres Buches, das fie im Intereffe früherer Boglinge, Die unter beffen Mütter geworben waren, verfaßt hat.\*) Einmal führt fie eine Sat Rousseau's an, worin er rat, zornfüchtige Leute vor ben Kinden als frank zu behandeln. Darauf fagt fie: "Diefer Rat ift weise mit trägt das Gepräge des Geiftes, dem er entsprungen ift. Ich habe viele Kinder erzogen und habe wenige getroffen, bei benen ber 30m heftig genug gewesen ware, um biefes Mittel notig zu machen; wem ich es aber angewendet, ist es mir gelungen." \*\*) Wenn die Borstebem von Saint-Germain und Ecouen mit folder Sicherheit auf lange mb forgfältig überbachte Erfahrung zurückschauen tann, fo koftet es fie auch keine Aberwindung, ihre Mißerfolge zu verzeichnen. Man weiß, wie Frau von Genlis immer alles gelungen ift. Anders war es bei ba aufrichtigeren und nüchternen Frau Campan. Wie jene hat sie ibn Böglinge alle möglichen kleinen Arbeiten verrichten laffen. Sie ließ fie die Basche besorgen und platten und versuchte es auch einmal, ihnen zu lehren, wie man Gemuse einmacht, Obst einkocht u. f. w.; aber fie bereute es bald, dem heißen Gijen in ihren unsicheren Sanden feine Stoffe und ihrer unausbleiblichen Näscherei Früchte und Buder anzubertrauen. So bewahrt fie in allem eine Eigenschaft, ohne welche die Erfahrungen anderer uns immer von geringem Werte find, die Zuverläffigkeit im Be obachten und im Berichten bes Beobachteten. Sie ist übrigens in ihrem Buche bei ben Benfionaten nicht ftehen geblieben. Die erften Ravitel bes selben behandeln selbstverftändlich die häusliche Erziehung, die ihr über haupt die beste scheint. Sie will für die ersten Jahre nicht Rouffeau's rücksichtslose Naturerziehung, aber auch keinerlei Berzärteln: es muß der Mutter eine Freude sein, für ihr Kind in wachsamer Sorge thatig sein zu konnen; die mahre Mutter wird auch keine Bonne nötig haben, die ihr die mühevollen Dienste der Lindervilege abnimmt. \*\*\*) Kur die spätere Erziehung möchte fie neben den Benfionaten noch reine Externate ein-

<sup>\*)</sup> De l'éduc. L, 4.
\*\*) A. a. O. II, 4.

<sup>\*\*\*)</sup> Benn man eine Bonne brauche, nehme man eine englische, bie beffa unterrichtet und erzogen seien als die frangösischen und gleich als Sprachlehrerinnen bei bem Kinde bienen können. De l'éduc. I, 3.

gerichtet haben, wie sie bamals in England und Amerika in Blüte standen. Damit würden die Benfionate des Übelftandes enthoben, Externe aufzunehmen, welche immer die Hausordnung ftoren. Die Externate dagegen, welche sie Tagespensionen nennt\*), mußten verpflichtet merben, feine Interne aufzunehmen. Die erste Auflage des Erziehungsbuches der Frau Campan ist 1824 in zwei Bänden erschienen, zugleich mit kleineren Auffäten pädagogischen Inhaltes und Theaterstücken für die Jugend mit erzieherischer Tendenz. \*\*) Aus den padagogischen Auffaten darf eine Arbeit genannt werden, die sie für die Erziehung von Mädchen der unteren Volksklassen bestimmt hat: "Räte für junge Mädchen, zum Gebrauch ber Elementarschulen." Es sind moralische Anweisungen und Winke für das praktische Leben und den späteren Beruf, alles in angenehmste Form gekleidet: die Verfasserin meinte, man könne das Buch im Leseunterricht benüten oder Diktate daraus geben, wohl auch einzelne Abschnitte auswendiglernen laffen. Beachtenswert ist ferner ein Brief an eine ehemalige Schülerin, welche Gouvernante geworden war: sie spricht sich in demselben über die Pflichten einer solchen mit vieler Wärme und Sachkenntnis aus.

9. Frau Campan und diejenigen ihrer Schülerinnen, die fich dem Erzieherinnenberufe gewidmet, haben über ganz Frankreich hin die Tradition von Saint-Germain und Ecouen verbreitet, sodaß Frau Campan in der That die eigentliche Gründerin der französischen Mädchenpensionate geworden ift. Daß ihr Beispiel auch weit über Frankreichs Grenzen hinaus Nachahmung gefunden hat, weiß man in Deutschland zumal gut genug. Auf die pädagogischen Anschauungen ihrer Zeit haben aber noch brei Englanderinnen Einfluß geübt, welche hier wenigstens genannt werden muffen: Elifabeth Samilton durch ihre "Briefe über die ersten Grundsätze der Erziehung", welche 1804 in französischer Übersetzung erschienen sind, Mary Edgeworth durch ihre "Auffätze über praktische Erziehung", von welchen der Genfer Charles Pictet 1801 eine französische Bearbeitung geliefert hat, und Sannah More durch ihre "Bemerkungen über moderne Erziehung", auf welche Frau Guizot manchmal verweift. Wir geben hier noch einen kurzen Rückblick auf die Bewegung der pädagogischen Ideen, soweit sie auf die weibliche Erziehung Einfluß gewonnen haben, seit dem Erscheinen von Rouffeau's Emil; wir entnehmen diese Rückschau den Memoiren der Frau von Genlis. \*\*\*)

\*) De l'éduc. III, 1.

<sup>\*\*)</sup> De l'éducation, par Madame Campan, suivi des Conseils aux jeunes filles, d'un théâtre pour les jeunes personnes, et de quelques essais de morale . . . . avec une introduction par F. Barrière. Paris, 1824. 2 8be.

<sup>\*\*\*)</sup> G. 342 ber Dibot'ichen Ausgabe.

10. "Buerft erzog man nach Rouffeauscher Manier ohne Lehr und ohne Unterrichtsstunden; die Kinder in den ersten Kahren wurden "ber Natur anheimgegeben", und ba die Natur feine Orthographie und noch weniger Latein lehrt, sah man plötzlich in der Gefellschaft junge Leute von der überraschendsten Unwissenheit auftauchen. Später waf man sich auf das andere Extrem; man überlud die Kinder mit Unter richt und Studien, man wollte Wunder aus ihnen machen, besondet in den Wiffenschaften.\*) Geometrie, Physit und Chemie waren in ber Das Studium der Geschichte und der Moral wurde immer schr vernachlässigt; man besuchte die Borlesungen der Herren Charles. Mitouard und Sigaud be Lafond, man ritt wie die Engländer, man erklärte sich für Gluck ober Piccini, man konnte von ben Bersuchen über fire Luft sprechen u. f. w. - bas hieß gute Erziehung. An Revolutionszeit stürzte man sich in die Politik; alle jungen Manner wurden Staatsmänner. Bon 1791 bis 1796 war alle Erziehung and gehoben: die Kinder atmeten auf, man ließ sie ohne Beunruhigung and wachsen. Endlich erinnerte man sich, daß es eine Masse junger Leut geben muffe, die man nicht Zeit gehabt hatte lefen und schreiben # Man ernannte Professoren, welche nur bas eine Bestreba hatten, ihre Böglinge ebenso beredt zu machen wie die modernen Redun unserer Tribunen. Man ließ die Schüler rhetorische Ausarbeitunga in Menge anfertigen, und die lächerlichsten erhielten beftandig alle Breit Diese ausgezeichneten Böglinge widmeten sich, sobald fie aus ber Schule getreten waren, ber Litteratur; babin übertrugen fie ihre Sprach neuerungen, ihren Schwulft und den philosophischen Geift, welche ihnen in der Schule so vielen Erfolg verschafft hatten. Paris wurde über schwemmt von politischen Broschüren, philosophischen Romanen, pathe tijden Dramen und Melobramen, in welchen einer ehebrecherischen Gattin und einer unberheirateten Mutter immer bie fconfte Rolle gugewiesen mar."

"Wie sehr muß man heutzutage \*\*) die dreißig= und die vierzigjährigen Leute entschuldigen, denen es am gesunden Verstand fehlt! Bie sehr muß man die Leute dieses Alters bewundern, welche gute Grundstäte und richtige Ideen besitzen! . . . ."

"In der öffentlichen Erzichung indessen schuf man eine wohlthätige Wandlung. Man wechselte die Lehrer, man gab den Schulen Dirigenten, welche durch ihre Grundsätze und ihre Talente würdig waren sie zu

<sup>\*)</sup> Darunter sind nach bem Gebrauch ber frangösischen Schulsprache bie "Mealien" zu versteben. Die Pfiege bieser Fächer bezeichnet in Frankreich immer bas Auftommen ber freieren Richtung im Unterricht. — Bis zur Zeit bes neum humanismus im vorigen Jahrhundert hießen die sog. Realien auch in Dentschland "Wiffenschaften".

\*\*) D. i. um 1820.

heben; aber die Conscription zerstörte plötzlich so schine Hossen. Das scharfe Schwert der Bellona zerschnitt das auf glückliche Weise wieder geknüpfte Band zwischen Moral und Studien; die Jugend hatte ihren Beruf nicht mehr zu wählen, ihre Neigungen wurden nicht mehr beachtet, ihre Anlagen waren kein Gegenstand der Freude mehr für die Familien: die Mütter seufzten, wenn sie einen Sohn heranwachsen sahen. Die hoffnungsvollste Entwickelung des Geistes eines geliedten Kindes war nur noch ein Rummer für den Vater, welcher traurig sich sagen mußte: Die Talente, die er verspricht, wird er nicht psiegen können! . . . Der Krieg stellte eine fürchterliche Gleichheit unter allen jungen Leuten her; er erstickte die Gabe der Wissenschaft und Kunst oder machte sie nutzlos. In diesen Zeiten versaßte man ein neues Gesetsbuch, in welchem die väterliche Auktorität vergessen wurde."

"Die Erziehung der Mädchen hat ebenfalls eine unübersehbare Reihe von Wandlungen durchgemacht. Lange Zeit dachte man nur baran, ihnen Fertigkeit im Tanz, in Musik und im Malen zu verschaffen, ohne um die Ausbildung ihres Geistes sich die geringste Mühe zu geben. Nachdem man zwölf Jahre dazu gebraucht hatte, sie zu lehren, wie sie mit Geschmack sich puten, mit Anmut tanzen und auf die glanzendste Art musikalische Instrumente spielen konnten, verheiratete man fie, wie der Ehrgeiz oder das bloße Herkommen es verlangten, und schickte fie in die Welt hinaus mit der ernften Mahnung: Gehet hin! seid einfach und anspruchslos; heget nur ernste und vernünftige Neigungen; verführet niemanden, das ware ein Berbrechen, und seid besonders unzugänglich für die Schmeicheleien, welche man euch über eure Erscheinung und eure Talente sagt. Man begreift die Wirkung, welche diese schöne Mahnung haben tann auf ein sechzehnjähriges Mädchen, welches zwischen seine Beschäftigungen hinein an nichts anderes hat benken können, als an das Glud und die Ehre, große Erfolge auf einem Ball oder in einem Konzert zu erringen. Von dieser Art der Erziehung ging man auf ein anderes Extrem über; man wollte eine Reit lang aus den jungen Mädchen nur gute Hausfrauen machen, wie wenn Unwissenheit und Unbildung die Bürgschaft für ein sittsames Leben fein sollten und wie wenn es unmöglich ware, mit geistiger Bilbung einem Hause gut vorzustehen. Man entschied, daß die Frauen weder Iefen, noch schreiben, noch die schönen Rünfte pflegen sollten."

"Möchte man es nicht bebauern, wenn Frau von Grollier und Frau Lebrun und Fräulein Lescot nie gemalt hätten, wenn Frau von Mongeroux nie Alavier gespielt und einige andere nie geschrieben hätten? In der Erziehung vor allem bedarf es keines starren Systems; man muß die von der Natur verliehenen Anlagen unterstüßen und sie nicht zwingen wollen. Die Erziehung giebt nur denjenigen viel, die viel haben von Ansang an; sie bessert dis zu einem gewissen

Punkt, sie leitet, entwickelt, vervollkommnet; niemals aber hat j geschaffen."

"Nachdem man in Frankreich alle die oben berührten gemacht hatte, ergriff die Wissenschaftssucht die Lehrerinnen; die Kielbst wollten ihre Töchter zu Grammatikerinnen machen. Nach Berwirrungen wird am Ende die einzige Neigung, die seit Jahren gleich geblieben ist, nämlich die Neuerungssucht, vielle rechten Weg sinden lassen. Möchte man auf ihm verharren! Erziehung wird immer den mächtigsten Einsluß auf die Sit solglich auf die öffentliche Wohlsahrt ausüben, da sie dazu der Selbstucht, welche jener immer so verhängnisvoll sein w

gegenzuarbeiten."

Die Darstellungen der streitsertigen und gealterten Frau vor bedürsen in dem, was sie über männliche Erziehung gesagt hat dort des Commentars; der Gang, den die weibliche Erziehung ihrer Zeit genommen hat, ist im ganzen richtig gezeichnet, we persönliche Eindildung und das Gefühl eines vereinsamten Ad dem Gemälde sehr bemerkdare Farden mitgegeben haben. Eine der Frau von Genlis war von Frau Campan gebildet; die weiß aber sicher, daß sie selbst für deren Erziehung das Best hat. Während Frau von Genlis über die neueste Entwickelung t lichen Erziehung sich so kühl und herablassend aussprach, ersakte Frauen den Gedanken derselben mit einer Tiese und einem Ein Frau von Genlis' Wesen und Leben sich nie bemerken lass

## Achtes Buch.

Die Pädagogik der Restauration: Frau Guizot, Frau von Rémusat.

## 1. frau Guizot.

- 1. Zwei Eindrücke bestimmten nach dem Sturze des ersten Kaiserreichs die geistige Welt in Frankreich. Die Willfür und Verberbnis der alten königlichen Zeit war für immer beseitigt; aber der gewaltige Rampf um die natürlichen Menschen- und Bürgerrechte hatte am Ende zu maßloser Ausschreitung und neuer Bedrückung geführt. Was hatte das neue Jahrhundert zu erwarten? Die mühsam errungene Freiheit burfte um keinen Preis noch einmal in Frage gestellt werben; aber es war eine bringende Aufgabe, den Schutz derselben nicht mehr den unwürdigen Sänden leidenschaftlicher und selbstfüchtiger Volksmassen oder Barteiungen zu überlaffen. Me Besonnenen und Weiterblickenden sahen die Aufgabe der Zeit in der Sicherung eines gewiffen mittleren Zustandes. in gleichzeitiger Abwehr gegen die von neuem fich regenden Gelüfte monarchischer Unumschränktheit und gegen die leicht wieder in Gärung zu versetzenden Leidenschaften der Menge. Erleichtert wurde diese Aufgabe burch die allgemeine Rüchternheit der Zeit. Handel und Wandel belebten sich im neu gegründeten Frieden; eine neue Generation trat in die vielen Lücken, welche die Revolution und der mächtige Cafar überall zurückgelassen hatten, und regte sich mit rüftiger Kraft. Söhere Beftrebungen fehlten; aber man war thätig, betriebsam und in allem äußerlich ehrbar. Freilich mangelten die großen Geister, deren Führung man im öffentlichen Leben sich mit Vertrauen hatte überlassen können. und das erschwerte wieder den Einsichtigen die Durchführung der erkannten Aufgabe. Es war eine von jenen Zeiten, die man Berioden der Erschöpfung nennt; aber dieses Mal waren die großen Gedanken, welche ein früheres Menschenalter erzeugt hatte, noch triebkräftig geblieben, und wenn die tiefe und langdauernde Bewegung der letzten Jahrzehnte auch viele Menschenkraft verbraucht hatte, so brängten sich jett frische Elemente, die bisher nicht zur Bethätigung hatten gelangen können, mit großer Arbeitsfreude in den Vordergrund.
- 2. Man durfte erwarten, daß die pädagogischen Ansichten dieser Zeit von der allgemeinen Richtung derselben nicht unberührt bleiben würden. Roufseau war der Bädagog der Revolution\*): was er zur

<sup>\*)</sup> Bgl. meine Bemertung ju Rouff. Emil I § 108.

Befreiung von alter Beschränktheit gethan hatte, sollte unverloren bleiben, aber den Übertreibungen und Maßlosigkeiten seines Systems sollte vorgebaut werden. Diesen Standpunkt vertritt das Buch der Frau Guizot, das den Titel führt: "Häusliche Erziehung oder Familiendriese über Erziehung."\*) Es ist 1826 erschienen; es ist aber eigentlich die Ausführung eines Planes, von dem das "Tagebuch einer Frau an ihren Gatten über die Erziehung ihrer beiden Töchter" in den 1811 bis 1813 erschienenen "Jahrbüchern der Erziehung" schon eine Probe gegeben hatte.\*\*) Wir teilen zunächst Einiges über die Lebensschickslale

der geistreichen Verfasserin mit.

3. Elifabeth Charlotte Pauline von Meulan, geboren am 2. November 1773 zu Paris, stammte aus einer angesehenen Kamilie. in deren Schofie fie eine sorafältige Erziehung erhielt, ohne jedoch die hervorragende geistige Begabung zu verraten, von welcher ihre litterarische Thätigkeit späterhin so viele Beweise ablegte. Als sie siebzehn Jahre alt war, ftarb ihr Vater und hinterließ Frau und fünf Kinder in sehr gedrückter Lage. Dies war für Pauline die Veranlassung zum ersten schriftstellerischen Versuche: es waren Romane im damals beliebten englischen Geschmad. Der treffliche Suard, welcher ein Freund ihres Baters gewesen war, beschäftigte sie nun in der Redaktion seines "Publizisten", einer litterarischen Zeitschrift, die in ihrer Gesamthaltung etwa dem entsprach, was wir oben als die Richtung der unabhängigen und besonnenen Männer der nachrevolutionären Zeit bezeichnet haben. im Jahre 1807 angegriffene Gesundheit die fleißige Schriftstellerin zwang, ihre Mitarbeit am Publizisten für einige Zeit einzustellen, kam ihr von einem Ungenannten das Anerbieten zu, für die Dauer ihrer Erkrankung ihre Lücke in der Zeitschrift auszufüllen durch Auffätze, die er sich bemühen wolle, ihrer würdig zu gestalten. Erst nach einiger Beit und auf dringendes Ersuchen nannte sich der willtommene Stellvertreter: es war François Pierre Guizot, der damals, zwanzig Nahre alt, durch Suard in die litterarische Welt eingeführt wurde. Die Berbindung, welche ber Zufall zwischen dem jungen Litteraten und dem fünfzehn Jahre älteren Fräulein von Meulan gestiftet hatte, führte zu

\*) 1826. Education domestique, ou Lettres de famille sur l'éducation. Ouvrage couronné par l'académie française. 2 Bbe. Bir citieren nach ber 1881 erschienenen 6. Ausgabe (Paris, Didier et Cie.).

<sup>\*\*)</sup> Die Annales de l'éducation find von Fr. Guizot gegründet. Guizot sagt im Schlußartikel ber Zeitschrift: "Die Revolution hat anstelle des Gobenbienstes der Borurteile den Fanatismus der Neuerungssucht gesetzt." Es war nun die Aufgabe, das Erworbene in aller Nüchternheit und mit allem Maß auszubilden oder umzugestalten, daß es nicht wieder von den alten Borurteilen überwuchert werden konnte. Frau Guizot teilt ganz und gar die Ansicht ihres Gemahls und führt sie mit voller Originalität durch, glücklicher, als er in seiner politischen Laufbahn zwischen Auktorität und Wilklir sich hindurchzuwinden verstand.

bleibender Vereinigung. Im April 1812 wurde Pauline von Meulan die Gattin Guizot's, welcher im nämlichen Jahre den akademischen Lehr= stuhl für neuere Geschichte bestieg. Reinen geringen Teil des häuslichen Glückes, das diese Verbindung begründet hat, bildete die gemeinsame wissenschaftliche Arbeit der beiden Gatten, die in den oben erwähnten "Jahrbüchern der Erziehung" ihren bedeutendsten Ausdruck gefunden Als Guizot im Jahre 1814 ins politische Leben eintrat, rückte selbstverständlich die litterarische Arbeit in den Hinterarund: aber das Jahr 1820, in der frangösischen Geschichte bezeichnet durch die Ermordung des Herzogs von Berry, brachte Guizot's Entlassung aus dem Staatsdienste und den Wiederbeginn einer außerordentlich fleißigen wissen-Frau Guizot schrieb damals schaftlichen und litterarischen Thätiakeit. einige Kinderbücher mit gefunder padagogischer Tendenz und veröffentlichte 1826 die Familienbriefe über Erziehung, mit denen wir uns hier zu befassen haben. Ein Sahr darauf, am 1. August 1827, wurde sie ihrem Gatten entrissen. Nach ihrem Tode wurden noch einige Werke veröffentlicht, welche ihren Namen tragen. Wir erwähnen davon die 1828 in zwei Bänden erschienenen "Moralischen Rate, ober Auffate über ben Menichen, die Befellichaft, die Litteratur." Ihr einziger, 1815 geborener Sohn, Frangois Jean, starb gehn Jahre nach ihr. \*)

4. Die Veranlaffung, welche die Verfasserin den aus den Jahren 1816 bis 1821, dann aus 1823 und 1825 datierten Familienbriefen giebt, ift folgende. Herr von Attilly hat den Entschluß gefaßt, behufs Regelung seiner Vermögensverhältnisse und Hebung des Familienbesites auf mehrere Jahre fich ins Ausland zu begeben, wo jein Vermögen in industriellen Unternehmungen angelegt ift. Frau von Attilly bleibt mit ihren zwei Töchtern Louise und Sophie, von denen die eine fünf, die andere sieben Jahre alt ist, in Baris zurück und giebt dem abwesenden Bater, der Verabredung gemäß, regelmäßigen Bericht über die Erziehung ber beiben Kinder. Gleiche Interessen beteiligen eine verwandte Familie von Lassay in La Saulage an diesem Briefwechsel. Frau von Lassay ist nicht die klar sehende und sicher handelnde Frau, als welche wir Frau von Attilly kennen lernen; ihr Kind, ein bald brei und ein halbes Jahr alter Sohn Just, setzt burch sein lebhafteres Wesen die Mutter oft in Angst und Verlegenheit. Eine dritte Familie, welche später auch in den Briefwechsel hereingezogen wird, bietet wieder andere erzieherische Aufgaben und Rätfel; es ift die Familie Mallard, beren

<sup>\*)</sup> Frau Reder be Saufsure sagt über Frau Guizot und ihr Werk, bas lettere zeige "im böchken Grabe jenen umfassenben Geist, jenes Talent ber Analyse und jenen eblen Schwung bes sittlichen Gesühls, welche alle Schriften biefer Bersasserien kennzeichnen und ihren frühzeitigen Tod zu einem so beklagenswerten Ereignis machen." Educ. progr. I S. 126 Anm.

Tochter Emmeline infolge der eigentümlichen Erziehung der Mutter und der Richtung des Baters bisher ohne irgendwelche religiöse Erziehung geblieben ift, während religiöse Regungen in dem Kinde selbst fich tundgaben, ohne daß die Eltern Veranlassung dazu gegeben haben. spinnt sich ein vielseitiges erzieherisches Interesse an, das durch das Dazwischentreten der fördernden und manchmal auch hindernden Männer noch gesteigert wird. Herr von Attilly kommt nach fünfjähriger Abwesenheit zurud; etliche spätere Briefe geben uns aber noch Nachricht, wie Rust im Collège sich entwickelt, und wir dürfen eines der beiden Mädchen das entscheidende fünfzehnte Lebensjahr vollenden sehen. ist nicht ganz nur weibliche Erziehung, was diese trefflich, nur manchmal zu weitläufig geschriebenen Briefe behandeln; aber die weibliche Erziehung nimmt doch weitaus den größten Raum in Anspruch, und die Frauen schreiben die meisten Briefe. Abgesehen davon reiht sich das Buch der Frau Guizot unserer Besprechung Rousseau's aufs natürlichste an, und eine Geschichte der weiblichen Erziehung in Frankreich ist zugleich und viel mehr, als das in jedem anderen Lande der Fall wäre, eine Darftellung ber pabagogischen Ibeen ber Zeit überhaupt.

5. Frau Guizot ist mißtrauisch gegen alle auf Prinzipien gegründete Erziehung. Auch Rousseau, bessen Grundsatz sei, sich zu den Rindern herabzulaffen, verfalle boch fortwährend in ben Tehler, bei ihnen eine Folgerichtigkeit der Gedanken anzunehmen, die dem kindlichen Alter widerspreche. Bei ihm freilich sei der Kehler nicht so bedenklich; er empfehle wenigstens die Beobachtung so oft und so eindringlich, daß die Stellen, wo er selbst fie vernachläffige, leicht in die Augen fallen: bei anderen Bädagogen, welche ohne weiteres ihre fertigen Brinzipien in die Padagogik hineintragen, sei die Sache viel schlimmer\*) Man könnte nach dieser Auseinandersetzung gegen Frau Guizot selbst bedentlich werden, wenn nicht die Geschichte der Erziehung jeder bedeutenden pädagogischen Bewegung einen Bericht nachzusenden hätte, der von großem und grundsätlichem Miktrauen gegen jede systematische Erziehungslehre erzählt. Ganz Ahnliches hat sich in Deutschland ereignet bald nach Pestalozzi's Tode, in einer Zeit, welche auf einen ungemein weiten und fruchtbaren Anbau des pädagogischen Gebietes zurückschauen konnte. \*\*) Frau Guizot will selbst eifrig beobachten, was in ihrer ganzen erzieherischen Thätigkeit ihr entgegentritt, und nicht bloß die

\*) I S. 31 (Brief 4).

<sup>\*\*)</sup> In ben "Ibeen zu einer vernünftigen Erziehung" aus bem Jahre 1835 sagt beren Bersaffer (Becher) in § 5: "Die Erziehung, welche ganz strenge nach Grundsätzen bilben und jedes blinde Ungefähr der äußeren Sindrücke entsernen will, besteht nur in der Jee; benn es ist nicht in der Gewalt des Erziehers, alle Umftände zu regeln, herbeizuführen ober zu beseitigen, welche von großem Einsusse sind und werden können".

Kinder will sie ihrer beobachtenden Sorgfalt unterziehen, auch sich selbst will sie studieren und, was sie in ihren erzieherischen Magnahmen beftimmt, genau ergründen; denn man erzieht, wenn man mit Kindern zu thun hat, in jedem Augenblick. Wenn wir nun aber lesen, daß "im ganzen Lebensgange eines Menschen es keine Regung gebe, die nicht auf jene Natur sich bezöge, beren Züge alle schon im Kinde vorgezeichnet sind",\*) und ferner, daß "wir unseren Kindern immer voraus= eilen in unseren Erwägungen über Gang und Fortschritt ihrer Ibeen, während wir mit unserer Erfahrung immer hinter bem zuruckbleiben, was die Praxis der Erziehung verlangt", \*\*) wenn endlich "unsere Aufgabe in der sittlichen Erziehung unserer Kinder darin besteht, daß wir. soviel als möglich, die Eindrücke der äußeren Welt nur berichtigt und gereinigt und, wenn man so sagen darf, mit der ihnen zukommenden sittlichen Wichtigkeit bekleidet an die Kinder herankommen lassen", \*\*\*) sodaß die Erzieher die "Geschäftsträger der Vernunft" find, so muffen wir gestehen, daß es ber wackeren Frau an systematischem Ernst nicht fehlt. Wenn sie Rousseau tadelt, so thut sie es, weil er seinem eigenen Grundsate nicht treu genug geblieben sei.

6. Das ganze erzieherische Verhalten der Mutter in Frau Guizot's Buch ist ohne den Grundgedanken Rousseau's von der Güte der mensch= lichen Natur nicht erklärlich. "Findest Du es nicht seltsam," schreibt sie an den Gatten, †) "daß Jahrhunderte lang die Erziehung sozufagen ein Shitem der Feindseligkeit gegen die menschliche Natur gewesen ift, daß "Bessern" und "Strafen" Synonyme geworden sind und daß man nur von Charafteren gesprochen hat, die man brechen, von einer Natur, die man bandigen mitsse, als hatte es sich darum gehandelt, ben Kindern diesenige zu nehmen, die Gott ihnen erschaffen, um ihnen eine vom Erzieher geformte zu geben . . . Arme Kinder, arme menschliche Vernunft, die sich für befähigt halt, da das Gute zu faen, wo Gott das Übel gefäet hatte, gefund zu machen, was der Schöpfer uns in verberbtem Zustande übergeben hätte." Ja, der Einwurf von ber Erbfünde, den ihr eine frommelnde Freundin macht, schreckt sie nicht: über allem Streit der Meinungen steht doch das Werk Gottes, und ber Erzieher braucht nicht zu wissen, wie es hatte sein sollen, sondern wie es in der That ift. Das Bose ift ja in der Welt, aber nicht als Gefet und Norm wie das Gute, vor dem auch der Achtung empfindet, der ihm nicht nachleben mag. Vom religiösen Standpunkte aus betrachtet ist das Böse ein Mangel oder Verfehlen der uns vorschwebenben Vollkommenheit; natürlich betrachtet entsteht es aus dem Kampfe ber Vernunft mit dem Leib, der die Herrschaft der Vernunft nicht ohne weiteres anerkennen will: "Das Bose ift nur der leere Blat, den

<sup>\*)</sup> I S. 5. — \*\*) I S. 7. — \*\*\*) I S. 20. — †) I S. 95.

das Gute gelassen...\*) Aber der Mensch ist frei und kann sich dem Bösen hingeben. Daß er das Gute wähle, dazu soll ihn die Erziehung geneigt und fähig machen. Roussen würde gewiß gegen diese Aus-

führungen wenig einzuwenden gefunden haben.

7. Scharfer Widerspruch gegen den Verfasser des Emil erhebt fich indeffen sofort, wo es gilt, diese Grundsate in erzieherische Praxis umzusehen. Die Briefschreiberin nennt einmal Rouffeau's Lehre eine Für eine Frau lag gewiß in dem Fluch, den Kousseau einfiedlerifche. ber menschlichen Gesellschaft entgegenschleubert, zuviel des Abstokenden. Seine These, daß alles gut sei, wie Gott ce geschaffen, konnte man annehmen; daß darum alles entarte unter den Banden ber Menschen, erschien als unerträgliche Ausschreitung: die Natur weist jedes Wesen auf sich selbst, aber die Vernunft gesellt sie, schreibt Frau von Attilly. "Der nämliche Sauch belebte uns, ba er uns bilbete, mit ber nämlichen Intelligenz; aber er machte uns zu gesonderten Wesen, jedes für sich in den Areis seines Einzellebens eingeschloffen; doch wir gleichen uns durch die Vernunft und vereinigen uns in unserer Hingabe an ihre Intereffen, die für alle die gleichen find, mahrend wir, als Einzelwefen verschieden von einander, verschiedene oder entgegengesette Interessen gegen einander verfechten. Der intellektuellen Gemeinsamkeit eignen die Gefühle der Zuneigung, die Gefellschaftung: aus der Trennung in Einzelwesen entsteht die Eifersucht, wie die Entzweiung, der Krieg und alle gewaltsamen Leidenschaften. Das tierische Einzelwesen gehört sich felber an in feiner Bollflandigkeit und Selbstgenügsamkeit; bas intelligente Ginzelwesen möchte fich in gleicher Beise angehören; bazu aber muß es vollständig fein, sein ganzes Dafein in fich selbst suchen, und bas kann der Mensch nicht. Als intelligentes Wesen gehört er ber Intelligenz an, und biefer tann er nicht genügen; fie hat ihre eigene Natur und kann fich nicht zu den Schranken der unfrigen bequemen." \*\*) Wenn man in diefer Stelle das Wort Intelligenz mit "Bernunft" vertauscht, so kann man darin die Einwirkung der deutschen Philosophie sehen.\*\*\*) Um gegen Rousseau an diesem Bunkte die Rechte ihres weiblichen Gefühls zu verteidigen, bedurfte indessen Frau Guizot feiner Philosophie.

8. Rousseau's Anschauung verbot jede Einwirkung menschlicher Auktorität; wo der Erzieher sie sich dennnoch beilegte, mußte er seine Berechtigung dazu aus dem Willen der Natur ableiten, welche im gleichen Kalle das Gleiche gewollt oder gethan hätte, wenn die Menschen

<sup>\*)</sup> Diese ganze Auseinandersetzung ift bas Thema bes 12. Briefes.

<sup>\*\*\*)</sup> Man vergleiche in bieser Beziehung § 1 bes & Rapitals aus bem Essai sur l'éduc. ber Frau von Rémusat.

nur nicht ihr Wirken überall burchkreuzt hätten. Von den drei Erziehungsquellen Rousseau's,\*) Natur, Menschen und Dingen, können die beiden letzteren vom Erzieher bis zu gewissem Grade abhängig gemacht werden, nicht aber das erste, die Natur: nach dieser müssen daher die beiden anderen bestimmt werden. Nach dieser einseitigen, beschränkten Aufschlung der Natur, einer aus Rousseau's Zeit wohl begreislichen, mit ihr aber auch dahinfallenden Anschaumg bleibt für die erste Erziehung wenigstens kein anderes Mittel in den Händen des Erziehers als die unausweichliche rohe Gewalt der Natur. Dagegen verwahrt sich nun Frau Guizot mit dem größten Nachdruck;\*\*) möge man übrigens Gewalt, Macht oder Auktorität bei der Erziehung wirken lassen, es geschehe in jedem Fall doch nur zu dem Zwecke oder mit der Berechnung, daß das Kind einsehe, daß es vernünftig sei zu gehorchen.

9. Falsch wäre es nun, diesen Gehorsam dem Vernünftigen gegenüber als etwas Selbstverständliches ohne weiteres zu verlangen. aute Handlung soll den Kindern Luft bereiten, damit die Enthaltung vom Bofen nicht eine Entbehrung für fie fei. Gine nie ruhende Geschäftigkeit regt sich naturgemäß in ben Kindern, sodaß ihr Thun ihrer Einsicht vorauseilt. \*\*\*) Man richte daher die Beschäftigung der Kinder so ein, daß sie ihren eigenen Willen zu thun glauben, während sie in Wirklichkeit nach dem unsern handeln. †) Damit sind wir unvermerkt wieder in Rouffeausche Geleise zurückgekehrt: "Dein Zögling", sagt Emils Erzieher, ++) "halte sich immer für den Herrn, du aber sollst es in der That immer sein. Keine Unterwerfung ist so vollkommen als diejenige, welche den Schein der Freiheit bewahrt; damit lockt man ben Willen selbst in Fesseln." "Den Willen der Kinder auf sie selbst richten", sagt die Erzieherin der Familienbriefe, "ist das allgemeine Ziel der Erziehung; fie wird zu diesem Zwecke durch das Bedürfnis nach Freiheit, der notwendigen Grundlage des Gehorfams, sich unterstützen lassen. Just hat am Ende herausgefunden, daß, um sein eigener Herr zu sein, es besser ist zu wollen wie du, als im Gegensatz zu dir: darin liegt das ganze Geheimnis." Man fühlt leicht die Schwäche dieser Sätze. Man wendet sich gegen die rohe Naturgewalt, welcher Emil sich unterwerfen muß, und lädt dem eigenen Zögling ein noch viel ungerechteres und brückenderes Joch auf; benn in den Augen des Rindes ist der Wille der Eltern, dessen Zweck und Vernünftigkeit sie nicht einsehen follen, boch nur Willfür. Bur Bernünftigkeit jedenfalls kann man fie mit diesem Versteckspiel, welches sehr an Rousseau's

<sup>\*)</sup> Emil 1 § 7 ff.

<sup>\*\*)</sup> I ©. 51.

<sup>\*\*\*)</sup> Das erinnert an Descartes (vgl. oben Einleitung § 6). †) I S. 57, S. 60, S. 130.

tt) Emil II § 164.

arrangierte Erziehungsabenteuer erinnert, nicht führen. Die neuere beutsche Babagogik wurde sagen, daß die Erzieherin nicht zu scheiben wisse zwischen Maßregeln der Regierung und solchen der Aucht: sie wurde ferner finden, daß die Bildung eines fest verflochtenen Gedankentreises, aus welchem der sittliche Entschluß erwachsen musse, vernachlässigt sei, und in der That geschieht für die Bildung der Vorstellungen zur Gesinnung im ganzen Buch sehr wenig, und der Unterricht ist als

Mittel der sittlichen Erziehung gar nicht gewürdigt.

10. Frau Guizot wird uns entgegenhalten, daß wir zu wenig auf die angeborne Sittlichkeit der menschlichen Natur vertrauen. Ihre Erzieherin hat frühzeitig Sorge dafür getragen, daß im Umgange der beiben Mädchen mit einander "die Idee der Aflicht die des Rechts "Es braucht noch Zeit, bis die erstere hinreichend befestigt ist, daß die letztere nicht allzu oft den Platz leer finde und sich sofort an die Stelle setze. Welches aber auch die Kraft dieser letteren sei, die erste stellt sich ohne Mühe sofort ein, sobald man sich auf sie beruft. Ihre Einfachheit macht sie sehr geeignet, über den Geist der Kinder eine starke Herrschaft zu üben. Die Idee des Rechts ift eine zusammengesetzte; fie bildet sich aus der doppelten Stellung der vertragschließenden Barteien. Die Idee der Pflicht ist einfach; ihre Quelle entzieht sich aller Nachforschung, die Außerung berselben aber ist gegen jeden Einwand gesichert." \*) Der Erzieher wird hier eine ganze Reihe von Mittelgliedern zwischen Idee und erzieherischen Mitteln vermiffen: aber der idealistische Zug der Erzieherin, in dem wir wieder die Einwirkung der deutschen Philosophie erkennen dürfen, ist wohlthuend gegenüber Rouffeau's Naturalismus.

11. Den Aufbau der sittlichen Anschauung, der diesem so schwer wird, findet die Erzieherin leicht im Schofe der gesitteten Gesellschaft, zunächst in der Familie und zuerst bei der liebenden Mutter Aber es muß hier baran erinnert werden, daß man in Frankreich gerade durch Rouffeau gelernt hat, in einer rein häuslichen Erziehung und durch die Hingabe der Mutter an die erzieherischen Pflichten jenes allverbreitete Mietlingsspftem in der Erziehung zu beseitigen, welches zu Rousseau's Zeiten noch allgemein war. Frau Guizot bezeugt diesen Wandel selbst. "Dein Dheim", schreibt die Erzieherin an ihren Gatten, \*\*) "ift nicht ber einzige, ber heutzutage alle Kinder verzogen, alle Mütter einfältig und die Väter nahezu ebenso lächerlich findet. Seit mehr als fünfundzwanzig Jahren gewiß höre ich diese nämlichen Alagen von vielen Leuten, die bis zu dem Augenblick, wo fie davon sprechen, nie daran gedacht haben, und doch mache ich nicht

<sup>\*)</sup> II ©. 176 f. \*\*) I ©. 240.

die Wahrnehmung, daß unsere Jugend schlechter wäre als ihre Vorgänger und daß die menschliche Gattung entarte. Sollte es nicht so sein, daß die Kinder nicht schlechter, aber auf andere Art erzogen werden, daß die natürliche Auktorität, ohne ihre Wirkung einzubüßen, ihre Form geändert und daß die Eltern in den neuen Beziehungen. in die sie zu ihren Kindern getreten sind, einen ehemals fast ungekannten Einfluß gefunden haben? Unsere Sitten haben eine gewaltige Wandelung In den meisten wohlhabenden Familien werden die Kinder, welche ehemals fern von den Eltern aufgezogen worden find, jest unter ihren Augen erzogen, und das narürliche Verhältnis zwischen Elternschwäche und kindlicher Unselbständigkeit ift wieder hergestellt." Daß die Elternschwäche nicht außarte, dafür sorgt die harte Welt, die auch den nachsichtiasten Eltern manches Verbot aufnötigt. Wenn aber die Kinder täglich Beweise der aufopfernden Liebe der Eltern erfahren, so erhält Gebot und Verbot der letteren unmittelbares Ansehen bei den ersteren, und selbst das Urteil der Kinder in sittlichen Dingen wird dadurch zu besonnener Übung angeregt. Die Erzieherin stellt sich zur Entscheidung moralischer Fragen an die Spike der aus ihren Kindern bestehenden "Repräsentativverfassung".\*) So schadet auch der Verkehr mit den Dienstboten, vor dem frühere Bädagogen so eindringlich gewarnt haben, nicht. Es ist ganz in der Ordnung, daß die Kinder Härte und Unvernunft der Welt von einer Seite aus erfahren, von ber sie ihnen nicht schädlich sein kann: wenn die Vernunft nur bei den natürlichen Freunden und Beschützern wieder zu Wort kommt. Auch das Schlechte müffen die Kinder sehen und erfahren; Gott will die Menschen durch die Umgebung, in die er sie stellt, erziehen.\*\*) gute Gesinnung, der sittliche Mut muß im Hause den Kindern ins Herz gesenkt werden. "Erheben wir die Seele der Kinder, gewöhnen wir sie, meibenswertere Dinge zu sehen als ben Schmerz und wünschenswertere als das Vergnügen; ein Gefühl der Verachtung foll jene gemeine Alugheit kennzeichnen, welche unsere Sicherheit und Bequemlichkeit unter die ersten Lebensinteressen stellt; edle Regungen sollen das Herz der Kinder erfüllen und beleben, und die Anwandlungen der Schwäche werden sich ihm nicht fühlbar machen. "\*\*\*) Man wird aus allem dem erkennen, daß seit Rouffeau die Menschen, ihre Einrichtungen und ihre Ansichten freier und edler geworden sind; man wird auch mit Freude bereit sein, biesen Geminn ber Erziehung zu banken und weiterhin für unseren Fall der padagogischen Spekulation.

12. Im Kapitel von Strafe und Lohn stellt sich die Erzieherin wieder gegen Rousseau. Besonders ist es dessen Vorschrift, durch die natürlich eintretenden Folgen jeder Handlung das Kind über deren Zweck-

<sup>\*)</sup> I S. 283. — \*\*) II S. 150. — \*\*\*) I S. 328.

mäßigkeit ober Verkehrtheit, Löblichkeit ober Verwerklichkeit an belehren gegen welche sich ihre Einwürfe kehren. In der That aber mäßigt fie nur. was Rouffeau in feiner Art allzu schroff gefordert hat. "Es giebt nur eine Munge, Fehler zu bugen", fagt fie fehr hubich;\*) "bas ift bie Reue." Louise will, weil sie ein neues Rleid hat, teine Schurze darüber anziehen; das Kindsmädchen bindet ihr doch eine folche um: nun zieht fie so ungebärdig an berfelben, daß fie zerreißt. Die Mutter sieht mit größter Gelassenheit zu; das Kind wendet die Augen angstvoll und hilfesuchend bald auf die Mutter, bald auf das zerriffene Rleibungsftud. Dieses wird schnell wieder geflicht, mahrend die Mutter nach ihrer Art über die unüberlegte und leidenschaftliche Sandlung, welche das Unglich herbeigeführt hat, dem Kinde Vorhalt macht: "denn man mukte ber hüten, daß Louise die Idee des Vergehens mit der zerriffenen Schurze in Berbindung brachte und nicht vielmehr mit dem Ausbruch bes Romes und bes Ungehorsams, was nach Rousseau's System sicher eintreten und aus der Strafe eine Vorkehr perfönlicher Klugheit machen wirde anstatt eines Attes interesseloser Gerechtigkeit." Im Grunde handelt bie Mutter nach dem nämlichen Grundsatz wie ber Erzieher Emils; mm würde letterer seine Worte bei ber Sache gespart haebn. In Abrigen vergißt die erstere, daß die sittliche Reue, wenn sie nicht auch ein Alt "perfönlicher Klugheit" sein soll, das Ergebnis sittlicher Erziehum ift und nicht von Anfang an mit der Sicherheit vorausgesetzt merben fam. mit welcher die Erzieherin sie erwartet. Gegründeter ist ein allgemeinerer Einwurf, daß Rouffeau Gehorsam gegen den Naturzwang verlange und doch den Mut der Tugend fordere, während Frau Guizot sich zum Grundsatz macht, "ber physischen Notwendiakeit die Stirn zu bieten der sittlichen Notwendigkeit aber sich zu unterwerfen. " \*\*) fich der durchgreifende Zwiespalt zwischen Rousseau und der ganzen nach rousseauischen Babagogit: Rousseau fangt mit seinem Emil die Geschicht und Entwickelung bes Menschengeschlechtes von neuem an; bie späten Bäbagogik rechnet mit der bereits vorliegenden Entwickelung, in die jeder neue Mensch mit seiner Geburt schon eintritt.

13. Frau Guizot stüßt in allem sich auf das in uns lebende Sittergeset, das in der väterlichen Auktorität vertreten ist. Leben und Arbeit sühren wohl zu einzelnen sittlichen Handlungen; aber es sehlt ihnen die Einheit, welche erst das Gesetz begründet. Wan sorge nun dafür, das jede rechte Handlung mit dem Eindruck der Befriedigung beim Kind verbinde: "Wenn die Idee des Glücks sich nie trennt von der de Pflicht, dann geht die der Pflicht immer voran, und beide besessige sich gegenseitig. "\*\*\*) So brauche die Belohnung nicht der Anreiz zu Sittlichkeit zu werden, wenn auch die Entziehung derselben Strafe de

<sup>\*)</sup> I @, 147. — \*\*) I @, 153. — \*\*\*) I @, 202.

Bergehens sei. Das Alles giebt dem weiblichen Gefühl der Erzieherin das beste Zeugnis; vor strenger Pädagogik kann es nicht bestehen. Für den ersten Schritt, den die Erziehung zu thun hat, muß freilich die väterliche Auktorität alles rechtfertigen; bald aber kommt die Aufgabe heran, das sittliche Geseh nicht etwa einsach anzurusen oder unter irgendwelcher freundlichen Verkleibung dem Kinde vorzustellen, sondern es aufzubauen und sestzugründen in der Vorstellungswelt des Kindes.

14. Es ist ein großer Fortschritt der Bädagogik, daß sie ihr einziges Biel in der Bildung zur Sittlichkeit gefunden hat; für die Erziehung in Frankreich war es ein bedeutender Fortschritt, daß die natürlichen Erzieher, Eltern und Familie, in ihre Rechte und Pflichten wieder eingesett worden sind. Darunter hat aber für den Anfang die intellektuelle Bildung so gelitten, daß sie sogar von der sittlichen ganz abgetrennt und nur auf praktische Zwecke gerichtet wurde. Was Frau Guizot über diese Dinge lehrt, ist ziemlich unbedeutend. Sie will, daß die Mädchen etwas Geschichte und Geographie und eine fremde Sprache erlernen, um die eigene besser zu verstehen. Dazu komme Kenntnis der nationalen Litteratur und Übung in reinem Stil. Berse, Musik, Zeichnen möge ben Fähigkeiten entsprechend getrieben werden; Tanz und Nadelarbeit dienen nur zur Erholung. Befriedigung des natürlichen Thätigkeitstriebes und "ein Interesse, das sie befähigt, die Leere auszufüllen, welche ihre Stellung im Leben ihnen lassen könnte, das, wenn immer möglich, nur den natürlichen Pflichten und den berechtigten Interessen weicht und ihnen nie sich widersett"\*), — das ist der Zweck, um bessen willen die Mädchen unterrichtet werden sollen. Allerdings weiß die Erzieherin diesen Zwecken sittlichen Wert beizulegen. Eine so ge= bildete Frau wird in den Nichtigkeiten des täglichen gesellschaftlichen Lebens nicht untergehen, aber auch nicht mit vornehmer Ziererei sich dem entziehen, was die Gesellschaft von ihr verlangt. Übrigens ist das wahre Kennzeichen einer gemeinen Erziehung "jene seichte Verachtung, mit der ein gewisser Grad von Unwissenheit alles behandelt, was über ihr ift, und die vollendete Gleichgültigkeit derjenigen, welche nichts wiffen und nichts gedacht haben, gegen alles, was der Mühe des Lernens und Denkens wert ift. " \*\*)

15. Die religiöse Unterweisung wird in den Familienbriefen sehr spät behandelt; man erinnert sich an die Stellung, welche ihr Rousseau giebt; was Frau Guizot über den Gegenstand sagt, ist nicht frei von Anklängen an den Verfasser des Emil. "Die Gottesidee", sagt sie\*\*\*), "ist in uns das unmittelbare Werk Gottes, der auf jeden von uns ohne Vermittler wirkt, während er die religiöse Unterweisung Menschen überslassen, die beauftragt sind, in seinem Namen zu reden." So wird eine

<sup>\*)</sup> II S. 35. — \*\*) II S. 12. — \*\*\*) II S. 251.

natürliche erfte Offenbarung und eine zweite bogmatische unterschieden. Dieser Ordnung soll die Erziehung folgen. Wer die religiöse Erziehung mit dem konfessionellen Bekenntnis beginnt, führt unvermeiblich zur Undulbsamkeit, weil dann die allen angeborene Gottesidee nicht zu ihrem Rechte kommt und die auf einem anderen Bekenntnis stehenden gar nicht mehr als Verehrer besselben Gottes angesehen werden. bächte babei nicht an die natürliche Religion des savoyischen Vikars, neben ober vielmehr nach welcher ein konfessionelles Bekenntnis ohne Beeinträchtigung bestehen tann? Gine Stelle, welche in ihrer Barme an Rouffeau erinnert, möge ben Schluß unseres Berichts aus den Familienbriefen bilden.\*) "Eine ernste Sorge muß maßgebend sein bei der religiösen Unterweisung, die nämlich, zu verhindern, daß die Religion fich an die Stelle Gottes setze, daß der Geist unter dem Joch gewiffer Formen das Vermögen verliere, zu dem fich zu erheben, der fie alle beherrscht, der über ihnen allen ein Gebiet ausgebreitet hat, zu bem das Gebet hinaufsteigen kann, und durch die Arrtumer des Geistes hindurch mit dem aufrichtigen Herzen verkehrt, welches in der Glut seiner Liebe sich ihm ergießt. Willst du dem Menschen, selbst dem im Arrtum befangenen, die ewige Wahrheit rauben, welche Gott in ihn gelegt hat, bevor er ihn zum Christen ober zum Ungläubigen ge macht hat? Willst du verhindern, daß er sich an diesen Gott wende, bessen Stimme er boch muß gehört haben, da er mit ihm spricht, dem er täglich seine Wünsche barbringt, der Erhörung gewiß, weil er mehr als einmal Antwort erhalten hat? D der ungeheuerlichen Gottlosigkeit religiöser Abneigung! Man wendet sich mit Schaubern ab vom Gebete, wenn der Betende einer andern Gemeinschaft angehört: indessen betet er und die Wonne des Gebetes bringt in sein Berg; ein Friede, ben Gott allein geben kann, beschwichtigt seine Herzensnot; eine Kraft, von ber ber Mensch fühlt, daß sie nicht aus ihm kommt, hat das Gewicht ber Sorgen weggenommen, das ihn unter dem Drucke irdischen Jammers hielt: seine Begierden sind gereinigt, seine Leidenschaften sind beschwichtiat: ein strahlendes Licht hat sich aufgethan in dieser von Traurigkeit verbüfterten Seele, und selbst die leibliche Bruft atmet eine freiere und leichtere Luft. Welcher Einfluß ist denn also über ihn herabgekommen? Ihr, die ihr es noch waget zu fluchen, wem schreibt ihr solche Wohlthaten zu? "Der Herr ist dagewesen, und ihr habt ihn nicht erkannt.""

16. Man giebt sich ben Mitteilungen und Käten ber trefslichen Briefschreiberin mit größter Befriedigung hin, wenn man vorher in den Zaubertreisen des pädagogischen Einsiedlers geweilt hat. Wenn der empfindsame Versasser des Emil die Naturrechte des Kindes wiederhergestellt hat, so hat die kluge und ernste Erzieherin in den Familien-

<sup>\*)</sup> II S. 260.

briefen den Fluch, den jener auf die Gesellschaft geworfen, durch die Weihe und Würde des häuslichen Herdes wieder aufgehoden. Ein halts bares Gebäude ist ihr Erziehungsspstem nicht geworden, aber ein nicht unwichtiges Glied in der Entwickelung der neueren Pädagogik. Bleibensden Wert hat alles das, was sie aus dem Schaße ihrer Erfahrung und Beodachtung mitgeteilt hat. In dieser Beziehung sei noch hingewiesen auf den 47. Brief über die Behandlung des Eigensinnes und der Rechtshaberei bei den Kindern, wobei die Maxime, die Regel der Vernunft sich immer gegenwärtig zu halten, um von Anwandlungen der Laune sich nicht überraschen zu lassen, sehr hübsch ausgeführt wird.

#### 2. Die Gräfin von Remusat. Ihre Stellung zur Erziehungsfrage.

1. Frau Guizot hat es versucht, für die neuen Verhältnisse die Fragen der Erziehung einer neuen Krüfung zu unterwerfen. Daß sie das mit besonderer Bezugnahme auf weibliche Erziehung gethan hat. war ihrem Unternehmen deshalb günstig, weil die Forderung der Vorbereitung für einen bestimmten Beruf, welche die Erziehung des männlichen Geschlechts oft von vornhinein in falsche Bahnen lenkt, ihr babei weniger im Wege ftand. Die Gräfin von Remusat dagegen spricht nur von der Erziehung der Frau und zwar von der Erziehung zu ihrem besonderem Beruf, an den die Stürme der Reit sie mit unerbittlicher Strenge wieder erinnert haben. Frau Guizot kritisiert Rousseau gern: er ift ihr Vorgänger gewesen, und fie muß sich mit ihm ausein= anderseten, weil sie seinen Spuren nicht überall folgen tann. Gräfin von Remusat schätt Rousseau vielleicht noch höher, als es ihre Beitgenoffin thut: in einer Zeit, wo ber Unglaube von ben größten Geistern der Nation gepredigt wurde, "hielt nur Rousseau" — so sagt Frau von Remusat\*) — "sich fern und wahrte sich das Recht zu wählen, ohne alles zu verwerfen oder alles zu verteidigen. Da er unbeeinflußter und aufrichtiger war, hatte er das Glück und die Ehre, die philanthropischen Ideen, welche damals die Geister beschäftigten, zur Anwendung einer natürlicheren und gefühlvolleren Erziehung zu bestimmen; er legte das Kind wieder in die Arme seiner Mutter, er machte der Gesellschaft den gerechten Vorwurf der Gleichgültigkeit gegen die Interessen der Erziehung, er schmeichelte weber ben Großen noch den Philosophen, er rief die Philosophie zum Glauben, die Frömmigkeit zur Toleranz, die Litteratur zur Moral und die Gesellschaft zu ihren Rechten zurud. Wenn er sich oft täuschte, so waren es Irrtumer, die er mit niemanden gemein hatte, und kaum findet sich unter diesen einer, der nicht ein Fortschritt für den menschlichen Geift gewesen wäre." Raum ist Rousseau

<sup>\*)</sup> Essai sur l'éducation des femmes, S. 72 f.

von einem Kritiker je so hoch gestellt worden. Aber Frau von Remusat ist dem raschen Schritt der Zeit, welche sie von Rousseau trennt, mit dem reichen Geist und dem tiefen Gefühl, die sie auszeichnen, gefolgt, und ber Standpunkt, auf bem fie am Ende angekommen ift, zeigt einen vollständigen Gegensatz zu dem Naturevangelium des Emil. und Bestimmung der Frau werden in der Regel nur in und an ihren Beziehungen zum Manne gemessen. Es läßt sich leicht begreifen, daß bas "Weib der Natur" ein nach allen Seiten, selbst nach der Seite der Natur hin beschränktes, mit keinerlei bleibendem, fest umgrenztem Charakter ausgestattetes Wesen werden mußte. Seitdem aber hatte bie Geschichte die Frauen auf große eigene Aufgaben hingewiesen, und fie hatten sich benselben meist gewachsen gezeigt. Wie viele Frauen hat der große Sturm der neunziger Jahre aus dem Schofe des Wohlstandes und der Üppigkeit herausgeschleudert, die nachher aus eigener Kraft, ohne Klage und unwürdige Schwäche in den bescheibensten bürgerlichen Verhältnissen nicht blok leiblichen Schut, sondern innere Befriedigung fanden! Wie viele Frauen haben, rascher und entschlossener als die Männer, die reizende Tändelei der früheren Zeit weggeworfen und find die Beraterinnen und die Stützen ihrer Männer geworden und haben eine erschütterte Familie für ernstere und bessere Zeiten hinübergerettet! Frau von Remusat hat diesen jähen Wandel mit erlebt, und sie hat gesehen, daß es für die Frauen einen ihrer Natur gemäßen Beruf giebt, ben nicht die Natur, sondern die Gesellschaft ihnen zugewiesen hat: dem "Weib der Natur" Rousseau's stellt sie das Weib der Pflicht entgegen.

2. Claire=Elisabeth=Jeanne Gravier bes Bergennes mar 1780 in Paris geboren. Ihr Vater war Verwaltungsbeamter und endete, als die Tochter vierzehn Jahre alt war, auf dem Schaffott. Die Mutter lebte in großer Zuruckgezogenheit; aber die gewählte Gefellschaft, welche früher in ihrem Hause aus- und eingegangen war, blieb bemselben auch jetzt treu, und so empfing die Tochter bei strenger und liebevoller häuslicher Erziehung doch auch frühzeitige wissenschaftliche und litterarische Anregung. Mit sechzehn Jahren heiratete sie den Grafen von Remusat. Die Einfachheit ihres Lebens wurde dadurch nicht gestört. Als aber ber erste Konsul sich einen Hofstaat schuf. zog er sie und ihren Gatten in seine Nähe. Frau von Kemusat wurde 1802 Palastdame bei Rosephine. Was sie in dieser Stellung erfuhr, hat sie in ihren Memoiren niedergelegt; für manche Stellen ihres "Berfuchs über die Erziehung der Frauen" ist es von Interesse, zu erfahren, daß sie bald alle sittliche Achtung vor den Großen, in deren Schatten ihr Schickal fie geftellt, verlor. In dieser Zeit und später wußte fie es möglich zu machen, daß ihr für litterarische Beschäftigung noch einige Muße blieb. Sie schrieb Novellen und Ubersetzungen klassischer Schriftwerke, die sie nur dem engeren Bekanntenkreise zugänglich machte. Dabei nahm sie

die Erziehung ihres 1797 geborenen Sohnes Charles in Anspruch, der in der Borrede zu dem Erziehungsbuche seiner Mutter mit grenzenloser Berehrung von ihr spricht. Nach dem Sturze Napoleon's war der Graf Remusat eine Zeitlang Beamter bes wiederhergestellten Königreichs. Seine Gattin suchte die noch nicht gang wieder zur Rube gekommenen Beifter ihrer Zeit mit ben neuen Buftanben auszuföhnen. Ihr stand es fest, daß die Revolution unsäglich viel Verdorbenheit und Leichtfinn mit eiserner Sand aus der Welt geschafft hatte; aber die Ereignisse folgten sich zu rasch, und der Glanz des Kaiserreiches blendete bald die Augen der verwirrten Gesellschaft, bevor sie recht erkannt, wohin das Schickfal sie geführt hatte. Als auch das Kaiserreich in Trümmer gefallen war, wußten vorzüglich die Frauen in die neue Lage fich nicht zu finden: "Der Buftand der Gesellschaft, wie Ideen, Ereignisse und Einrichtungen ihn nach und nach gestaltet haben, verwirrt und beunruhigt fie, und doch ist dieser Zustand ihnen keineswegs feindlich. Seine wesentlichften Ruge find Milbe und Gleichheit; follte das schwächere Geschlecht fich barüber beklagen?"\*) Es galt, bem weiblichen Geschlechte, bas in turzer Zeit durch die Wandlung der politischen Zustände in allen Lebensanschauungen und Lebensformen auf das gewaltsamste gestört worden war, bor die Augen zu stellen, daß die neue Zeit neue und große Pflichten von ihm fordere, deren Erfüllung seiner Natur die glücklichste Entfaltung sichern werde. Dieses Bestreben führte die geistreiche und warmfühlende Frau zu ihrem "Bersuch über die Erziehung der Frauen." \*\*) Das Buch ist um 1820 entstanden, aber leider nicht vollendet worden. Charles Romusat hat es im Jahre 1824 an die Offentlichkeit gegeben; 1825 erschien schon eine britte Ausgabe.

3. "Die Frau ift auf Erden die Gefährtin des Mannes, doch führt sie dabei auch ihr eigenes Dasein; sie steht niedriger als der Mann, ist ihm aber nicht untergeben. Der göttliche Atem, der sie belebt und der sie, seinem himmlischen Ursprunge entsprechend, zum Fortschritt bestimmt, die Erkenntnis des Bösen, das Bewußtsein der Pflicht und das Bedürfnis einer Zukunft, alle diese den Frauen ebenso gut wie den Männern verliehenen Gaben erlauben ihnen, eine gewisse Gleichberechtigung zu beanspruchen und können zum Teil zene Art relativer Überlegenheit erklären, von der gewisse Deklamatoren schwärmen."\*\*\*) Wit diesen ebenso besonnenen als selbstbewußten Worten bezeichnet die Versassen des "Versuches über die Erziehung der Frauen" ihr ganzes Vroaramm und den aroßen Fortschritt, der sie von Rousseau trennt.

<sup>\*)</sup> Borrebe jum Essai sur l'éduc. S. 3 f.

<sup>\*\*) 1824.</sup> Essai sur l'éducation des semmes. Wir folgen in unseren Citaten ber britten Auslage (Paris, Labvocat, 1825).

\*\*\*) A. ang. O. S. 23 f.

Die Ereignisse hatten ber Welt gelehrt, daß es mit der sittlichen Natur bes Menschen nicht vereinbar ift, alles geschichtlich Gewordene aus bem Leben der Menschheit zu tilgen, wie jener gewollt hatte, als er den Menschen zur Natur zurückführen wollte. In bieser Stellung ber Frau ist es begründet, daß man ihre Ausbildung nicht weniger ernst nehme als die der Männer; ohne Aweifel war es für Frau von Remusat ein Mangel an ernster Auffassung einer strengen Bflicht, wenn man bie Frau nur als ein Spielzeug bes Mannes ansah, wie es bas achtzehnte Sahrhundert gethan hat, oder wenn man ihre Beziehungen zum Mann nur auf bem "natürlichen" Gebiete suchte, wie es Rouffeau Aber als schwächeres Wesen ist die Frau dazu bestimmt, dem ftarteren Wesen, bem sie eine Gefährtin sein soll, auch im Sittlichen sich anzupassen. "So ist das Schickfal und die Tugend der Frau nicht unabhängig von dem politischen Zustand ihres Landes. Die Sitten werden von den Gesetzen beeinflußt, die Sitten der Einzelnen von den öffentlichen, und so ist die Art, wie ein Land regiert wird, nicht ohne einigen Einfluß auf das Leben in der Familie." \*) Indessen ift die Frau nicht nur der bestimmbare Teil in der ehelichen Gemeinschaft. Ihre Bestimmung, für einen anderen zu leben, bringt auch die Borzüge ihrer Natur zum richtigen Einfluß; nur muß man eben diese Borzüge sich entwickeln laffen. Die Verfasserin will ein für alle Male mit bem Beispiel bes verflossenen Jahrhunderts brechen, das der Frau eine ungeheuere Macht eingeräumt und doch sie innerlich verachtet, ihr Wesen nicht zu seiner natürlichen Bestimmung fich bat entwickeln laffen. Sett ift eine neue Zeit herangekommen. Frankreich sucht neue Lebensformen auf dem Grund einer gerechten Schatzung, einer nüchternen Wurdigung aller lebendigen Kräfte, die es besitzt, und die Zeit der politischen Reform ist auch die der padagogischen Projekte. "Die Erfahrungen der vergangenen Zeit haben, so zu sagen, ber neuen Gesellschaft ihre Form vorgezeichnet; eine neue Generation, die den Schmerz und den Haß überwunden, will sie ausfüllen." \*\*) Was verlangt die Gegenwart bei diesem Unternehmen von der Frau? Diese Frage wird beantwortet nach einem geistreichen Rückblick auf die vergangenen Jahrhunderte, der bie Kapitel 3-5 des Buches füllt. Eine glänzende und der weiblichen Bestimmung scheinbar angemessene Stellung hatte die alte Monarchie den Frauen gegeben mit der Ausbildung festester conventioneller Formen für alles äußere Leben. Daß diefe Formen die Ausbildung mahren und ungeheuchelten Gefühls wirklich in vielen Fällen unmöglich gemacht haben, wurde nicht recht gefühlt. Wären diese Formen nur von ewiger Dauer gewesen! Was blieb aber an innerem Wert der Frau zurück,

<sup>\*)</sup> S. 35. \*\*) S. 36.

wenn sie zerfielen? Überdies war diese festbestimmte Form des äußeren Anstandes keinerlei Gewähr für gleiche Sicherheit innerer Tugend, und was bei dieser Außerlichkeit des Lebens am glanzenden Hofe Ludwigs XIV. noch unter der Decke spielte, wagte sich im nächsten Sahrhundert auch ans Licht, da es mit dem Namen der Philosophie sich iett Berechtigung erschleichen konnte. Selbst Rouffeau, welcher ber all gemeinen Lockerung der Sitte die Mahnung an die Pflichten der Natur entgegenstellte, hat der Frau die beste Stütze entzogen, als er eine Religion ohne ben festen Grund eines gesicherten Rultus empfahl, und es besteht wirklich, wie ein geistreicher Schriftsteller\*) sagt, eine gewisse Anglogie zwischen einer Religion ohne Kult und einer Tugend, die man nicht ausübt. So war diese ganze Zeit, in welcher die Frauen überall den Ton angaben, doch nur eine Vergewaltigung ihrer zarteren Natur, die ihr Ebelstes aufopfert, wenn sie zu einer solchen Rolle sich bereit finden läßt. Nun brach der gewaltige Sturm der Revolution über all bem Leichtfinn und der oberflächlichsten Gedankenlosigkeit aus. Wie viele glaubten damals, die ganze Verwirrung, von der man überrascht worden war, werbe fich in mehr ober weniger friedlichem Meinungsaustausch auflösen.\*\*) Biele Frauen fanden jett in Not und Elend ihre bessere Natur wieber; andere suchten Halt und Schutz in ber Religion; andere betäubten sich in Luftbarkeiten; andere begrüßten im Glanze der kaiferlichen Herrschaft die Wiederkehr schmerzlich bedauerter früherer Zeiten. Rlare Ansichten über den weiblichen Beruf, eine Anpassung des weiblichen Lebens an diese so rasch und gewaltsam sich ändernden Formen des öffentlichen Lebens war unmöglich. Aber endlich trat Ruhe und Friede ein, eine Wiederbefinnung nach langer, ermüdender Aufregung, und wenn viele Frauen sich noch schmerzlichen und aufreibenden Nachgedanken hingaben und nichts hoffen wollten, weil sie so viel verloren hatten, soll es ihnen eben jett deutlich und mit aller Überzeugung gesagt werden, daß ihnen nunmehr ein "gerader friedlicher Bfad" \*\*\*) eröffnet worden ist, auf dem sie ihre wahre Bestimmung wiederfinden können.

### 3. Die Grundlagen des Erziehungsplanes der frau von Rémusat.

Nach diesem geschichtlichen Rücklick beginnt die geistwolle Frau eine Erörterung der Grundlagen, auf welchen die Erziehung des weidslichen Geschlechtes für ihre Zeit aufgebaut werden müsse. Wir geben die Abschnitte ihres Buches, welche diesen Darlegungen gewidmet sind, in der Übersehung des Originals.

<sup>\*)</sup> Barante.

<sup>\*\*)</sup> S. 88: que tout allait se passer en conversation. Bgl. oben in ber Lebensgeschichte ber Frau von Genlis § 7.

\*\*\*) S. 100.

# Bon ber künfligen Bestimmung ber Frauen. (6. Kapitel.)

1. Wir sind zu ber Zeit gelangt, da jeder Franzose Vürge sa. d. i. sast allen wichtigen Akten seines Lebens den Gedanken an sien Verpssichtungen gegen das Vaterland gesellen wird. Ehemals sekt sich dies Vaterland unter der Person des Königs dar; ihm gehande und gesallen war die erste und sast die einzige Pflicht der bevorzeit ten Klasse, welche die Shre genoß, ihm nahezutreten; für ihn zu sein, wenn es sein mußte, war die Pflicht aller. Aber diese zum vorden den Unterthanen auserlegten Verpslichtungen mußten die meisten den Unterthanen auserlegten Verpslichtungen mußten die meisten der ständen, und schon aus dem Grunde, weil seit einer Reiße von Ihm die Könige ihre Gewalt mit Milbe aussibten, machte sich ihr Sust ließ den Teil des Geistes unthätig, welcher wenigstens mit dem Gedanken an der Thätigkeit der Regierung teilnehmen möchte.

2. Nach und nach ließen neue Bedürfnisse eine lebhasten wegierde entstehen; man wollte alles kennen lernen und nachter malles urteilen. Zuerst erbat, dann forderte man Aufklärungen, won dieser Zeit an siel jedes Geseh, selbst jede Gewohnheit, wit kein Recht zu bestehen nachweisen konnte, in Verruf und wurde is

dazu bestimmt, unwiderruflich zu verschwinden.

3. Diese Frage nach bem Warum ber Dinge ift ohne Bod bis ins Magloje getrieben worden; selbst an Gott wagte sie sich fo ber damit antwortete, daß er alles mit Verwirrung schlug, wo Ihm allein ift es gegen Unglaube sich ein Recht anmaßen wollte. unwandelbar festzustehen, und so wurde das Königtum einen August umgestürzt; aber es erhob sich wieder mit Macht aus den Brüsw benen es unterworfen gewesen war. Die Gefinnung, welche fünftighin gegen ben König begen wird, wird zwar ganz anderer aber nicht minder ergeben und ehrenvoll sein. Man hat gelernt, als den Schlufiftein des wieder hergestellten Gebäudes zu betrach die Macht des gemeinsamen Interesses, das allen einleuchtet, wird ber Zeit die für die Befestigung des Thrones notwendige Achtung Dankbarkeit einflößen, und bald wird jeder Bürger in ruhiger Th keit immer neue Gelegenheiten, zum Leben bes Baterlandes beizutto in der Übung seiner Rechte und in seiner Anhänglichkeit an Monarchen finden.

4. Man muß also die Eigenschaft des Bürgers als den wol Grund der gesellschaftlichen Existenz des Menschen betrachten. Bestimmung einer Frau ist ührerseits bezeichnet durch die zwei weniger edeln Namen: Gattin und Mutter eines Bürgers. Be ihr in bieser Eigenschaft die öffentliche Meinung alle Hochachtung zusgesteht, welche sie mit Recht einslößen kann, wenn ihre Erziehung ihr die Mittel sichern will, diese zu erringen, dann wird sie sich über ihr

Los auf Erben nicht mehr zu beklagen haben.

- 5. Sobald die Frauen Interesse erwecken, finden all ihre Vorzüge Wertschätzung; da ihnen im allgemeinen die Kraft abgeht, die für ein entferntes Ziel ober einen zweifelhaften Erfolg sich in Bewegung fest, muß ein vorwaltendes Gefühl, welches fie leicht felbst bis zur Begeisterung steigern, ihnen zum voraus den Preis sichern, dessen sie bebürfen, um nicht mutlos zu werben. Diese Anlage ihrer Natur zeigt, wie febr fie für das innere Leben gemacht find, das ihnen leichte Gelegenheiten und balbigen Lohn bietet. Bei ihrer schwachen und immer ein wenig aufgeregten Natur erschreckt fie alles, was von einer fernen Rufunft abhängt und nur in weiten Abständen sich verwirklichen läßt, und brudt ihre brangende Ginbilbungsfraft nieder. Aber man ftelle fie bahin, wo fie ber unterwürfige Berater bes Sandelnden werben muffen, und man wird sehen, welcher Entwickelung und welcher Weisheit ihr Geift fähig ift. Mit einem Worte, damit die Frauen ber Gesellschaft von moralischem Nuten seien, muffen fie in derfelben eine Stellung, finden, in welcher ihre Bewegungen ihren Kräften angemeffen bleiben.
- 6. Aus dieser Lage der Dinge würde noch ein anderer Vorteil erwachsen, der nämlich, daß der Frau jedes versönliche Hervortreten untersagt mare. Es murde ihr nur der natürliche und wohl oft nutliche Einfluß des Rates bleiben. Aber der Kreis, in welchem fie leben und sich bewegen mußte, ware ein für alle Male gezogen, und wer es versuchte, aus ihm herauszutreten, wäre der unentrinnbaren Lächerlichkeit verfallen. In frei regierten Ländern werden die Männer zu einer großen Anzahl von Vereinigungen berufen. Wie bedeutsam wurden bie Entschließungen berselben bleiben, wenn barin ber Einfluß einer Frau sich bemerklich machte? Unsere gesellschaftliche Bestimmung weist uns den Rang von Zuschauerinnen an, welche mit aufmerksamem Intereffe den Ereignissen folgen, an welchen im nächsten Augenblick ein Gatte ober ein Sohn teilnehmen können. Stellen wir uns das politische Leben vor als ein großes Spiel mit vorausbestimmten Regeln, dessen Gewinn zum Nuten der Mehrheit der Spieler verwendet murde: die Frau wurde da nie die Rarten halten durfen; fie hatte ihren Blat neben dem Spieler, um ihn aufmerksam zu machen, ihm eine nicht bemerkte Möglichkeit zu weisen, seinen Erfolg mit ihm zu teilen und vor allem ihn zu tröften, wenn das Gluck ihn im Stiche ließe. So wurde alles, was fie Gutes bazu thun kann, in Thätigkeit gesetzt, und was schwach an ihr ift, wurde nicht ins Spiel kommen.
- 7. Man schließe daraus nicht, daß ich die Frauen auf einen erniedrigenden Müssiggang verweise. Sie würden im Gegenteil in der

Lage, in der ich sie mir denke, mit mehr Interesse und größerer Lebhaftigkeit fühlen, denken und handeln können als in jeder anderen. Es ist zu wünschen, daß jede Gelegenheit zu Schlichen und Känken ihnen entzogen werde; aber aus dem Innern des Hauses heraus werden sie auf alle wichtigen Angelegenheiten merken, die sich draußen vollziehen; sie werden ihnen all ihren Verstand und alle ihre Sorge zuwenden, um jederzeit den Gefährten ihres Lebens zu begleiten und zu unterstüßen. "Selbst die Männer, welche im öffentlichen Leben alles Ansehen genießen", sagt Fenelon\*), "können durch ihre Veratungen nichts wirklich Gutes stiften, wenn die Frauen ihnen bei der Ausführung nicht

bebilflich find." 8. Ich berufe mich auf das Gewissen der Frauen: ist es nicht hundertmal ehrenvoller, anerkannte, aber weise beschränkte Rechte, um mich so auszubrücken, in gesetzlicher Art auszuüben, als ein doch immer strittiges, angemaßtes Recht mit dem auten Namen und oft mit der Tugend zu erkaufen? Gestehen wir es ohne Umschweife — seit lange vermochten die Frauen ihre Herrschaft kaum auf etwas anderes zu gründen als auf die Herrschaft der Liebe, und welcher Liebe! Die unabhängiafte aller Leidenschaften hatte sich der Tyrannei der Gewohnheit, der Laune der Mode unterworfen. Möchte man sie indessen auch all dieser erniedrigenden Fesseln entledigt und ganz nur sich selbst anbeimgegeben benten, man mußte bennoch gestehen, daß sie nur einen recht kurzen Teil unseres Lebens einnehmen kann, daß tausend Enttäuschungen in ihrem Gefolge sind und daß fie in uns unter dem Schein der Hingabe an einen einzigen Gegenstand eine Art von verkleibetem Caoismus nährt. Wäre also ein Erziehungsplan, welcher, ohne der Liebe uns verluftig zu machen, uns die Mittel sicherte, ein weniger stürmisches, allen Lebensaltern natürliches und, da es sich auf einen sittlichen Grund, auf eine von der Tugend nicht mißbilliate Hingabe ftütte, in allen Lebenslagen ehrenvolles Gefühl kennen zu lernen und einzuflößen, ware ein solcher Plan so verfehlt? Dieses Gefühl erlaubt, ja es fordert, daß die Frauen den ernsten Interessen, welche das Dasein eines Mannes ausmachen, im Geifte nicht bollftändig fremd seien. Gine Gattin muß fich gefallen in der Unterhaltung mit einem in den öffentlichen Angelegenheiten beschäftigten Gatten. Sie kann ihm ihre Ansicht mitzuteilen haben über seine politische Meinung, wenn er Mitglied einer Versammlung ift, über sein Buch, wenn er Schriftsteller ift, über seine Abstimmung, wenn er nur Burger ift; fie muß mit seinen Blanen hinsichtlich des Fortschrittes der Wissenschaft, der Kunft oder des Gewerbes, welches er ausübt, fich bekannt machen. Fast immer wird die Bernunft sich Dank dafür wissen, daß sie die klarblickende und doch

<sup>\*)</sup> Mäbchenerz. I § 3.

gefühlvolle, hingebende und doch kluge Gefährtin beraten hat, und die Liebe wird einen Teil des Erfolges ihr zurechnen. Ihre liebevolle Billigung wird den Eindruck leichtfertiger oder harter Beurteilungen abschwächen und manchmal auch durch ihre Begeisterung jener notwens digen Achtung voraneilen, welche auch der Gerechteste nie gleich von den Menschen erlangt, wenn er sie verdient hat.

- 9. "Rur ein gebildeter Beift", fagt Rouffeau\*), "macht ben Berkehr angenehm, und für einen Hausvater, der gerne zu Saufe weilt, ist es ein trauriges Ding, wenn er sich dort auf sich allein angewiesen findet und mit niemandem sich aussprechen kann." Er schließt daraus. "daß es einem Mann von Erziehung nicht zukommt, eine Frau ohne Erziehung zu heiraten." Da er sich aber in den Ropf gesetzt hat, die herkömmlichen Erziehungsarten ohne Unterschied und ohne irgendwelche Einschränkung anzugreifen, so erzählt er uns, daß Sophie keine anderen Bücher in den Händen gehabt hat, als den Barrome, und daß fie nur aus Zufall einmal den Telemach gelesen hat. Wir werden anderswo sehen, ob es, wenn man die Lekture aus der weiblichen Erziehung ent= fernt, gelingen könnte, aus Rousseau's Sophie gerabe bas zu machen, was sie nach seiner Absicht sein soll und was sie nach seinen Worten ift. Für jest genügt es mir, daß er es für das Glück eines gebildeten Mannes als natwendig erkennt, daß der Beift seiner Frau gebildet sei.
- 10. Wenn aber Kousseau sagt, es sei die erste Pklicht einer Frau, ihrem Gatten zu gefallen,\*\*) so möge noch hinzugesügt sein, daß sie ihm auch dienen muß, daß ihre Kenntnisse sie instand sezen müssen, daß Recht einer Meinungsäußerung sich zu wahren in allen die Interessen der Gemeinsamkeit berührenden Entschließungen. Wie sollte ohne daß jene rührende und moralische Pflichtgemeinschaft der Ehe sich auserichten lassen?
  - 11. Infolge einer natürlichen Neigung und auch infolge ihrer Lebenslage pflegen die Frauen den Charakter derjenigen zu beobachten, mit denen sie in Berührung kommen. Das wird auch in der glücklichst geeinigten She ihr Bestreben gewesen sein, lange bedor viele Gatten nur daran gedacht haben. Ja, es möchte selbst das Glück der Männer sein, daß sie nicht genug daran denken. Wie dem aber auch sein möge, eine Frau, welche das Geheimnis der guten und der schwachen Gigenschaften ihres Gatten entdeckt hat, wird ihn, ohne ihn zu verlegen, zum Nußen beider darauf ausmerksam machen können. Sie wird, wenn die Gelegenheit es mit sich bringt, sein Ungestüm beschwichtigen oder seine Lässigkeit antreiben; sie wird ihm selbst, wenn es sein muß, die

<sup>\*)</sup> Emil V § 182.

\*\*) Im Emil V § 8 fagt Rouffeau, es sei bie besonbere Bestimmung bes Beibes, bem Manne zu gefallen.

Tugenden einflößen, die ihm nur ihretwegen abgehen; sie wird den Berzicht auf eine glänzende Stellung, deren Berlust einen Goft nur schmerzt mit Rücksicht auf seine Frau und seine Kinder, ihre edelmütige Zustimmung von vornherein billigen und ihm bie Reue ersparen. Ein Bater, der zwischen seiner Pflicht und Wohlsahrt seiner Familie sich zu entscheiden hat, könnte sich ver sühlen, einen Vergleich zwischen beiden zustande zu bringen; aber Gewissen und seine Neigung müssen sich beruhigen, wenn die mütte Liebe sein Opfer angenommen hat.

- 12. Um aber bieses Recht zu besitzen, wird es notwendig baß bas gange Leben einer Frau jum voraus bie gartliche Sorge ihretwegen fich grämt, erwidert habe, daß ihr Urteil fich in allen & weise gezeigt habe, daß sie gefährlichen Reigungen und bem Ruge Phantasic zu widerstehen vermocht habe, daß fie in gewohnheitsma Ordnung und einsichtsvoller Ctonomie die zufälligen Berlufte bo gesehen und fich fähig erwiefen habe, die Ginbufe bes Bermogens wi zuersetzen und die dadurch bedingte Anderung in der Lebensweise guleiten. 3ch tenne fein ruhrenberes, fein bie fconen Seiten bes me lichen Herzens beutlicher zeigendes Schausviel, als bas eines Bin ber fich in die Wahl gesetzt fieht zwischen einem patriotischen G und einer seiner Liebe murbigen Familie: bereit, bem Unglud ber Gefahr zu troßen, zögert er bennoch, aber nicht seinetwegen -Nun reißen bie mutigen Worte feiner Lebensgefährtin ihn aus i Unschlüssigkeit. Entweder ift die Macht der Tugend nur ein Tr ober sie muß in einem folchen Augenblick zwei sich verstehenden ! Regungen von solcher Erhabenheit und solcher Kraft einflößen, ba diese Menschen in eine Sohe hinaufhebt, wo das Unglud nicht trifft.
- 13. So kann eine Frau ohne Bebenken ihren thätigen Ante ben ernsten Fällen bes gesellschaftlichen Lebens haben. Der Reiz immer verknüpft ist mit der Vereinigung natürlicher Schwäche mutwoller Hingabe, wird sie dahin begleiten. Unsere Pflicht is nicht, unsere Anstrengungen zu verbergen; wir verlieren nichts, wir sehen lassen, daß der Sieg uns Mühe gekostet hat.
- 14. Ich brauche mich wohl barüber nicht weiter auszuspre was die Zärtlichkeit und die Vernunft einer Gattin zum Troste i Mannes beitragen kann, ber auf solche Weise arm und einsam gewo ist. Es ist ebenso wenig nötig, sie zu schilbern, wie sie durch ihn seine öffentliche Stellung zugleich den Augen aller ausgesetzt ist. weiß es in unseren Tagen nicht, in wie wohlthätiger Weise eine sihren Gatten unterstüßen kann durch die Art, mit der sie diesen emplangt, welche mit ihm zu thun haben? Wer hat nicht in der sellschaft die Wirkung senes Taktes und zener Höstlichkeit gespürt, w

für alle gleich ist nach der Gesinnung, aber verschieden in den Formen, je nach der Verschiedenheit der Charaktere, welche wir immer so schnell und so sein zu enträtseln wissen?

15. Um aber unsere wahren Vorteile zu sichern, mussen wir, ich muß es wiederholen, uns forgfältig hüten, irgendwelche Rechte uns anzumaken. Diese Anmaßungen sind weber für benjenigen, welcher sie begehen will, ehrenvoll, noch für benjenigen, ber fie fich gefallen läßt. Die Rechte haben keine gefährlicheren Keinde als die Übergriffe: Gesetzlichkeit ist die Grundlage für die Ruhe der Staaten und der Familien. Als freundliche Vertraute der Absichten eines Gatten können wir nur nach seiner Anordnung geziemend handeln, und unsere von der Pflicht und ber Gefinnung uns eingegebene Unterwürfigkeit befriedigt ebenso bas Herz wie das Gewissen. Die meisten Handlungen der Frauen bewegen fich in einem so beschränkten Kreise, daß sie sich doch wohl nur ber Beweggrunde rühmen können, welche sie babei geleitet haben; die undermeidlichen kleinen Pflichten, welche viele Laft und wenig Befriedigung mit sich bringen, muffen burch gartliche Gefinnung ober ernste Bedanken gehoben werden; die Freiheit, hier nach Willfür zu schalten, wird bei einer Frau auf die Dauer nie das Bergnugen aufwiegen, daß fie diefelben zum Wohl besienigen erfüllt, dem ihre Liebe gilt.

16. Man wird vielleicht einwenden, daß die Anteressen, aus denen nach meiner Auseinandersetzung das Leben einer Frau sich zusammenfett, fich nur felten vereinigt finden. Aber abgesehen babon, daß die neuen Regierungsspsteme die für diese Interessen gunftigen Gelegenbeiten mehr, als wir bis jett nur benten können, vervielfachen müffen, würden die Frauen, welche ein besonderer Zufall dazu bestimmt hätte, . berartige Beispiele zu geben, ihrem ganzen Geschlechte eine solche Sochachtung gewinnen, daß auch die unbedeutenbsten Frauen den Ginfluß i berselben an sich spüren würden. Ferner — welches auch die Bestimmung : jedes Einzelnen sei, ob ein Mann künftighin in der Hauptstadt zu leben habe ober in der Provinz, wenn er irgendeine nütliche Thätigkeit auszuüben imstande ist, wird er sich sagen mussen, daß er etwas für sein Heimatland bedeute, daß er durch den Nupen, den er daraus Bieht, und die Lasten, die er dafür trägt, der Gesellschaft seinen Tribut entrichtet, und seine Gattin wird immer ernste und zarte Pflichten zu Erfüllen haben.

17. Die Zeit muß aufhören, wo alles, was über die Mittelmäßigs-Eeit hinausgeht, in Paris sich konzentriert und zusammensließt. Die Schon im Verschwinden begriffene Generation will unter dem Zwang der Gewohnheit lieber in Paris ihr unbehagliches Dasein fristen und und — was weiß ich, welchen zweiselhaften Glückssall warten, als es du versuchen, dem Rest eines unbeschäftigten Daseins auf einem ferneren und eingeschränkten Schauplaß einige Bedeutung zu verleihen. Aber

eines Tages wird die kleine Anzahl der Stellen, die nahezu vollständige Unmöglichkeit für die Regierung, Gnaden auszuteilen nach ihrem Belieben, und die Verlegenheit, vor aller Augen unverdiente Gunft zu erbetteln, jene Schar von Schmaropern, welche die Regierung auch heute noch in die peinliche Wahl versetzen, durch ihre Ablehnung Sak oder burch ihre Gefälligkeit Tabel sich zuzuziehen, nach und nach aus ber Umgebung der Machthaber verdrängen. Man wird sich in Baris am Ende doch daran erinnern, daß es in Frankreich auch ein "Land" giebt und daß man sich bort ein anregendes Leben schaffen kann, indem man es zu einem nützlichen gestaltet. Man wird zur Einsicht tommen, daß ein ruhiges und behagliches Leben auf dem Gute der Bäter eine ehrenhafte Lage ist und daß die Tugend und harmlose Schwächen des menschlichen Herzens Ermutigung und Genuß finden können in der einflußreichen Stellung, welche irgendeine höhere Leiftung bei den niederen Landbewohnern verschafft. Man wird sich sagen, daß es eine würdige und thätige Verwendung der kurzen Zeit ift, welche jeder von uns hienieden zubringt, wenn man ihnen die tröftlichen Bahrheiten der Religion mitteilt, Wohlthätigkeit übt und dem durch die Not niedergedrückten Geift berfelben zuhilfe kommt. Wir, die in dieser Welt begünstigte Alasse, wir scheinen allzu gerne zu vergessen, daß auch der Arme eine Seele hat; wir wünschen ihm Gottesfurcht, weil fie ihn verpflichtet, uns in Ruhe genießen zu lassen, und vielleicht verlanat man eines Tages nur von uns Rechenschaft für sein Seelenheil.

18. Sagen wir es frei heraus: bei unserer angeblich katholischen Nation sind die ersten Begriffe des Christentums den meisten fast unbekannt. Auf dem Lande und selbst in den Städten kennt der Handwerker das Evangelium nicht, und gerade diesenigen, welche das dringendste Bedürfnis haben, im Gedanken an das andere Leben Trost zu suchen, lernen am wenigsten, darauf zu hoffen. Lange Jahre hindurch hat unser Beispiel sie irregeführt, und jetzt vergessen wir, daß ihr sittliches Elend unser Werk ist, und überlassen uns dem Abscheu und Ekel, den es uns einslößt.

19. Daburch, daß man es vernachlässsisch hat, die Vernunft des Volkes durch die Religion aufzuklären, hat man es für die seiner Ruhe gefährlichen Vorurteile zugänglicher gemacht. Der Geist bedarf der Übung, und, wenn ihm die Wahrheit versagt ist, greist er lieber nach dem Irrtum, als daß er müßig bleibt. Unwissenheit ist dem Irrtum ganz gewiß vorzuziehen; aber alles ist besser als geistige Roheit. Den unteren Rassen der Geschlichaft sehlt zede moralische oder religiöse Untervweisung; jahrelange Wühewaltung, eine außerordentliche Geduld, viele im Anfang wirkungslose Versuche werden allein das Volk zu einigem Rachdenken über sein Dasein und sein endliches Los bringen. "Geboren werden, leiden, sterden — das ist ihre ganze Geschichte." hat ein Dichter

gefagt;\*) es wäre gut, sie baran zu mahnen, daß es etwas barüber hinaus giebt, und ihnen die Hoffnung und den Glauben zu lehren. Dögen aufgeklärte und mildbenkende Frauen auf dem Lande ihre Anftrengungen vereinigen mit dem Gifer der Priefter, und eine große Fittliche Hebung wird das Ergebnis eines so wohlthätigen Unternehmens fein. \*\*)

20. Wenn wir vom Lande in die Städte gurudkehren und diesem Rwecke jenen lebhaften, drängenden und oft selbst maßlosen Teil weiblicher Empfindsamkeit dienstbar machen wollen, wird es genügen, den Frauen die Ausübung der Wohlthätigkeit anzubertrauen. Gine geregelte Berwaltung mag die Form vorschreiben, in welcher den Armen Unterftutung gewährt werden foll (benn jede nüpliche Unternehmung bedarf ber Methode), und dann überlaffe fie die Berteilung dem Bartfinn ber Frauen.

21. Es ware schwer, hier alle interessanten Beschäftigungen aufaugablen, welche aus ber Eigenschaft ber Burgersgattin fich herleiten; möchte nur jede französische Frau die Bedeutung dieses Titels bald begreifen! Diese Beschäftigungen könnten für die Thätigkeit eines ganzen Lebens hinreichen, und doch haben wir noch nichts gefagt von

ben Pflichten und Freuden des mütterlichen Standes.

22. Bei diesem Worte drängen sich alle meine Gefühle, als wollten fie die Stelle aller meiner Gedanken einnehmen. Im ersten Augenblicke weist die Natur mit Entrustung den Gedanken zuruck, daß einige Institutionen mehr ober weniger berechtigt sein sollten, die Singabe einer Mutter zu mehren oder zu mindern. Gewiß ist die mütterliche Liebe die unabhängigste von allen; wir lieben unser Kind, wie es auch fei und was es auch thue, ob es unseren Stolz beleidige ober ihm schmeichle, ob es unfere Bartlichkeit erwidere ober fie nur bulbe als eine Fessel seiner Freiheit: mag ein Sohn auf seine Mutter hören ober fie zurücktoken, mag er sie flieben oder sie suchen, er beherrscht darum ihr Herz nicht weniger und ist nicht weniger der Herr ihres Lebens.

23. Glücklich immerhin die Mutter, welche lieben ober vielmehr ihre Liebe zeigen tann, ohne daß fie diese machtlosen, aber schmerzlichen Hindernisse zu überwinden hat! Die lobenswerten Eigenschaften eines

\*) 3. Delille, geft. 1813. (Naître, souffrir, mourir, est toute leur histoire.)

<sup>\*\*)</sup> Das letzte Biertel bes 18. Jahrhunberts ift bie klassische Zeit ber philanthropischen Ersindungen; man erinnere sich nur, um auf französischem Boben zu bleiben, bes Tanbstummenunterrichts bes Abbe be l'Epse, ber Blinbeninstitute von Haup, ber Bemilhungen Parmentier's, bem Bolke billige und gesunde Nahrung zu verschaffen. Im 19. Jahrhundert beginnt die Bereinsthätigseit zu wohlthätigen Zweden. (Bgl. Frau Guigot, de l'educ., 33. Brief.) In letterer Beziehung ging ber Anftog von England aus. Auch ber Staat beginnt jett, bie Armenpflege gu organifieren.

Sohnes breiten Heiterkeit aus um seine Mutter. Durch ihn blickt ihr Auge hoch und weit und ohne Besangenheit: ihre Seele ist immer bewegt, aber nie in Leidenschaft; das Bertrauen, das zwischen ihnen herrscht, begründet das süßeste Berhältnis. Es gleicht keinem anderen, so sehr es auch gemischt ist aus Würde und Schwäche, aus Herablassung und Kraft, welche zugleich die Frau und Mutter bezeichnen wie den Mann und Sohn. — Ja glücklich, hundertmal glücklich die

Mutter, die es genossen hat.

24. Aber bei aller Achtung vor dem mütterlichen Inftinkt läßt fich doch nicht verkennen, daß gewiffe Umftände ihn noch vervollständigen und noch veredeln können. Die Gefährtin eines im öffentlichen Leben stehenden Mannes, die von gärtlichem Stolz auf den Ruhm ihres Gatten erfüllt ift, wird ohne Zweifel den Wunsch hegen, daß ihr Sohn einst seinen Spuren folge, und ihr wird zuerft die Sorge obliegen, in bie Seele bes jungen Nachfolgers ben Keim jener Gefinnungen und Ansichten zu legen, die der Bater einst auf ihn vererben will. Richten wir unsere Blicke auf jene einsame Haushaltung, von der ich auch ge sprochen habe;\*) wir feben, wie fie sich bie Bukunft ausschmückt mit bem Glanze aller Erfolge, welche man immer ein wenig für sich, aber in vollem Mage für sein Kind wünscht. Das Feld ber Soffnung erschließt sich der Phantasie bei der Wiege eines Sohnes; ich weiß feine Mutter, welche nicht gleich die Spuren ber größten Borzüge in Wir wollen diesen Wahn nicht verscheuchen, sondern ibm bemerkte. ihn zum Wohl des Baterlands pflegen; wir wollen die Eltern ermutigen, zu entwickeln, was sie wahrgenommen, zu schaffen, was sie vorausseten; felbst wenn sie sich getäuscht, werden sie immer den Gegenstand eines unschuldigen Ehrgeizes besser gemacht haben, und ihre Anstrengungen werden am Ende einen nütlichen Burger bilben, oder jedenfalls einen Ruschauer, der auch Bürger ist, da er Verdienste, deren Bedeutsamkeit man ihm gezeigt hat, wird zu ermutigen und zu schützen wissen.

25. Die nachfolgenden Teile dieses Buches werden mir Gelegenheit geben, zu diesem Gemälde von der Lage einer Frau in einer Gesellschaft von Bürgern neue Züge hinzuzufügen. Es war von Wichtigfeit, den Einwurf oder Tadel von mir abzuwehren, als verurteile ich die Frauen, indem ich ihren Einfluß mindere, zu einem eintönigen und öden Leben; es bleibt kaum Raum übrig für die Langeweile, wo man das Gefühl der Psslicht mit den Interessen des Herzens verdinden kann. Die Revolution hat in Frankreich den Charakter der Männer geändert; sie sind ernster geworden. Die Frauen werden ihre leichte Art nicht beibehalten können wie in früheren Jahren, und diese glückliche und notwendige Änderung wird den einen mehr Eiser einslößen für das

<sup>\*) § 11.</sup> 

thätige und äußere Leben, zu dem sie berusen sind, den andern für das innere und ruhige, das ihnen ansteht. "Die Frauen", sagt ein Schriftsteller,\*) "sind Lasttiere bei den Wilden, Schautiere bei den Varbaren, Tyrannen und ein anderes Mal Opfer der Tyrannei bei den Völkern, welche der Eitelkeit und Frivolität fröhnen. Nur wo Freiheit und Versnunft herrschen, sind sie die glücklichen Gefährtinnen eines Freundes ihrer Wahl und die geachteten Mütter einer durch ihre Sorgfalt erzogenen zärtlichen Familie."

## Bon ben mahren Grundfähen ber weiblichen Erziehung. (7. Kapitel.)

- 1. Man begegnet bei gewissen Menschen einer solchen Voreingenommenheit zu Gunften bes Bestehenden, daß sie die Möglichkeit einer Anderung nie zugeben. Solange sie noch einen Schatten der Dinge gewahren, die sie gewohnt waren zu sehen, halten sie dieselben für unerschütterlich; jede Besserung macht auf sie nur den Eindruck einer Gelegenheit zum Verderb. Diese Art Voreingenommenheit ist besonders Leuten in vorgerücktem Alter eigen, welche klug find bis zur Kurchtsamkeit, unter dem Namen der Weisheit ihre egoistische Gleichaultiakeit verkleiden und oft jenes Ludwig dem XIV. zugeschriebene, im Munde eines Vaters ober eines Königs nicht ganz unschuldige Wort parodieren: "Das wird wohl immer fo lange Bestand haben als ich An diejenigen, welche auf solche Weise ihre Überzeugungen nach ihren Absichten sich gebildet haben, kann ich mich nicht mit Soffnung auf Erfolg wenden, sondern nur an diejenigen, welche das Reue nicht fürchten und nicht mißtennen, an diejenigen, benen die Zukunft noch Zeit genug verheift, daß sie kein Bedenken tragen, ein wenig davon zu verbrauchen, um mir ihre Aufmerksamkeit zu schenken.
- 2. Unter diesen von mir selbst gewählten Richtern werden noch manche ihre Einwürfe haben; da die Geister im allgemeinen eine Richtung zum Ernsthaften angenommen und die weibliche Erziehung in mehrsacher Hinsicht Fortschritte gemacht hat, werden sie es vielleicht für weise halten, daß man von der Zeit die Ersindung einer unsehlbaren Vervollkommnung erwarte, statt sich der Gesahr auszusetzen, gegen Vorurteile anzukämpsen, von denen einige nützlich sind, und Erinnerungen zu verletzen, welche manchem teuer und bisweilen achtenswert sind. Ganz gewiß habe ich das größte Vertrauen auf jene Gewalt der Thatssachen, von der man soviel hofft und die selbst denjenigen, welche sie leugnen, Gehorsam abzwingt; aber es ist unmöglich, sie ganz und gar

<sup>\*)</sup> De Tracy, Commentaire sur l'Esprit des lois VII, 7. — Anm. b. Berf.

unabhängig zu benken von der Vernunft und dem Willen der Menschen, Die Menschen machen viele Fortschritte, selbst ohne es zu wissen und zu wollen; aber ihre Schritte sind sicherer, wenn ihr Psad erseuchtet ist. Die Vervollkommnungen müssen früher oder später sich auf Grundsätze stützen, und wenn der menschliche Geist den Weg der Vernunst nur deshalb betritt, weil er nicht zurückweichen kann, und nicht aus Überzeugung oder eigener Wahl, so kann er die Hindernisse weder voraussiehen noch vermeiden und läuft Gesahr zu verirren, weil er sein Ziel nicht kennt.

3. Wenn daher die Bestimmung, welche ich den Frauen ankündige, auch früher oder später aus dem gegenwärtigen Zustand der Gesellschaft sich ergeben muß, so würden sie dieselbe doch schneller erreichen, wenn ihre Erziehung danach eingerichtet wäre. Die gegenwärtige Erziehung der Frauen ist nach meiner Ansicht so unvollkommen und ungenügend, und so viele Gewohnheiten können dazu beitragen, daß sie erhalten bleibe! Sie würde auch im Notsall so viele sade Lobredner sinden, die sofort bereit wären zu beweisen, daß man es den französsischen

Frauen gar nicht beffer machen könnte!

4. Fast alle sittlichen Ideen haften nur an der Oberfläche unseres Verstandes; in der Absicht, uns besser auf die Abhängigkeit vorzubereiten, zu welcher die Schöpfung und die Gesellschaft uns bestimmt haben, untersaat man uns in der Jugend fast jeden Att der Freiheit, und boch sollte man nicht wiederholen muffen, daß die Frau, nicht mit gleichen, aber doch mit ähnlichen Fähigkeiten ausgestattet wie ber Mann, trot ber Verschiedenheit ihrer Bestimmung auf Erden nach den nämlichen Grundsätzen verdient geleitet zu werden wie der Mann, mit dem sie den himmlischen Ursprung und das himmlische Ziel teilt. Wahrheit ift an sich nicht ernstlich bestritten worden; doch haben die Gesellschaft mit ihren herkömmlichen Satzungen und mehrere Philosophen in ihren Lehren so gehandelt oder rasoniert, als bestände sie nicht. Man sollte manchmal meinen, die Frauen wären als gemischte Wesen betrachtet worden, welche vom menschlichen Wesen nur die Gefühle besäßen, sonst aber, des Gewissens und der Vernunft entbehrend, nur von allgemeinen Empfindungen oder Inftinkten geleitet werden könnten und jeder ernsteren Beachtung unwürdig wären, lediglich dazu bestimmt, sich formen zu lassen nach dem Wohlgefallen eines Herrn, der je nach Zeit und Laune das Vergessen ihrer Pflicht ober die Übung ber Tugend von ihnen fordert. Man hat gefehen, wie felbst Rouffeau, der sich gerühmt, unser standhaftester Verteidiger zu sein, Sophie keinerlei Lekture gestattet, wie er die Unwissenheit, die er über sie verhängt, bis zum gänzlichen Fehlen ber Religion steigert und uns zu einer Niedrigkeit herunterbruckt, für die wir nicht gemacht find: unfere Seele beruft sich auf ihre Unsterblichkeit, um ihr Recht auf das Licht der **Ber**nunft zu fordern. Ich wage es auszusprechen, daß der Geist des **Ehr**istentums, der uns unsere Stellung wiedergegeben hat, in dieser **Beziehung** in unseren Gesehen und in den Gewohnheiten der Gesells**ichaft** noch nicht hinlänglich durchgedrungen ist. In dieser, wie vielleicht in mancher anderen Hinsicht muß die sittliche Umwälzung, die es des gonnen hat, noch durchgeführt werden: Gott hatte die Menschen mit der Anwendung der Grundsätze der Offenbarung beauftragt.

5. Man wird mir also verzeihen, wenn ich auf Wahrheiten zurückkomme, welche nicht bestritten, aber doch vernachlässigt worden sind und bie zwar alltäglich, darum aber doch der Braxis des Lebens fremd

geblieben find.

- 6. Als intelligentes Geschöpf ift das Weib vom Manne nicht verschieden. Sie besitzt die nämlichen Fähigkeiten, ohne Zweisel in geringerem Grade, aber sie besitzt sie dennoch, und das ist genug, um derdienen, daß man sie übe: da ihre Natur eine gemeinsame ist, müssen sie auch unter dem nämlichen Gesetze stehen; da die Frau mit denselben Mitteln ausgerüstet ist, die Bedingungen ihres Daseins zu erkennen und zu erfüllen, darf ihre Erziehung von der des Mannes nicht wesentsich, jedenfalls nicht hinsichtlich der Grundsätze, adweichen. Vermöge ihrer Eigenschaft als vernunstdegabten, sittlichen und, insosern es vernünstig ist, freien Wesens, kann es in der Absicht ihrer Erziehung, wenn sie ebenfalls vernünstig ist, nur liegen, daß sie sich ihrer Natur anbequeme, indem sie ihre Sittlichkeit sicher stellt durch die Herrschaft der Vernunst über die Freiheit.
- 7. Das Weib ift vernünftig, weil es den Begriff des Wahren und des Kalschen hat: es ist ein sittliches Wesen, weil es, wenn nicht bie Kenntnis, so doch die Empfindung des Guten und des Bosen hat; endlich ift es frei, und dieses gefürchtete Wort möge niemanden abschrecken, weil es nur die von den Gottlosen allein geleugnete Freiheit bezeichnet, welche Bossuet befiniert als das Vermögen zu wollen ober nicht zu wollen. Warum foll benn ihre Vernunft ohne Nahrung. ihr Gemissen ohne Leuchte, ihre Freiheit ohne Regel bleiben? Wie will man es rechtfertigen, daß man ihr die Wahrheit vorenthält? Die Bahrheit ift das Geset der Seele, und nie hat die Beseitigung des Gesetzes eine andere Wirkung gehabt als Unterdrückung oder Willfür. Wir sehen auch in der That, daß diejenigen, welche in solcher Weise versucht haben, die Vernunft der Frauen herunterzudrucken ober fie zu entfesseln, fast nichts anderes erreicht haben, als daß sie Sklavinnen aus ihnen gemacht haben ober aber Empörerinnen. Das ist der Kehler ber bis jett für sie angenommenen Erziehungssysteme. Aus einer unbegreiflichen Angst wegen ihrer Zutunft hat man die meiste Zeit es vernächlässigt, für schwierige oder unvorhergesehene Verhältnisse ihnen die notwendige fittliche Kraft zu geben; in lässiger Haft beeilt man

sich, ben jungen Mädchen einige Gewöhnungen einzupslanzen, beren Gründe man ihnen verdirgt. Auf nichts werden sie ausmerksam gemacht; jede Erfahrung wird ihnen sorglich vorenthalten. Die mütterliche Eitelzteit möchte in zärtlichem Mißtrauen dem Kinde jede Gelegenheit fernhalten, wo es in einer Weise handeln könnte, welche den Eigenschaften widerspricht, die sie ihm wünscht; so weist sie jede Prode zurück und begnügt sich, mit einer größtenteils aus den Satungen des Herkommens, welche der Praft und des Lebens entbehren, geschöpften Moral seine Seele zu nähren. Fast alle Mütter ziehen Vorschriften den Grundstigen vor; sie geben ihren Töchtern an, was sie zu thun haben, und bedienen sich lieber des Wortes: "Du mußt", welches sich nicht an die Vernunst wendet, als des Wortes: "Du mußt", welches sich nicht an die Vernunst wendet, als des Wortes: "Du sollst", das nur von dieser begriffen wird. Die beständige Anwendung des einen oder des anderen dieser Ausdrücke kann ein ganzes Erziehungssustem ändern.

8. Wir beschäftigen ben Geist unserer jungen Mädchen vorzüglich mit der Moral der guten Gesellschaft, welche für die Frau fich auf die Verpflichtung beschränkt, das zu sein, was man in der Welt "angesehen" nennt; daraus folgt, daß sie ihre Aufmerksamkeit vielmehr auf das richten, was fie scheinen, als was fie sein sollen. Nun aber trifft es sich häufig, daß die Erfolge, welche man in der Welt erringt, und selbst diejenigen, auf welche man Wert legen muß, vielmehr die Folge eines aeschickten als eines weisen Verhaltens find, und so erfahren benn zahlreiche Mütter, die mit ihren Töchtern von nichts anderem als Tugend und Religion gesprochen zu haben meinen, daß sie nach langen Mühen und eifriger Überwachung ihnen nur jene Lehren der Schlauheit mitgeteilt haben, welche man als das forrette Benehmen bezeichnet, oder höchstens eine Reihe von Verhaltungsmaßregeln für eine kleine Zahl alltäglicher und vorausgesehener Verhältnisse! Die Moral der Welt bringt die Gewissen bahin, daß sie aus dem, was man nicht erfährt oder was nicht unbedinat mikbilliat wird, sich keinen Vorwurf machen. Die wahre und einzige Moral ist diejenige, welche für alle Lagen des Lebens anwendbar ist und über die Dauer desselben hinaus-Jedermann weiß oder saat es doch nach, daß die Vernunft burch Nachbenken und Erfahrung sich bildet: warum giebt man also den Kindern nur ganz fertige Reflexionen? Warum erkennt man nicht aufrichtig an, daß das Ziel der Erziehung und zugleich ihr wirksamstes Mittel der gute Gebrauch der Freiheit ift? Wenn es ein wichtiges Anliegen ift, die Erfahrung zu beschleunigen, glaubt man bas bamit zu erreichen, daß man das Leben zum voraus regelt, sodaß das eines jungen Mädchens fünfzehn ober achtzehn Rahre lang unter dem bis ins einzelnste reichenden Ginfluß des mutterlichen Willens sich vollzieht? Wenn alles auf Befehl geschieht, wird die Pflicht, so zu sagen, ohne Borwiffen der Bernunft erfüllt; dann hat unser eigenes Berhalten für

uns keinen Wert. Wenn man ein Kind zu überwachen hat, sollte man es ihm überlassen, bei mancher Gelegenheit selbst sich zu fragen und zu bestimmen, wie es sich verhalten wolle. Ich bin nicht wie Rousseau ber Anficht, daß sein Erzieher, seine Eltern, eine Mutter zumal, als wüßten sie das, was jenes nicht weiß, auch nicht, einwilligen sollten, vor seinen Augen das Bose zu thun, wie es selbst im Anfange es thut in der Unfähigkeit, mit dem Guten zu beginnen.\*) Man würde ihm eine seltsame Vorstellung vom Leben, von der Menschheit und ber Gesellschaft geben, wollte man ihm die Meinung lassen, als hatten erwachsene Menschen, die im Alter über ihm stehen, es nicht weiter gebracht in Moral und Bildung. Es hätte alles Recht zu fragen, warum es denn nötig sei, daß es sich felbst um die Entdeckung so vieler Wahrheiten bemühe, welche augenscheinlich ohne Gefahr länger als das halbe Leben unbekannt bleiben können, da fein Lehrer fie nicht beffer kennt als es selbst. Rousseau warf den Eltern vor, daß fie bie Erziehung ihrer Kinder nicht selbst vollzögen, \*\*) aber seine Erziehung ift gerade für einen Bater und eine Mutter unbrauchbar; benn sie würde dieselben nach beiden Seiten hin in ein unwahres und erzwungenes Berhältnis setzen: sie wurde ber Ordnung der Natur zuwiderlaufen. Wenn aber Rouffeau auch in der Wahl des Mittels sich getäuscht hat, so rät er doch mit Recht, daß man die Erfahrung der Jugend durch Die Gewöhnung an Nachbenken bilde \*\*\*): fo fage ich benn mit ihm, daß man ein Kind irren und fehlen lassen soll, wenn seine Fehler ohne ernstliche Gefahr ihm eine eindringliche Lehre geben. Eine berständige und achtsame Mutter wird nicht in jedem Augenblick ihre Auktorität hervorsuchen, sondern darauf achten, daß sie in ihrer Tochter immer das Nachdenken wach halte, dieses Leben ber Seele, das man ebenso stärken muß wie das des Leibes. Es wird nicht ihre erste Sorge sein es durchzuseten, daß, was jene thut, gleich recht gethan sei, sondern ihr die Schwierigkeiten und Einwurfe vorzulegen, die Bedenken mach zu rufen, die Untersuchungen zu leiten und, wenn es not thut, die Lösungen an die Hand zu geben, was alles darauf hinausläuft, daß man in der Erziehung Freiheit walten laffe. Auf diese Beise murde eine Frau frühzeitig sich befähigen, von ihren natürlichen Gaben einen nüplichen Gebrauch zu machen. Es ist ihr gegeben zu wollen; ihre Mutter muß ihr gestatten zu handeln. Um zu begreifen, daß die Freiheit auch in der Kraft nicht zu wollen sich ausspricht, bedarf es einer

<sup>\*)</sup> Bgl. Emil II § 83 und sonst.

<sup>\*\*)</sup> Emil I § 62 ff.

\*\*\*) Bgl. Emil III § 164. Richtiger wäre es zu sagen, baß Rousseau burch finnliche Ersahrung bas Nachbenken anrege; benn fein Zögling soll "arbeiten wie ein Bauer und benken wie ein Philosoph, um nicht ein Faullenzer zu werben, wie es die Wilben find" (a. ang. O.).

gewissen Ersahrung; aber um nur noch das Gute zu wollen, muß man ersahren haben, wie schlimm der böse Wille ist, und diese Probe ist gesahrlos, wenn sie unter den Augen einer Mutter sich vollzieht. Mit welchem Rechte sollte sie auch bedenklicher sein als Gott? Hatte er nicht die Geschöpse in die Welt geseht im Vertrauen auf ihre Vernumst? Nun ist aber die göttliche Gerechtigkeit doch ungleich furchtbarer als die einer Mutter! Dennoch sehen wir, daß diese Gerechtigkeit es zugelassen hat, daß der Mensch seine Freiheit gebrauche, um seine Überzeugung aufzuhellen, und wenn der heilige Paulus die Christen ermahnt, mit Hilse ihrer Vernunft zu erkennen, zu sehen und zu sühlen, wenn er erklärt, daß "Gott zuerst alle Menschen in den Unglauben eingeschlossen hat, um allen Erdarmen zu erweisen", so richtet er an sie gerade diese bemerkenswerten Worte: "Ihr habt nicht den Geist der Knechtschaft empfangen, um euch durch die Furcht zu leiten."\*)

- 9. Der Zügel der Freiheit ist das Gewissen; ader es erwacht langsam bei den Kindern, es spricht anfänglich nur in unbestimmter Art und mit schwacher Stimme zu ihnen, Ausmerksamkeit und Nachdenken geben ihm bald Kraft und Ansehen; wagen wir es daher, die Natur nachzuahmen und ihr zu folgen, lassen wir den Kampf des Bösen und des Guten sich anspinnen: die Erfahrung eines Kindes möge in den Armen seiner Mutter dazu dienen, es aufzuklären, wie das Gewissen unter der Hand Gottes den erwachsenen Menschen erleuchtet. Folgen wir seinem Beispiel auch, indem wir nur dann kraft unserer Auktorität die Pflichten offendaren, wenn die Unkenntnis einen Schaden der Seele, das heißt: eine Gefahr ohne Kettung mit sich brächte.
- 10. Erziehen wir nun unsere Töchter in dieser Art? und welches Leben ist ihnen durch die Gesellschaft vorgezeichnet? Im allgemeinen werden sie einem Shstem von Willensforderungen unterworsen, die man ich gebe es zu in sanster Art kundgiebt, die aber dennoch despotisch und oberflächlich sind. Außerdem hält man sie in der Jugend in einem Zustand der Unthätigkeit und des Zwanges, welcher sie auf die schweren und arbeitsvollen Pflichten der Gattin und Mutter schlecht vorbereitet.
- 11. Es giebt in Frankreich eine Art ber Öffentlichkeit, die man für die jungen Mädchen außerordentlich scheut. Wenn man sieht, wie man sie zeigt und dabei doch verhütet, daß man sie kennen Ierne, sollte man glauben, es sei die erste Pflicht der Eltern, über den wahren Charakter derselben zu täuschen. Einige Mütter, die sich etwas darauf zugut thun, daß sie ihnen die Welt kennen Iehren, erzählen ihnen zuerst davon, dann zeigen sie ihnen dieselbe nur von der Seite ihrer Lustvarkeiten. Andere, in größerer Strenge und immer bedacht, sie zu der

<sup>\*)</sup> Röm. 8, 15.

bergen, verlangen eine gänzliche Zurückgezogenheit und erlauben nicht, daß man dem Schauspiel beiwohne, bevor man eine Rolle darin spielt. "Ein Mädchen", sagen sie, "kann nie wenig genug wissen." Ganz gewiß muß man von seiner jugendlichen Phantasie alles fernhalten, was sie beslecken könnte; aber aus der gänzlichen Unkenntnis des Bösen kann eine Art einfältiger Unschuld entstehen, welche nie Tugend werden wird und die nicht genügt, um den Frauen jene Reinheit zu bewahren, welche sie auch mitten in der Welt nie verlassen darf.

- 12. Man hat die Dinge so geordnet oder mißgeordnet, daß die Mädchen vom zwölften bis zum achtzehnten Sahre fich fast alle gleichen. Sie sind in den nämlichen Formen aufgezogen und zur nämlichen Unbedeutendheit verurteilt, und so verlangt man von den jungen Wesen. daß sie nur jene Eigenschaften an sich bemerken lassen, welche notwendig find, um das banale und so leicht gespendete Lob des jungen Mädchens zu verdienen, "das untergebracht werden soll." Nachdem man mehr ober weniger von seiner Gestalt gesprochen und viel von seinem Bermögen, nachdem man seine Talente und sein bescheidenes Wesen gerühmt. welches vielleicht nur die Affektion eines ihm zur Pflicht gemachten Stillschweigens ift, überliefert man es nach einer so nichtsfagenden und lügnerischen Aufzählung einem Manne, der sie nicht kennt, in einem Augenblick. da sie wahrscheinlich auch selbst sich nicht kennt. Es liegt am Tage, daß die Frauen durch ein derartiges Herkommen nichts ge= wonnen haben: aber ich wundere mich, daß besonders die Männer es sich noch gefallen lassen; benn die Verhältnisse ihres eigenen Hauses bleiben nicht so ohne Wirtung auf sie, daß fie es nicht einigermaßen nötig finden follten, beffer darauf zu achten. Was geschieht in der That? Bis zu ihrer Verheiratung hat man die Mädchen in Unthätigfeit gelassen und nur durch ungenügende Vorschriften belehrt: nun treten die Unbedachten berauscht und die Bedächtigften verwirrt. Sie sind fie mit einem Male in ein Leben voll Thätigkeit und Bewegung, welches hinlänglich vorbereitet, fagt man, für die Erziehung, welche fie von der Gesellschaft und ihrem Gatten erhalten sollen. Wir werden gleich von bieser zweiten Erziehung reben; für jett aber fragen wir, ob sie immer gerecht und vorsorglich erteilt wird. Und wenn sie am Ende fehlschlägt oder schlecht aufgenommen wird, wo bleiben dann, da der Augenblick bes Handelns gekommen ist, die Mittel gegen die Berirrungen im Denken und im Handeln?
- 13. Unsere Sitten enthalten hier etwas dem Vernünftigen geradezu Entgegengesetzes: jene Unbedeutendheit, zu der wir unsere Töchter versurteilen, erregt in ihnen frühzeitig das Verlangen, uns zu entrinnen; wir überliefern sie nachher an die vermeintliche Freiheit des ehelichen Standes, in welchem sie sich nun einreden, bald ihre eigenen Herrinnen zu werden, im nämlichen Augenblick, wo sie ihre ernsteste Verpflichtung

eingehen.\*) Und doch wäre es sehr notwendig, daß sie zuvor schon wüßten, daß von den drei Verhältnissen der Tochter, Gattin und Mutter, welche das Dasein der Frau ausmachen, das der Gattin für die Freuden und das Ansehen, welche es dietet, mehr als die anderen große Opser der Selbständigkeit auferlegt.

14. Als Töchter werden die Frauen immer sein, wie wir sie haben wollen; sie werden nie in die Lage kommen, andere Rechte zu sordern als die, welche wir ihnen zugestehen. Als Mütter könnte man sie sich selbst überlassen, sie würden unsere Belehrung selten nötig haben; die Natur hat sie alle sür das, was die Mutterschaft ausmacht, besonders ausgerüstet; in diesem rührenden Amte kann die Kraft der Seele die Entwickelung der Intelligenz ersehen, wie sie manchmal die Kraft des Leibes erseht. Wenn die Schöpfung Bestand haben sollte, mußten diese schwachen und wankelmütigen Geschöpfe überall und zu jeder Zeit gleich im ersten Augenblick von einem nämlichen Gesühl belebt sein hinsichtlich ihres Kindes; die der Geburt vorangehenden Beschwerden haben sie alle dorbereitet auf diese überall wiederkehrenden Eindrücke, Aufregungen und Besorgnisse, welche für die Erhaltung eines so hinsälligen Geschöpfes unerläßlich sind. Die Natur spricht so laut zu den Müttern, daß es genügt, wenn sie nur unterstützt wird.

15. Aber die Lage der Frauen als Gattinnen hängt im Gegenteile sehr von den äußeren Ursachen ab; die sittlichen Ideen, mit denen wir bie Hinneigung des einen Geschlechtes zum anderen veredelt haben, sind von den Zeiten und Sitten beeinflußt worden. Gine Mutter wird immer die Mutter ihres Kindes bleiben; aber es giebt Länder und man weiß Jahrhunderte, wo der Mensch diese durch Gesetze oder den Zufall gebildete Bereinigung verkannt und zerriffen hat. Eine Zeitlang haben ftarre Lebensgewohnheiten, später hat die Loderheit der Sitten die Che gleichermaßen verunftaltet. Manchmal haben die Frauen, gelockt burch ben Reiz einer trügerischen Freiheit, diese Lockerung eines geheiligten Bandes mit Freuden begrüßt. Aber es ware vorteilhafter für fie gewesen, wenn sie jene ernsten Schranken wieder zurudberlangt hatten, welche sie zur Ubung der Tugend zwingen. Frau von Staöl hat gefaat: "Strenge Sitten erhalten die gefühlvollen Reigungen", und die Bernunft kann Rouffeau nur Recht geben, wenn er fagt: "Gine Frau muß die Wahl, die ihr Gatte getroffen hat, vor der Welt rechtfertigen

<sup>\*) &</sup>quot;Kaum verläfsest bu bein Gefängnis [bas Kloster], so verspricht man bich einem Unbekannten, ber dich am Klostergitter erspäht hat; mag er sein, wie er will, du siehst ihn wie einen Befreier an — — du giebst dich ihm, ohne ihn zu kennen; du lebst mit ihm, ohne ihn zu lieben: es ist ein Hand hahe hat nand balb nachber bereuen ihn beide Teile." Boltaire, Gespräche. — Anm. der Berf. — Die Stelle ist aus einem der "Gespräche" Boltaire's, das den Titel sührt L'éducation des filles (geschrieben 1761).

und ihn selbst ehren lassen durch die Ehre, die man seiner Frau ersweist."

- 16. D beklagen wir uns nicht über jene strengen Gesetze, welche biejenigen, die sie vorgeschrieben, sich selbst vielleicht nicht aufzuerlegen gewagt hätten! In der Regel der Sitte beruht unsere ganze Würde. Was sind wir ohne sie? Welche Dienste kann eine Frau ihrem Vaterslande erweisen? Welche nützliche Wissenschaft erwartet ihre Fortschritte von ihrem Nachdenken? Welche Arbeit ihrer Arme bedarf der Hisprung zu beweisen, als die Tugend?
- 17. Es ift also von großer Wichtigkeit, daß wir nicht mit mehr weiblichen als mütterlichen Reden vor der Phantasie der jungen Mädchen ein glänzendes Gemälde der Ehe entwersen, mit der die Aera ihrer Befreiung beginne. Ich verlange ja nicht, daß man aus lauter Augheit ihnen am Ende einen Schrecken davor einflöße, aber die Übertreibung wäre in dieser Beziehung weniger gefährlich. Entweder würden die Bahl der Eltern, der Trieb der Liebe, das Glück der Umstände die Pflichten leichter und die Bande süßer machen, als man es vorausgesetzt hatte, oder, wenn das Schicksal die Hoffnungen des Herzens und der Vernunft verraten sollte, so wäre das Opfer doch vorbereitet auf sein Los. —

## Von der Anwendung der wahren Crziehungsgrundsätze. (8. Kapitel).

1. Je mehr Spielraum man den Kindern in Ausübung der Freisheit läßt, indem man die Wahl des Guten oder des Bösen ihnen zusweist, damit sie das eine und das andere durch Ersahrung kennen lernen, um so wichtiger wird es sein, frühzeitig darauf zu achten, daß man in ihnen den Begriff des Rechts und des Unrechts entwicke, den wir alle in uns tragen. Es ist dies eine jener notwendigen Ideen, welche die deutschen Philosophen als unserer Natur wesenklich ansehen.\*) Die Kenntnis unserer Pssichten ist eine Folge des Gebrauches unserer Vernunft und läßt sich nur nach und nach aneignen; aber es ist nützlich, daß ein Kind bald wisse, daß jedes Geschöpf Pssichten auf Erden zu erfüllen habe, und das Bewußtein der sittlichen Verpslichtung, welches die Erziehung nicht giedt, sondern vorsindet, wird ihm diese Kenntnis in kurzer Zeit kar und anwenddar machen. Das menschliche Leben ist, recht betrachtet, eine Sendung: man muß die Auswerssamkeit der Kinder gleich auf diesen Gedanken richten, der uns zugleich mit unseren Nebens

<sup>\*)</sup> Bgl. oben bei Frau Guigot (§ 7 gegen Enbe). Über bie Erfahrung im Bofen find bie einschlägigen Partien bei Fonelon und Lode ju vergleichen.

menschen verbindet und mit dem Himmel verknüpft und der für uns ein heilsamer Antrieb oder die wirksamste Tröstung wird. In der That giedt das Bewußtsein einer in der Idee gleichen, wenn auch in der Ausführung verschiedenartigen Sendung Kraft gegen die Ungleichheit der Lebenslose; es belebt das Interesse einer unbeschäftigten Seele und den Mut eines niedergeschlagenen Geistes; es adelt die meisten jener scheindaren Trivialitäten unseres Lebens, und ihm verdanken wir in jenem Glase Wasser des Evangesliums, das in Christi Namen gegeben wird,

eine Belegenheit, unfer Seelenheil zu wirken.

2. Daß man bentt beim Sandeln, giebt diesem allein seinen ganzen Wert; wir müssen daher unsere Gedanken auf unser Wollen und Thun richten und dabei festhalten, besonders in einer Reit, wo die eher zurück gebrängte als aufgehobene Lebhaftigkeit der Phantafie fich auflehnt gegen die Eintönigkeit der beschränkten Gewohnheiten, aus denen wir unfer Leben aufgebaut haben. Man schreibt die meisten unserer Verirrungen ben Leidenschaften zu und zollt der menschlichen Natur eine Huldigung, indem man ihre Fehler als die Folge einer außergewöhnlichen Krifis betrachtet, welche sie für Augenblicke dem Zustande der Harmonie, für den sie bestimmt ist, entruckt. In der That stürzen unsere schlechten Neigungen, wenn sie sich überheben, sie in eine Verwirrung, in der sie Mühe hat, sich selbst wiederzufinden, und man wurde die Gefahren bieses Zustandes vermeiben, wenn man die jedem Charafter eigentumlichen Fehler mit Sorgfalt bekampfte; aber abgesehen von der allgemeinen Ursache unserer guten ober schlechten Sandlungen, nämlich bem durch die Vernunft oder durch die Leidenschaften bestimmten Willen, find sie zum Teil noch einer anderen Macht unterworfen, welche aus allen Arten unserem freien Willen nicht dienstbarer Ginfluffe fich zusammensett, wie aus dem der Zeiten, in denen man lebt, des gefellschaftlichen Standes, dem man angehört, der Sitten, die man vorge funden hat, und der Lebenslage, für die man erzogen worden ist. Umftande dieser Art sind es, welche in Frankreich die Frauen zu einem der Lebensart, der fie unterworfen find, geradezu entgegengesetten Berlangen nach lebhaften Aufregungen geführt haben, und diefer Gegensat zwischen ihrem Fühlen und ihren Lebensverpflichtungen kann verhängnisvoll werden; denn die Langeweile sett schwache Wesen Versuchungen aus, die um so bedenklicher find, als die Schwäche, welche sie der Befahr ausgesett hat, sie auch berselben unterliegen läßt.

3. Die einzige Sicherung dagegen ist das Bewußtsein der Pflicht, das in jedem Augenblicke wieder belebt wird durch die Achtsamkeit der Seele, welche sich den Gedanken an ihre Sendung fortwährend gegenwärtig hält. Eine Frau, die frühzeitig sich gewöhnt hätte, ihren altäglichen Handlungen Wert beizulegen, würde jenem Müßiggang des Geistes entrinnen, der ihn bedrückt und irreführt: sie würde, sozulagen,

felbst unter ihrer Hand viele Gelegenheit finden, jene bei unserem Geschlechte so gedieterische und so anspruchsvolle Fähigkeit der Begeisterung zu befriedigen. Es wird den Frauen schwer, das Gute mit ruhigem Geiste zu thun, bloß um der vernünstigen Befriedigung wegen, die es verschafft; daher wäre es nüßlich, wenn man ihr Handeln in einen einzigen Gedanken zusammensaßte, welcher die unbedeutendsten Schritte ihres Lebens erhöhen würde. Warum sollten Empfindung und Phantasie nicht ein mächtiges Interesse sinden in dem durch ein religiöses Gesühl geheiligten Gedanken der Pflicht? Der weibliche Geist kann sich nicht genug mit ihm beschäftigen: sehen wir nun nach den Mitteln, ihn im Geiste unserer Kinder frühzeitig wirksam zu machen.

- 4. Man regt das erste Nachdenken der Kinder mehr durch die Beispiele an, die man ihnen giebt, als durch die Worte, die man an sie richtet. Man hält Worte für das beste Mittel, auf sie einzuwirken, während man im Gegenteil das, was man zu ihnen sagt, von langer Hand durch Thatsachen vorbereiten müßte, die man mit Bedacht ihnen vor Augen führte.\*) Auf diese Weise müßte meiner Ansicht nach eine Wutter ihre Tochter zur Zengin von allen denjenigen ihrer Handlungen machen, welche diese begreisen kann und die eine moralische oder christliche Tendenz haben; sie müßte so handeln oder andere handeln lassen, daß ihre Ausmertsamkeit erregt würde, und es müßte vor ihr aus Versanlassung dessen, was vor ihren Augen geschehen, von der Pssicht geredet und sie von Ansang an in diese erste Ideenverbindung eingeweiht werden, daß jedes Geschöpf hienieden etwas thun muß und daß dieses Etwas das Gute sei.
- 5. Bevor wir durch jene zahllosen Einschränkungen, welche wir dem Willen der Kinder entgegensetzen, sie veranlassen, über den unsrigen nachzudenken, sind sie ganz geneigt zu glauben, daß alles, was wir thungut ist; aber sie denken zu gleicher Zeit und unsere ganz und gar deskimmende Haltung ihnen wie den Dienstdoten gegenüber, in deren Witte sie leben, rechtsertigt diesen Gedanken —, daß wir alles, was wir thun, nur deswegen thun, weil wir es thun wollen. Sie brauchen lange Zeit, dis sie bemerken, daß auch wir irgendeinem Gesetze oder Zwang unterworfen sind. Warum sollen wir diese Wahrnehmung bei ihnen nicht deschleunigen, warum sollten nicht alle Lebensgewohnheiten einer Mutter oder doch deren äußere Erscheinung vor den Augen ihrer Tochter sich darstellen als an eine Regel gebunden, der sie mit äußerster Gewissenbaftigkeit treu zu bleiben sich bestrebte? Möchte nur diese

<sup>\*)</sup> Wie sehr die Berf. auf Rousseau's Spuren wandelt, ist taum notwendig zu bemerken. Wenn sie im Folgenden sich von ihm wieder entsernt, so geschieht es aus dem Grunde, weil sie, wie Frau Guizot, der erzieherischen Initiative ein größeres Recht und dem Sittlichen in der menschlichen Natur eine größere Rraft zuschreibt, als es der Berf. des Emil getban hat.

Mutter, bevor fie so viel befiehlt, darauf bedacht sein zu zeigen, daß, wenn sie auch eine erwachsene Person ist, und gerade weil sie es ist, ihr Leben ganz voller Verpflichtungen ift. Man muß bei den Kindern die Definitionen vermeiden, weil sie schwer zu geben sind und weil diese wenig darauf hören; aber es giebt viele abstrakte Dinge, über die sie keine Fragen stellen: sie verstehen sie manchmal doch hinreichend, besonders wenn man sich angelegen sein läßt, sie — so zu sagen leibhaftig zu machen, indem man fie vor ihnen in Wirksamkeit sett. Man saat oft, sie seien fragsüchtig: das ist in gewisser Beziehung rich tig; aber man beobachte sie nur genau, und man wird sehen, daß sie oft aus Mangel an Beschäftigung Fragen stellen ober wenn fie das Bedürfnis fühlen, die zerstreute Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, das sie oft auch nur fragen aus reiner Lust zum Reden und um sich ein wenig von jener Bewegung zu verschaffen, deren sie nnaufhörlich be-Ein Beweis, daß es ihnen im allgemeinen mehr um das Sprechen als um das Wiffen zu thun ift, liegt darin, daß fie nur schwer dazu zu bringen sind, die Erklärung, die sie verlangt, anzuhören. Es kostet daher wenig Mühe, diejenigen Fragen zu vermeiden oder fallen zu laffen, welche eine genaue Definition erforbern würden, eine immer migliche Sache, weniger freilich bei Kindern als bei den Erwachsenen, welche sich nicht so leicht zufrieden geben. Die Kinder begreifen kaum mehr als halb, wenn sie überhaupt begreifen; aber das ift auch genug für ihre Neugier und ihr Bedürfnis. Notwendig jedoch ift es, die Definition zu beleuchten und, so zu sagen, zu beleben durch praktische und oft erneute Beispiele. Am sichersten ist es, wenn man solche Beisviele auf sie einwirken läßt, welche ihr kleines Denkvermogen anregen und lenken.

6. Wenn man gleich von vornherein einem Kinde die Idee der Bflicht in der Weise einprägte, daß man ihm immer seine Bflicht borzeichnete, so würde es sich überdrüssig und zurückgestoßen fühlen und, da ledialich der Drang des Augenblicks es bestimmt, für die Zukunft daraus keinen Schluß ziehen; der gegenwärtige Gehorsam, den man von ihm forderte, wurde es in keiner Beise für jene kunftige Unterwerfung vorbereiten, welche als Aft der Überlegung eine Bethätigung seiner Freiheit wäre. Aber wenn man zunächst fremde Thatsachen auf es wirken läßt, wenn man es nicht beunruhigt seiner eigenen Interessen halber, so wird man es dahin führen, daß es ein erstes allgemeines Urteil bildet, und es später so weit bringen können, daß es die Folgen besselben auf sich selbst anwendet. Wenn es z. B. irgendein Leiden zu erdulden hat, so muß die Mutter die Gelegenheit suchen, ihm nabe zu legen, daß die Pflege, die sie ihm widmet, eine der Verpflichtungen ihres Berufes als Mutter ist, und sie muß, wenn es möglich ist, gar nicht merken lassen, welche unwillkürliche Neigung, fern von aller Pflicht,

fie unwiderstehlich antreibt, für seine Bedürfnisse zu forgen und seine Leiden zu lindern; in allem, was das Kind betrifft, muß fie den Mut haben, weniger seine Dankbarkeit für so viele Hingebung anregen zu wollen, als es mit dem Gedanken von den Pflichten der Eltern gegen ihre Kinder zu erfüllen; fie muß so handeln, daß es fieht, wie sie an ein gewisses Verhalten und an gewisse Rücksichten gegen ihre Untergebenen und Dienstboten gebunden ift. Gilt es, einen Unglücklichen zu unterftüten, so muß sie zu ihrer Tochter fagen: "Diefer arme Mann hat kein Geld, um Brot zu kaufen; ich habe mehr als ich brauche, daher muß ich ihm welches geben." Bei jeder Gelegenheit soll bas Wort "ich muß" in den Reden diefer Mutter wiederkommen; fie fpreche es bald mit einiger Feierlichkeit, bald in heiterer Weise aus. denn es ift gut, ben Gebanken besselben mit ben verschiebenen Stimmungen unseres Gemütes zu verknüpfen; so muß die Aufmerksamkeit des Kindes notwendig zu einem ersten Erfassen der Pflicht geführt werden, das zuerst noch unvollkommen ist, das sich aber entwickeln wird. hängig von jeder Belehrung über aut und böse, haben sie das Gefühl bafür in sich selbst: ein seiner eigenen Kraft überlaffener Berftand wurde sich wohl in der Unterscheidung des Guten und des Bosen oft täuschen, besonders hinsichtlich der gesellschaftlichen Regeln, welche sich bie Menschen unter dem Zwang der Umftande felbst auferleat haben: aber er würde auch für sich allein sicher zu der Wahrnehmung gelangen. bak es gut und bose giebt. Was wird nun erfolgen, wenn man ihm als Beobachtungsthatsachen nur weise ausgewählte Beispiele porfekt? Ohne irgendwelchen Zweifel werden alle Handlungen, von denen ich fpreche, alle analogen Handlungen, welche bas kleine Mädchen wird zu beobachten haben, seine Billigung erhalten. Seine Mutter wird diese erforderlichen Falles selbst herausfordern — denn im Anfang braucht man seinem Kinde gegenüber durchaus keine Bescheibenheit zu üben und nach Verlauf einiger Zeit und ohne daß fie es zu überzeugen versucht hatte, daß es eine Luft ift, das Gute zu thun — benn es ift ebenso ungeschickt als unnütz, eine Empfindung biktieren zu wollen -. wird sie den Augenblick finden, wo sie ihm zum erstenmal sagt, um es ihm taufendmal zu wiederholen: "Was ich hier thue, ist gut, und wenn ich aut handle, thue ich meine Bflicht." Entweder täusche ich mich sehr, oder Worte dieser Art, unaufhörlich wiederholt und immer an ein Beispiel angeschlossen, muffen einen beutlichen Begriff erzeugen, ohne eine bestimmte Definition notwendig zu machen. So werden die guten Sandlungen der Eltern Bohlthaten für ihre Rinder und die Quelle aller ehrenhaften Handlungen, welche fie im Verlauf ihres Lebens begehen werden; die Richtschnur ihres ganzen Lebens wird nur eine Erinnerung an ihre ersten Jahre sein, und der Gedanke der Frau pon Stael wird fich vollständig bewahrheiten: "Die segensreiche Wirkung ber väterlichen Tugenben lebt fort, ohne daß wir es gewahr werben, und fie gleicht ber Ginwirkung ber Gottheit auf unsere Seele."

7. Nach diesen erften Lehrjahren täme endlich der Tag, an dem man die Beobachtungen des kleinen Mädchens auf sich selbst zurücklenken könnte, und jest wurde ihr Stolz fich geschmeichelt fühlen, wenn fie fich ihrer Mutter ähnlich geworden sähe, diesem höheren Geschöpf, vor dem sie sich so oft beugen mußte. Sie ware stolz barauf, wie sie ihren Teil an der Pflicht zu haben und einem gemeinsamen Herrn zu bienen Diese Art vernünftigen Gehorsams würde ihr als ein Fortschritt er scheinen, nicht als eine Erniedrigung, und vielleicht würde sie es sich angelegen sein lassen, sich ihm pünktlich zu unterwerfen, um weniger oft in die Lage zu kommen, der Notwendigkeit und der Gewalt zu ge horchen. So würde die sittliche Verpflichtung sich ihr als ein Vorzug, als ein Vorrecht, ja fast als Freiheit darstellen. Begierig würde fie nach Belehrung ftreben, um öfter Gelegenheit zu haben, fich felbft zu bestimmen, und mit Recht würde sie glauben, durch ihre Bildung sich Ihre Mutter burfte sich auch nicht scheuen, durchbliden zu befreien. zu lassen, wie schwer und manchmal peinlich es ihr ist, keine der Ob liegenheiten ihres Berufes zu verfäumen. Wenn folche Geftändniffe richtig vorgebracht werben, können sie ber ihr gebührenden Achtung in keiner Weise schaben: ein kleines Mädchen kann den unverbrüchlichen Glauben an die Volltommenheit ihrer Mutter nicht lange bewahren. So ware es benn ein Gewinn, wenn man biefen Wahn in fluger Beise beseitigte, um der Gefahr einer heimlichen Entdeckung zuborzukommen, welche ihn doch eines Tages verscheuchen muß. Die Gewalt thut besser daran, ihre Schwäche zu gestehen, als das Geheimnis der selben fich entlocken zu laffen. Die Kinder, welche barin ben Erwachsenen sehr gleichen, entziehen sich gerne den Verpflichtungen, welche man als ihnen besonders obliegend von oben herab ihnen auferlegt; sie sind weniger geneigt, gegen gemeinsame Pflichten sich zu sträuben, welche nicht mehr als Ausfluß bes Willens ober ber Laune eines Oberen er scheinen. Vielleicht werden sie dadurch weniger fügsam gegenüber der Willfür, aber das ift ein Vorteil; unserer Würde muß daran liegen, nur einer Auktorität zu gehorchen, welche ihr Handeln begründen kann.

8. Ein bedeutendes Mittel, die Denkkraft der Kinder zu entwickeln, ist es ferner, wenn man ihnen immer den Grund des Lobes mitteilt, welches ihre kleinen guten Handlungen verdienen: um sie immer mehr zur Selbstprüfung anzuleiten, muß man sich zur Aufgabe machen, vielmehr ihre Gedanken zu billigen oder zu tadeln als ihr Handeln. Gut und böse sind ganz innerliche Dinge: unser Gewissen hat es ganz eigentlich mit unseren Beweggründen und Absichten zu thun, und bei guten wie bei schlechten Handlungen muß die Frage "Warum haft du das gethan?" im Verlaufe der Erziehung von großem Nußen sein. Rie

aber wird ein junges Mädchen barauf eine aufrichtige Antwort geben, wenn man nicht von Anfang an der kindlichen Freiheit freien Spielraum gelassen und sich nicht selbst verboten hat, seine ersten sittlichen Eindrude zurudzudrängen ober willfürlich zu formen. Wenn feinerlei Druck ben Schlummer bes Gewissens verlängert hat, so ist es, sobald man überhaupt etwas wissen kann, gut zu wissen, daß es uns allen begegnet, auf die gleiche Weise zu handeln aus verschiedenen Beweggrunden, verschieden je nachdem es fich um Gott, uns selbst oder eine Mutter handelt, was die Belt für das nämliche ansieht. Es ift gut, sich zu sichern gegen die seltsame Reigung der Menschen, durch den eigenen Schein bon sich fich täuschen zu lassen. Wenn ein junges Mädchen einmal begreift, daß das Gute vor allem in dem Beweggrund ber Handlung liegt, wird es biefem Gebanken gemäß sich einrichten und den Trugbildern der Gitelkeit sich leichter entziehen: es ist so selten, daß wir, allein mit uns selbst, uns aller unserer Gedanken rühmen bürften! und wie würde der tugendhafteste der Menschen erröten, mußte er alles, mas in seiner Seele vorgeht, vor der gangen Belt bekennen!

9. Wenn dann am Ende eine Art Stolz erzeugt wird burch bas Bewußsein eines lobenswerten Strebens ober einer ehrenhaften Sandlung, so braucht man barüber sich nicht zu beunruhigen. Es wäre ein vergebliches Beginnen, ihn vernichten zu wollen; wir muffen uns darauf beschränken, der daraus entspringenden Selbstbefriedigung das Riel zu weisen. Gott hat uns nicht unfehlbar erschaffen; aber wir wissen, daß wir es nicht find, und schon bas ift, wie Pascal fagt, eine Größe. Die Religion verurteilt die Mutlofigkeit, sie schreibt dem Menschen nicht Selbstverachtung, sondern nur Mißtrauen gegen sich vor: so ist es benn, wenn ein reines und ernstes Bewußtsein einer Sandlung jugrunde liegt, nicht sehr gefährlich, wenn infolge davon sich das Selbst= gefühl regt. Dieses Gefühl befestigt sich nach und nach und wird zur Gewohnheit: es wird ein Teil unseres Wesens, und es erzeugt keine Eitelkeit mehr in uns, sobald wir fühlen, daß es uns unmöglich ware, anbers zu sein. Überdies führt das Bewußtsein unserer Sendung uns au Gott gurud, und bor ihm giebt es feinen Stola.

10. Ich habe versucht darzulegen, wie diese Idee der Pflicht, wenn sie mit Nachdenken und Freiheit zu jeder unserer Handlungen sich gesellt hat, allein unserem Leben Interesse und zugleich unserem Handeln Bernunft geben kann.\*) Ich bin überzeugt, daß ein Mädchen, wenn es diesem Wege folgt, begreifen wird, was ihm rechtmäßiger Weise

<sup>\*)</sup> Frau von Remusat tommt immer wieder auf ben Gebanten zurud, baß ber Mensch nur bann seine Stellung in ber Welt erkennt und ausstüllt, wenn er seinen inneren Beruf (sa mission) ernft nimmt (vgl. S. 230).

erlaubt und was ihm verboten ift vor dem Richterstuhl des eigenen Urteils. Sie wird ihrer Lebenslage und ihrer Jukunft sich fügen, und oft wird die Krast der Überzeugung sie mit einer ganz anderen Strenge leiten als jenes ihr unverständliche Belieben, dem man sie gerne unterworsen hätte.\*) Denn, wie der nämliche Pascal sagt, "die Vernunft besiehlt und gebieterischer als ein Herr; wer dem einen ungehorsam ist, ist unglücklich, wer dem andern nicht gehorcht, ist ein Narr."

#### 4. Die Pädagogik der frau von Rémusat.

1. Bevor Frau von Remusat einen diesen Grundsätzen entsprechenben Erziehungsplan entwirft, hat sie noch auf einige Einwürfe zu ant-Bürden die Frauen, wenn diese Grundsätze makgebend für sie werden sollten, sich der Auttorität des Mannes so fügen, wie es auch die Verfafferin noch verlangen muß? Sie würden, antwortet fie, der Mode und dergleichen Willfürlichkeiten und Launen fich weniger leicht unterwerfen, um so aufrichtiger aber ber Bflicht. Übrigens sollen die Frauen im Hause und in ihrem eigensten Kreise nur befehlen: sie haben früher auch befohlen, nur aber in Dingen, wo ihnen kein bernünftiges Recht zur Seite stand. Man weise sie nur recht auf ihr Gebiet hin und lasse sie ba ihre Herrschaft gleich antreten; benn die so viel genannte Erziehung der Frauen durch die Shemanner ist nichts als Phrase, wenigstens ist sie in guter Art nirgends aufzufinden. Das gegen muß die Frau, wenn sie in die Ehe getreten ist, bald felbst erziehen, und da wäre es doch gut, wenn ihre Erziehung, soweit dies eben in menschlichen Verhältnissen und mit menschlichen Mitteln möglich ift, in der Hauptsache selbst abgeschlossen wäre.\*\*) — Man kann sich ferner fragen, ob die von der Berfasserin verlangte Erziehung zur Bernunft nicht den besten Teil des weiblichen Wesens, jene Unmittelbarkeit eines raschen und warmen Gefühls verkummere. Die Verfasserin halt uns entgegen, daß zwischen biefen beiben Beweggrunden unferes Sandelns bem Menschen überhaupt nicht die Wahl gelaffen sei: er braucht und übt immer beides. Jebenfalls aber entspricht die bisherige Erziehung, welche die eigenen Antriebe der Jugend möglichst zurückbrängte, der Natur weniger als die, welche das von Natur gegebene Bewußtsein ber Bflicht durch vernünftige Überlegung stärkt. Übrigens wird man mit

<sup>\*)</sup> An späterer Stelle (S. 224) glaubt die Berf. den Einwurf abwehren zu müssen, als wolle sie Spartanerinnen ober ftoisch gesinnte Frauen erziehen. Sie sagt baher: "Ich will keine spartantichen Frauen, sondern driftliche, die auch in Sorgen und in Freuden noch zu benten, die im Entziden sich zu bemeistern und im Schmerz sich zu beherrschen verstehen. Sie sollen nicht sagen wie Arria: "Baetus, es schmerzt nicht" —, sondern: "Es schmerzt; aber es muß sein."

\*\*) Kad. 9.

bem Alter kühler, bedachtsamer, zu reifer und langsamer Überlegung geneigter, der natürlichen Unmittelbarkeit des Handelns fremder\*): wer da noch nach dem ersten Gefühl handeln wollte, würde mit einem Berkzeug arbeiten müssen, das seinen Dienst vielleicht nicht mehr zu leisten imftande wäre. Endlich kann aber der heimtücksichen Beisheit der Welt nur durch Vernunft begegnet werden.

2. Nun beginnt der eigentliche Erziehungsplan, \*\*) der aber nur fritisch und, was die einzelnen Erziehungsmittel anlangt, nur eklektisch sein foll. Auch hier begegnen wir zunächst allgemeinen Bemerkungen: das Rleinste und Rleinliche überläßt die Verfasserin gerne anderen, fie glaubt auch nicht leicht an die Richtigkeit aller jener umftändlichen Winke und Räte, mit welchen die Bädagogen gerade die erste Erziehung leiten wollen. — Alt zu werden ift für die Frauen, bei denen damit ein rascherer und durchgreifenderer Abschluß eines erregten Lebensabschnittes bezeichnet wird als beim Mann, ein oft schwer zu tragendes Los. \*\*\*) Nur das Bewuktsein, daß man einer beiligen Pflicht zu leben habe. kann diefen Übergang erleichtern. Daber foll schon das junge Mädchen "seine Blide auf jenes spätere Leben richten, auf jene weniger glanzende Zukunft, welche, nach und nach sich entfärbend, durch das Alter hindurch fie zu jenem Ende aller, jenem Tode, jenem unvermeidlichen Ende führen muß, einem erhabenen Ende, wenn es seine Hoffnung bewahrt: so muß man unaufhörlich und von früher Zeit an bas ganze mensch= liche Leben mit dem gesellschaftlichen verknüpfen." Wohl selten ift der Naturpredigt Rouffeau's, der alle Gedanken an die Zukunft, besonders an die gesellschaftliche Zukunft so gewaltsam aus der Jugenderziehung ausschließt, mit solchem Nachdruck die Notwendigkeit eines gegenteiligen Berfahrens entgegengehalten worden. +) Selbst die körperliche Schön= heit einer Tochter muß die Mutter als eine Quelle erneuter Pflicht zu behandeln wissen: sie muß ihr begreiflich machen, daß sie mit noch größerem Eifer eine fittliche Schönheit zu mahren habe. Bewuftsein, immer einer Pflicht nachleben zu muffen, giebt bem Leben einer Frau rechten Inhalt und schützt auch das späteste Alter vor Beröbung und Bereinsamung.

<sup>\*)</sup> S. 186. Auf biese feinfinnigen Darlegungen, benen auch Rouffeau noch Zigeftanbniffe machen mußte, möge bier besonbers hingewiesen werden.

\*\*) Rap. 11.

<sup>\*\*\*)</sup> Wir erinnern an ben Entschluß ber Frau von Genlis, an einem lange vorher bestimmten Tage "das Rot zu lassen" und sich damit unter die älteren Frauen zu begeben. Die Sitte hatte gewiß zu jener Zeit den Übergang, von welchem Frau von Kemusat spricht, noch erschwert.

†) Rousseau will von den Kindern "jede Pklicht fernhalten"; sie sollen nichts

t) Rousseau will von den Kindern "jede Pflicht fernhalten"; sie sollen nichts lernen, "wovon sie nicht einen wirklichen und augenblicklichen Borteil sehen" (II § 147 f.); den hinweis auf künftige Zwecke des Zöglings verurteilt der Erzieher Emils, wo er nur die Gelegenheit dazu wahrnehmen kann.

3. Rouffeau hat es bewirkt, daß man die Kinder fortan einfacher und bequemer gekleidet hat; aber diese Ginfachheit ift zur Zeit der Berfafferin zum eitlen Spiel ausgeartet: die Rleider find oft recht einfach und gesucht nachläffig im Schnitt, aber man braucht bazu koftbare Stoffe und Spipen. Man glaubt bei ber Erziehung es nur mit ben Rindern zu thun zu haben, und doch bedürften die Eltern der Grziehung noch bringenber.\*) Inbessen lassen sich sittliche Gebanken überall anknüpfen; weil die Rleiderluft mit Erfolg doch nicht bekämpft werden tann, richte man die Aufmerksamkeit der Kinder auf das ihnen Anständige in Rleidung und äußerer Erscheinung, und damit ist schon ein Anfang zu moralischer Behandlung auch dieser Dinge gegeben. Übrigens handelt es sich auch bei der ersten Kindespflege schon um die Bethätigung vernünftigen, ruhigeren Sinnes: es fehlt unseren Frauen nicht an Zärtlichkeit und Aufopferungsfähigkeit für ihre Kinder, wohl aber oft an Vernünftigkeit, um diese edlen Gefühle nicht in einer Beise zu äußern, welche benen, welchen man sie zuwenden will, eher schaden fann. Auch find die Frauen, wie die Berfafferin für ihre Zeit berichtet, gegenwärtig fast alle schwächlich, vernünftiger Überlegung in diesen wichtigen Dingen daher um so mehr bedürftig. Das erfte Mittel ber Erziehung ist nun gewöhnlich die Auktorität der Eltern. wird niemand diese untergraben wollen; aber worauf wendet man sie in der Regel an? Daß die Kinder Dinge lernen und sich angewöhnen. die sie auch ohne fortwährenden Zwang von selbst lernen würden, da jedermann fie weiß und übt. Das Schlimme ift aber, daß man auf biefe Weise die Individualität, die Fähigkeit, aus eigener vernünftiger Entschließung zu handeln, niederdrückt. Die Verantwortungsfähigkeit bes Kindes beginnt, sobald es das Bewußtsein des ersten begangenen Kehlers, unabhängig von dem Gedanken an die demfelben etwa folgende Strafe, in fich fühlt, \*\*) und dieser Fall tritt fehr fruh ein. \*\*\*) Daneben laffe man die Kinder das Wohlgefühl der Selbstbefriedigung über eine gute Sandlung toften; fie werden bann schon suchen, in biefem angenehmen Zustande sich zu erhalten. So wird auch menschliche Schwäche zu einer Triebfeber der Tugend gemacht werden. Dieser Grundiak entspricht der auf vernünftige Freiheit und frühzeitige Weckung des Pflichtbewußtseins gerichteten Badagogit der Restauration vollkommen; wir haben ganz Ahuliches bei Frau Guizot gefundent): auch sie will, daß "die Idee des Gludes sich nie trenne von der der Bflicht." Aber es liegt eine bedenkliche Verirrung in diesen Sätzen. Die Aus-

\*) Kap. 12.

<sup>\*\*)</sup> Darauf rechnen auch Lode und Fenelon in ber erften sittlichen Erziehung; bamit ift bie Regel ber vorbauenden Erziehung burchbrochen.

\*\*\*) Rap. 13.

t) S. Rap. 1 § 11 ff. biefes Buches.

bildung der Sittlichkeit erlaubt biese bequeme, selbstzufriedene Ruckschau auf das eigene Thun nicht: "das Bolltommene", wie ein neuer Philofoph und Babagog fagt, "wird bei jedem Schritt gewonnen, aber im Gewinnen schon wieder verloren." Selbst wenn das Glück, das Frau Buigot und Frau von Remusat dem Kinde aus seinem eigenen Handeln ableiten und für es verdienen möchten, nur in bem Bewuftfein besteht. den Eltern zu gefallen, ift es kein reiner sittlicher Antrieb.\*) Ebenso wird man über die Stelle urteilen müssen, wo Frau von Remusat über das Muster des pflichtenvollen Lebens der Mutter redet, indem sie hofft, bas Kind werde daraus die Bflicht liebgewinnen lernen, wenn es sieht, daß die Erfüllung derselben Achtung bei den Menschen erzeuge. Diese Rütlichkeitsmoral spricht fich bei der warmer empfindenden Verfasserin bes "Berfuchs über die Erziehung der Frauen" noch deutlicher aus, als bei Frau Guizot: "Die Moral ist bem Menschen so nütlich", saat sie. \*\*) "baß es leicht ist, die Schwierigkeiten zu zeigen, die man sich burch die Berletzung berselben bereitet." Unser Urteil wird nicht beschwichtigt werben, wenn fie in geiftreicher Weise bemerkt, daß auch Gott auf finnlichen, leichter zu begreifenden und leichter zu begehenden Wegen zur Sittlichkeit führe. Die Durchbildung des Gedankenkreises zur Erzeugung einer natürlichen und reinen Sittlichkeit läßt auch hier wie bei Frau Guizot sich vermissen. Gin Bruchstück "über die Religion" \*\*\*) schließt das leider nicht vollendete Buch der Frau von Remusat. bringt hier auf die Rechte der vernünftigen Überzeugung in religiösen Dingen und betont die Rraft der Sittlichkeit für das religiöse Bewußt= fein: Unglaube tomme aus Barte des Bergens.

4. Was wäre von der Fortsetzung des geistreichen und anregenden Buches wohl zu erwarten gewesen? Gewiß hätte die Versasserin uns trefsliche Bemerkungen über jene Abschnitte weiblicher Entwickelung mitzgeteilt, welche die Befähigung des Weibes zur Genossin des Mannes, zur Gattin eines Bürgers und zur Pflegerin häuslicher und gesellschaftzlicher Sitte endgültig sessstellen. Für die geistige Vildung der Tochter würde ihr Vuch aber wohl nicht mehr beigetragen haben als das der Frau Guizot. Häusliche Erziehung ist das Ziel beider. In dieser sände nun zwar die geistige Vildung Raum genug; aber beide Frauen

<sup>\*)</sup> Der nämliche Borwurf kann Lode gemacht werben und ist ihm gemacht worden. Nur muß dabei zweierlei nicht außer Acht gelassen werben: 1. ist nach Lode Lust und Unlust an jede Borstellung geknüpft, damit der Mensch daaus lerne und ersahre, was ihm leiblich und geistig förderlich ober hinderlich ist; in ähnlicher Weise wie hier die Natur muß auch die Erziehung versahren (Gedanken ib. Erz. § 54). 2. Aus dem durch Achtung (Lohn) und Misachtung (Strafe) sich äußernden Berhalten der Estern und Erwachsenen sieht das zu vernünstiger Einsicht noch nicht gelangte Kind; was überhaupt recht und unrecht ist.

<sup>\*\*)</sup> S. 277. \*\*\*) **R**ap. 15.

haben die Bildung zur Sittlichkeit nicht in die Gestaltung des Borftellungslebens gelegt und daber zwischen geiftiger und fittlicher Bildung keine rechte Vermittelung gefunden, sodaß die erstere vielleicht, wie bei Frau Guizot, reich genug an Stoffen, aber arm an erzieherischer Wirfung werden mußte. Was Frau von Remusat und Frau Guizot, zumal für ihre Reit, geleistet haben, ist wertvoll genug: in einer Zeit, die nach schwerer Verirrung gerne die menschliche Vernunft etwas gedemütigt hätte, haben sie das Recht derfelben gewahrt; und als sicheres Bfand für eine glücklichere Aukunft haben sie ein warmes und kräftiges Pflichtbewußtsein erweckt. In letterer Beziehung ift die idealistische Richtung ber auch unter beutschem Ginflusse stehenden zeitgenössischen Philosophie wieder zu erkennen; der Sohn der Frau von Remusat, dem wir die Beröffentlichung ihres Erziehungsbuches verdanken, hat auch als Übersetzer Kant's sich Berdienste erworben, von denen wohl die Mutter ihr Teil beanspruchen barf. Der ernste und gedankenreiche Zug, ber auf diese Weise in die Bücher beider Frauen gekommen ift, giebt ihnen erhöhten und bleibenden Wert. Frau von Remusat greift freilich über ben Rahmen einer bloßen Erziehungsschrift nach einer Seite hinaus. Wenn bie Berf. von ber Burgersgattin spricht, so berührt fie eine Frage, die bald nachher eine bedeutende Wichtigkeit erlangt und eine außerordentlich reiche Litteratur hervorgerufen hat: Die Frauenfrage.

### Meuntes Buch.

Die Pädagogik der Romantik: Frau Aecker de Saussure.



## 1. Frau Necker de Sauffure.

- 1. Bährend die Frage der weiblichen Erziehung in Frankreich sich zur Frauenfrage umbildet und aus dem engeren Kreis des eigent lich Babagogischen sich zu sozialen Standpunkten wegwendet, wofür in bem Buche von Frau von Remusat erste Ansätze bemerkt werden, erfährt sie eine eigentümliche Vertiefung in burchaus pabagogischem Sinne durch Frau Neder de Sauffure. Für die auf bas Soziale gerichtete Auffassung der Frage ist bezeichnend das Buch bon Aime Martin, "Erziehung der Mütter ober von der Bilbung bes Menschengeschlechtes durch die Frauen"\*); es enthält geiftreiche Bemerkungen über den Gegenstand, wie ihn der Titel auffaßt, ein eigentlich pabaavaisches Werk kann es nicht genannt werben. Wir schließen es aus biesem Grunde nicht in unsere Berichterftattung ein. Dagegen verdient darin eine hervorragende Stelle das große Werk ber würdigen, gemütvollen und geiftreichen Frau Recker, bem fich auch seitbem nichts annähernd so Wertvolles auf unserem Gebiete hat zur Seite stellen konnen.
- 2. "Wenn wir uns gewiffen Gebanken hingeben", sagt Frau Necker, "so bauen wir, ohne es zu wissen, unsere Zukunft." Daher ist "alles Erziehung im menschlichen Leben." \*\*) Worauf es also ankommt in der Erziehung, das ist: die Entwickelung des inneren menschlichen Lebens genau zu ergründen und ihr Kraft und Freiheit zu Die bisherigen Badagogen haben mehr die Geschichte ihrer Bersuche als die ihres Zöglings und seiner geistigen Entwickelung aeschrieben. Sie haben sich auch barauf beschränkt, ben Erzieher mit Rat und Regeln zu versehen, während die Erziehung ebenso sehr Sache des Böglings selbst sein soll, der sich erziehen muß, solange er sich entwickelt, b. i. solange er lebt. Daher schreibt Frau Necker nicht ein Sandbuch ber Erziehung, fonbern Untersuchungen über ben Gang des Lebens. \*\*\*) Das Irdische ift ihr nur eine Reise ins Land des

<sup>\*) 1834.</sup> Education des mères de famille, ou de la civilisation du genre humain par les femmes. Das Buch ift in einer Reihe von Auflagen und auch burch Uberfetzungen weit befannt geworben; in Deutschland bat es wenig Anklang gefunden.
\*\*) Einleitung (1. Banb) S. 2.

<sup>\*\*\*)</sup> Dies ift ber zweite Titel ber "Erziehungsftufen". G. unten § 3.

Ewigen und Bolltommenen: das Geschäft der erzieherischen Lebensführung ift es, biefes Ziel immer beutlich sichtbar zu halten und bem Willen die Richtung dahin zn geben. In dieser, wenn wir so sagen bürfen, transscendenten Grundstimmung des ganzen Werkes der Frau Neder liegen die großen Borzuge, aber auch die Schwächen besselben. Bebeutenden Wert kann es beanspruchen durch die in allen Teilen mit vielem Glück durchgeführte Konzentration der erzieherischen Awecke und Mittel; es giebt kein Buch über weibliche Erziehung und wenige padagogische Werte überhaupt vor dem unserer Schriftstellerin, welche mit foldem Rachbrud auf Einheitlichkeit bes Zieles und Zusammenftimmung aller Maßregeln in der Erziehung hinarbeiten. Auch ift die harmonische Ausbildung des inneren Menichen bei ihr nicht ein leichthin aufgeariffenes Stichwort: denn in genauer Untersuchung bat fie einen Rielpunkt alles menschlichen Denkens, Fühlens und Wollens gewonnen, por bem alle Forderungen des turzsichtigen Alltagslebens sich immer nur als Täuschung und Berirrung erweisen. Dieses hohe Ziel läßt sie aber auch allzu oft die Einzelarbeit, welche aller Erziehung erst ihr Gelingen geben tann, überseben. "Beiligung bes menschlichen Lebens, Nutbarmachung ber himmlischen Schätze, welche Gottes Sand im irdischen Leben niedergelegt hat", scheint ihr das Geschäft ber Erziehung: benn die Welt ist die Schule des Menschen für die Emigfeit.\*) Darum will sie sich mit den Lehrmethoden wenig befassen und nur die sittliche Birtung der verschiedenen menschlichen Beschäftigungen und geistigen Thätigkeiten betrachten.\*\*) Daß es auf die Art der Entstehung der geistigen Welt im Zögling gerade für die fittliche Wirkung sehr ankommt, ift allerdings der früheren Pädagogik, abgesehen von Rouffeau und teilweise von Lode, noch nicht zum Bewußtsein gekommen; aber man möchte eben von einer so feinen Beobachterin wie die Verfasserin der "Lebenserziehung" erwarten, daß fie diesem sich oft ihr nahelegenden Gedanken nicht aus dem Wege gegangen ware. Wir werden manchmal wahrnehmen, wie sie, ba ihr Blick immer wieder vom Zeitlichen und Ardischen zum Ewigen und Himmlischen sich weahebt, so manches als leicht und selbstverständlich ansieht, was in der Alltagsarbeit des Padagogen außerordentlich viele Mühe verurfacht, ja oft die Erreichung bes höheren Zieles unmöglich will erscheinen lassen. Besonders erwartet sie viel zu viel von der durch ihre Grundsätze geforderten Mitbethätigung des Zöglings an seiner eigenen Erziehung. So ift es möglich, daß bei ihr ein Rind feinen Eltern fagt, daß fie ihm eine fehr gute Erziehung gegeben haben, und es begegnet häufig eine Art von Selbstbespiegelung ber Kinder, die uns feit den Zeiten des Philan-

<sup>\*)</sup> I. S. 111. \*\*) I. S. 13.

thropismus sehr verdächtig geworden ist. Die Antwort eines Kindes auf die Frage, warum es gerade den Blinden so gerne Almosen gebe: "Deshalb, weil fie mich nicht sehen", scheint unserer Erzieherin ber Beweis einer richtigen Erziehung in dem betreffenden Buntte, während wir darin das Reichen einer in fehr wichtigen Dingen verfehlten Erziehung erblicken.\*) Frau Necker halt das Göttliche so unverwandt im Auge, daß ihr das Irdische verächtlich, eine "Mifere" erscheint. wenn sie in ihm nicht eine Spur des göttlichen Ursprungs, nicht eine Hinweifung auf spätere, höhere Entwidelungen entbeden tann. So ift das Pleine von ihr oft nicht beachtet und manchmal verkannt ober falsch gebeutet worden. Die vielen, welche in Erziehungsbüchern nur schnelle Auskunft für einzelne Fälle suchen, haben sich mit den Büchern der Frau Neder nicht befreunden können; manche haben sie sogar unfaklich gefunden, ein Borwurf, der jeden überraschen muß, der nur ein Rapitel darin gelesen hat: diejenigen endlich, welche durch gleiche religiöse Anschauungen zu ihnen sich hingezogen gefühlt, haben mit Verwunderung eine gewisse Freiheit der Anschauung gefunden, welche in den einzelnen Erziehungsmaßregeln das wieder preiszugeben schien, was die Verfasserin im allgemeinen als ihr Bekenntnis hingestellt hatte. Frau Necker hat keiner Bartei und keiner Schule angehört; ihre Aberzeugungen find vielfach auch aus ihren eigensten Lebenserfahrungen geschöpft. \*\*)

3. Albertine be Sauffure ift die Tochter des berühmten Naturforschers Horace=Benedict de Saussure, welcher 1799 zu Genf gestorben ift. Sie wurde geboren im Jahre 1766 und genoß die forgfältigfte Erziehung. Ihr Bater leitete fie frühe zu methobischer Naturbetrachtung an, welcher die Tochter in ihrem Erziehungsbuche zu wiederholten Malen nachbrucklich das Wort redet, und nahm sie selbst auf vielen seiner Reisen mit, wo sie Gefährtin seiner wissenschaftlichen Forschungen und Ehren war.\*\*\*) Auch ihre litterarische Ausbildung wurde nicht vernachläffigt; dabei herrschte im hause ein strenger und frommer Beift, welcher ein troftreiches Erbteil der Tochter ge-In noch sehr jugendlichem Alter (1785) heiratete sie worden ist. ben Sohn des frangösischen Ministers Neder, der einer Genfer Familie angehörte. Ihr Gatte trat nach seiner Verheiratung aus dem französischen Militardienst, in welchem er die Stelle eines Hauptmanns bekleibete, aus und widmete sich wissenschaftlichen Studien, so daß Frau Necker be Sauffure mitten in einer lebhaft beschäftigten litterarischen

<sup>\*)</sup> II ©. 345.

<sup>\*\*)</sup> Bon bentschen Babagogen spricht Wait mehrmals mit Auszeichnung von Frau Reder be Sauffure.

<sup>\*\*\*)</sup> Ein Zengnis ihres Anteils an ber wissenschaftlichen Arbeit bes Baters giebt Frau Necker in ber Anmerkung zu S. 519 bes britten Banbes ber "Erziehungsftufen".

Gefellschaft lebte, welcher ihre finnige und gemutvolle Art neuen Reix verlieh. Nach dem Tode ihres Baters schloß sie sich eng an ihre Schwägerin, Frau von Stael, an, welche nahe bei Genf, in Coppet, sich niedergelassen hatte; von ihr scheint sie zu eigener litterarischer Thätigfeit ermutigt worden zu sein. Körperliches Leiden und schwere Lebenserfahrungen brachten ber unglücklichen Frau später einsame Tage, in welchen wissenschaftliche Beschäftigung und stilles Nachsinnen ihr Troft und Hoffnung gaben. Schwerhörigkeit trieb fie immer mehr bon der Gesellschaft der Menschen hinweg;\*) aber wenn sie für sich von diesem Leben wenig mehr erwartete, so waren ihr die Interessen der Menschheit doch nicht gleichgültig geworden: eine Frucht ihrer einsamen Stunden, zugleich aber ein Ergebnis langgeübten Nachdenkens und reifer Erfahrung find ihre "Erziehungsstufen" \*\*), beren erfter Band 1828 erschien. Der gehn Jahre später erschienene Band, welcher über weibliche Erziehung handelt, ift dem Werke zwar nur äußerlich angefügt, bezieht fich aber in allen grundlegenden Teilen auf die allgemeinen Erörterungen des ersten Bandes, der den bedeutenosten vädagogischen Wert hat, während die Eigenart der Verfasserin am meisten im letten hervortritt. Die wenigen Jahre, welche nach Vollenbung dieses Lebensvermächtnisses der schwer leidenden Frau noch beschieden waren, haben es an ihr bestätigt, was sie auf den letzten Seiten ihres Buches sagt: "Obwohl benn das Elend unserer Natur der Einwirfung Gottes außerordentlich oft in den Weg tritt, so ist es doch nicht weniger wahr, daß das Christentum, wenn es ins Herz gedrungen ist, eine bessernde Macht darin ausübt, welche die menschliche Weisheit nie besessen hat, und daß es die einzige mögliche Religion für die Menschheit

<sup>\*) &</sup>quot;Wenn bieses Leiben", sagt Fran Neder (L'éduc. prog. III. S. 581) von der Tanbheit, "wenn bieses Leiben den Kern des Lebens zernagt, wenn das zärtliche Stammeln der Kinder, wenn die teuersten Worte nicht mehr zum Ohre dringen, so wird die Welt, die wir noch geliebt, eine Einöde, belebt von trügerischen Schatten, die um dich her irren und dir doch fern bleiben." Dieser Zuftand wurde für sie "ein teilweiser Tod", eine Vordereitung auf den ganzen Tod, durch den Gott die Seele zu sich heimwärts zieht.

<sup>\*\*) 1828—1832:</sup> L'éducation progressive, ou Etude du cours de la vie. 1838: (Tome troisième:) Etude de la vie des femmes. Eine Lausanner Ausgabe von 1834—1838 faßt bas ganze Werf in brei Bänden zusammen. Nach biefer sind unsere Citate gesaßt. 1844 erschien eine Ausgabe in Paris mit einer Nachricht über bas Leben und die Schriften der Berfasserin von H. Doudant. — Schon 1836—1838 folgte eine deutsche übersetzung von Hogguer und Wangenheim (2. Bde., Hamburg) unter dem Litel: "Erziehung des Menschen auf seinen verschiedenen Altersstusen". Ihr solgte 1842 eine andere von L. Overbed und F. Schmidt (3 Bde., Beleselb), welche den Titel so wiedergiebt: "Die Erziehung des Menschen in seiner sortschreitenden Entwicklung." Bom dritten Band ift 1839 eine Übersetzung von E. Jacobi mit der Ausschlichung in Die Erziehung des weiblichen Geschlechts" zu Hamburg gebruckt woorden.

ift, wenn man überhaupt will, daß sie aus der Religion wiedergeboren Die Seele, welche folche Wohlthaten empfangen hat, genießt tiefen Frieden; fie hat in vergangenen Tagen die Treue Gottes zu deutlich erfahren, um seinen herrlichen Verheißungen keinen Glauben zu schenken, und fie erträgt die Prüfungen, die ihr noch bestimmt sein mögen, mit Geduld." Frau Neder ftarb am 13. April 1841 zu Mornex in ber Nähe ihrer Baterstadt.

4. Frau Recker fühlt wie Frau von Romusat, daß die neue Beit ganz besonders der Erziehung neue Aufgaben stellt. "Der gegenwärtige Augenblick ist kritisch und vielleicht entscheidend. Alle gesell= schaftlichen Stellungen auf dieser erschütterten Erbe find unficher und mankend geworden; niemand kann wünschen, daß es lange so bleibe. Eine noch umbekannte Ordnung der Dinge will fich festseten. Mitten in dem Streit der Meinungen vereinigt ein einziger Gedanke die Geifter, und biefer Gebante ift eine Hoffnung: jeder glaubt, daß alles beffer werben kann, als es zur Zeit ift." \*) Aber, fügt fie bei, wenn biefe Hoffmung sich verwirklichen foll, so arbeite man zuerst an der Erziehung ber Frauen; sie werben die besten Gehilfinnen bei ber Arbeit sein, welche ber nächften Zutunft geftellt ift. Aus diefen Stellen feben wir auch, wie fehr man berechtigt ist, die in Genf geborene und im reformierten Bekenntnis erzogene Frau jenen französischen Frauen anzureihen, beren erzieherische Schriften den Gegenstand unserer voraufgegangenen Betrachtung gebildet haben. Trot ausgebreiteter litterarischer Kenntnisse, trop einer sehr umfassenden Lekture lebt sie doch gang in der Stimmung, welche der Rusammensturz des Stagtes und der Gesellschaft in Frankreich und der rasch verbleichte Glanz der napoleonischen Zeit in den denkenden Geiftern der französischen Welt hervorgerufen hat. "Die Gegenwart hat uns ernste Lehren erteilt. Man hat an die politischen Formen zu viele Hoffnungen geknüpft und hat die Bemerkung machen können, daß eine über die Erwartungen gesteigerte Freiheit und eine geschickt ersonnene Verfassung dem Glücke einer Nation nicht genügt haben. Nun wandten sich die Hoffnungen auf die wachsende Aufklärung; von allen Seiten öffnete fich ein freier Bugang gum Bebiet der Wiffenschaften. Aber was geschah? Bald sah man, wie eine Schaar junger Leute, Naturforscher, Mathematiker, Mediziner, Rechtsgelehrte, nur noch vom gesellschaftlichen Umsturz träumten und mit den Renntniffen, welche fie verbreiteten, die unheilvollften Syfteme predigten. Die auf einander folgenden Regierungswechsel und eine weitere Ausbehnung positiven Unterrichts haben die Erwartung der Denkenden ebenso getäuscht: die Lage des Bolles ist nicht erleichtert worden und die Aufunft noch ebenso drohend. Wo befindet sich nun das Abel?

<sup>\*)</sup> III S. 15.

- es ruht im Grunde ber Seelen, im innersten Heiligtum, in welches bas Auge ber Menschen nicht eindringt."\*) Das ist ganz die Gemütsverfassung, in welcher Frau Guizot und Frau von Remusat sich befanden, als fie anfingen, fich padagogischen Erwägungen hinzugeben. Auch Frau Reder bentt schaubernd an die Ausartung der philosophischen Unschauungen des vergangenen Jahrhunderts; auch fie fühlt es. daß die Erschütterung der Gesellschaft durch die Revolution und das Kaiserreich zu gewaltsam und zu rasch war, als daß ruhige Genesung so bald hatte folgen können; auch fie fieht die bringende Aufgabe vor fich, aus der schwankenden, nach allen Seiten unbefriedigten und nicht be friedigenden Gegenwart bald ben Weg zu einer sicherern Zufunft zu Aber sie thut einen Schritt weiter als ihre französischen Beitgenoffinnen, indem fie fich der romantischen Strömung der Zeit mit aller Warme ihres Gefühls hingiebt. "Mitten in ber tiefften Unwissenheit, da die Vernunft selbst schlummerte, mußte eine glückliche Ahnung "jene unbekannte eigentümliche Regung offenbaren, welche bes armen Wilben fich erbarmt. \*\*\*) Um entgegengeseten Ende ber Stufenleiter unferer Entwickelung mußte jenes Berlangen, jener Aufschwung der Seele sich ankundigen, nachdem ein Überschwang geistiger Berfeinerung die Schatten des Zweifels heraufbeschworen, nachdem die Bernunft ihre Pfade verkehrt und in unentrinnbare Irrfale fich verloren hat. Dann verkundet wiederum eine machtige Stimme, die im tiefften Herzen wiedertont, eine unsichtbare Macht; bann zeigt bie ganze Natur, ber geftirnte himmel, bas Dunkel bes Walbes, ber fturzende Giegbach dem Menschen die Gottheit und zwingt ihn, seine Gegenwart anzuerkennen. "\*\*\*) In dieser Erscheinung des zu den Anfängen seiner Entwickelung sich zurücksehnenden, in der Gegenwart nicht befriedigten Menschengeistes sieht Frau Necker weniger die tiefe Krank heit ihrer Zeit, als ein allgemeines Geset, doch ist darum nicht zu verkennen, daß die Stimmung jener Jahre, in welcher die frangöfische Romantik ihre Schwingen erhob, aus diesen Zeilen spricht. reiche Frau ließ es ihrerseits auch bei dem Sehnen und Verlangen nicht bewenden; die Folgerungen, die fie aus diesem Zustande der Seele und ber inneren Empfindung zieht, find flar im folgenden ausgesprochen "Kann die Seele, welche diesem Rufe der Natur gefolgt ift, bei einer ziellosen Beschaulichkeit stehen bleiben? Bang gewiß nicht. Sie wird mehr Klarheit verlangen, sie wird eine bestimmtere Richtung einschlagen wollen, und sobald ihr der Wille Gottes geoffenbart sein wird, wird

\*) III ©. 133.

<sup>\*\*)</sup> Worte Chateaubriand's. — Unm. ber Berf.

<sup>\*\*\*)</sup> II. S. 65 f. Das ganze Kapitel, welches über bie thätigen und bie beschaulichen Fähigkeiten bes menschlichen Geiftes" fpricht, ift ein Mufter geiftreicher Auffassung und lebensvoller Darftellung.

fie einen höheren Beruf in sich fühlen. Nun wird der Gebrauch all ihrer Kähigkeiten ihr notwendig erscheinen, damit sie ihre Bestimmung hienieden erfülle, und von diesem Augenblicke an wird ihr die innere Beschauung die lebendige Quelle sein, in welcher sie ihre Kraft stählt und ihre Thätiakeit belebt. Mag nun unsere Anlage zur Beschaulichfeit uns burch Bilder ber Bolltommenheit und Schönheit an Die Erbe heften, oder mag sie in höherem Schwunge uns beides in Gott selbst anbeten laffen, fie führt auf beiden Wegen schließlich zu thatkräftiger Entfaltung bei einer ftarken und regfamen Seele. Nur der durch die Prankheit des Zweifels ermüdete und durch eine Reihe enttäuschter Hoffnungen gebrochene Geift ift unfähig, sich einem Zustande zu ent= winden, der nur das Vorspiel sein soll zu einer wahren Entwickelung pon Kräften." Es ift nicht zu verkennen, daß wesentliche Bedingungen erzieherischer Einsicht und Erfolge in solchen Anschauungen sich erfüllt zeigen: warme Teilnahme am Leben ber Natur und frische Regiamkeit bes geiftigen Vermögens nicht zu irgendwelchen praktischen ober theoretisch ausgerechneten Rielen, sondern aus dem zwingenden Bewuftsein beraus. baß die Seele des Menschen zur Vollkommenheit bestimmt und beanlagt sei. Aber auch in anderer Beziehung gewinnt Frau Necker noch einen Borsprung vor ihren französischen Arbeitsgenossinnen: ihr Befichtstreis ift ein unvergleichlich weiterer. Frau Guizot und Frau von Remusat find der aus Deutschland stammenden philosophischen Bewegung ihrer Zeit gefolgt; fie haben Rouffeau fleißig studiert, und bie auf ihn folgende vädagogische Bewegung, soweit sie sich auf französischem Boden vollzogen hat, ist ihnen nicht unbekannt geblieben; überdies verdanken sie manche Anregung gewissen englischen Büchern über Erziehung, die wir gelegentlich zu erwähnen hatten. Das alles findet fich bei Frau Neder auch. Lode, Rouffeau, Kant und Richter's Levana find ihr wohlbefannt; aber fie hat auch Bestalozzi und Kellenberg ihre Aufmerksamkeit zugewendet; fie weiß vom wechselseitigen Unterricht und kennt ben Bere Girard; endlich ist ihre eigene wiffenschaftliche Bildung tief und vielseitig, selbst die Philosophie und die Litteratur der klassischen Völker sind ihr ein vertrautes Gebiet. Freilich bedurfte fie für ihre Arbeit, die nicht bloß die Jahre menschlicher Jugend, sondern ein ganges Menschenleben umfassen sollte, reicheren und mannigfaltigeren Stoff.

# 2. Die erzieherischen Grundsätze der frau Necker.

1. Jeder Mensch will glücklich werden, und der gewissenhafte Erzieher will seinen Zögling zu seinem wahren Glücke führen. Wüßten die Menschen nur immer, was ihr Glück ausmacht! Gewiß nicht bloß das fürs Leben Nüşliche, gewiß nicht bloß die Befriedigung irdischer

Bunfche; benn es ift unbeftreitbar, daß wir auch bas Bedurfnis haben, sittliche Ideen zu verwirklichen. Wober dieses Bedürfnis kommt, mit welchem Rechte wir ihm dienen, bedarf keiner Untersuchung. Die Sitt lichkeit ist eine Urwahrheit, die von Ewigkeit mit Gott existiert: sie ist der Ausdruck seiner unendlichen Vollkommenheit, die ihre notwendige Außerung finden mußte in seinen Werken, sobald er seine erschaffende Hand ausgestreckt hat.\*) Das Glück ist aber kein Zustand, den der Mensch hienieden erreichen und in dessen Genuß er dann ruhen könnte. Wir sind geschaffen, zu wünschen und zu hoffen: das ist für uns ber Auftand fittlicher Gesundheit. "Die Kunst glücklich zu sein besteht also barin, daß wir die Hoffnung über das ganze Leben erstrecken und sie immer von neuem in Wirksamkeit setzen." \*\*) So ist es auch vielmehr Aufgabe der Erziehung, auf fortwährende Fortschritte hinzuweisen, als Stufen zu erklimmen, auf welchen man ausruhen könnte. In diesem Sinne findet die Erziehung im irdischen Leben auch keinen Abschluß, und in diesem Sinne ist es gemeint, wenn Frau Neder ihr Buch "Erziehungsstusen" (education progressive) genannt hat. Wenn also Vollkommenheit das Ziel der Erziehung sein muß, so bedarf fie einmal der Regelmäßigkeit, weil die Erfüllung der Regel keinen Tadel mehr zuläßt, dann aber noch jener höheren Eigenschaft, welche zum Richtigen und Tadellosen unendlich viel hinzufügen kann, der Schönheit. Rauber, den die lettere ausübt, ist im Moralischen bann fühlbar, wenn ber Mensch sich über die Grenzen seines beschränkten Ich hinmeghebt und ganz einem seiner Liebe würdigen Gegenstande sich hingiebt. Dieser kann nur Gott sein; denn die Bollkommenheit ist Gott selbst, den die fterblichen Augen der Menschen in Christus gesehen haben, sodaß nun der Einzelne wie die ganze Menschheit der Bollkommenheit entgegen gehen kann. \*\*\*) Die Bollkommenheit wird auf allen Stufen ber mensch lichen Entwickelung und in den Schichten der menschlichen Gefellschaft fortwährend gefährdet durch die einseitige Ausbildung hervorragender Eigenschaften im einzelnen Menschen und durch die Ungleichheit der gefellschaftlichen Stände. In beiden Fällen muß die Erziehung helfend eingreifen, im ersteren durch gleichmäßige Pflege aller menschlichen Intereffen, im letteren, indem fie nicht bloß den besitzenden Ständen ihre Thätigkeit widmet. Ein größeres Hindernis aber erwächst der Vollkommenheit in der Schwächlichkeit der üblichen Erziehung. ganze Erziehung zielt auf Erschütterung der sittlichen Festigkeit ab; in den meisten Fällen ift sie eigentlich nur ein System von Mitteln um ben Willen zu schwächen. Sie steht der Bildung desfelben im Wege, wenn sie schmeichelnde Überredung anwendet; sie beugt oder bricht ihn, wenn sie streng und ftarr ift. Sie sieht es auf die Bilbung guter

<sup>\*)</sup> I S. 6. — \*\*) I S. 9. — \*\*\*) I S. 39.

Bewohnheiten ab, und doch ift es gerade das Wesen der Gewohnheiten, daß fie Sandlungen erzielen ohne Mitwirfung des Willens: fie erwartet viel vom Anstinkte der Nachahmung, welche eine ähnliche Wirkung bervorruft."\*) Und doch ift die Freiheit des Willens so großen Gefahren rusgesett; die Leidenschaften ertöten fie gang, sodaß die Erziehung in brem eigenen Interesse alles thun mußte, ben Willen zu fräftigen. Ein erftes Mittel ist hier die Gewohnheit bes Gehorsams. Das Rind riebt die Bflicht des Gehorsams unmittelbar ein; denn seine Schwäche und fein Inftinkt weisen es gang auf ben Willen und bas Gebot ber Eltern an. Die Erziehung, welche an Stelle der Pflicht die Vernunft jetsen will, begreift nicht, daß diese nie eine bestimmende, sondern nur eine regulative Wirkung ausübt. Die Triebfebern des Menschen sind Inftinkt, Gigenliebe, die Gefühle des Wahren, des Schönen, des Gerechten, sympathetische Interessen und das religiöse Gefühl. Bon diesen entwickeln sich die egoistischen Triebe von selbst oder durch Fehler der Erziehung; Sache ber Erziehung mare es, die andern zu fräftigen, und bas geschieht in der Regel nicht. Der mächtigste dieser Triebe ist das religiose Gefühl; dies ift ber Bebelpunkt, ben Archimedes außerhalb der Erde suchte. \*\*) Aber nur das Christentum hat sich dieses Befühls bemächtigt, ohne den Menschen niederzudrücken: nur ihm ift es gelungen, das Berg des Menschen zu trösten und wiederaufzurichten, wenn er gefehlt hat.

2. Dies ist in kurzen Zügen der Inhalt des ersten Buches der "Erziehungsftufen." \*\*\*) An einer späteren Stelle warnt einmal Frau Neder, vom religiösen Unterricht nicht gleich Früchte im Betragen ber Kinder zu erwarten. Einigermaßen macht fie fich bes gleichen Fehlers schuldig. Ziele und Mittel ihrer Erziehung find so rein und so erhaben, daß der Streit der pädagogischen Parteien nicht an sie beranreicht. Aber eben die niedereren Gebiete der Erziehungstunft find es, wo sich ihr Wert erprobt. Es ist gut, wenn der Erzieher die letzten Riele nie aus den Augen verliert; aber wenn er darum die hunderterlei Aeinen Sorgen, die jeder Schritt in der Erziehung von Anfang an mit fich bringt, übersehen wollte, wurde er seinem Ziel immer gleich ferne Es ist löblich und erhebend, wenn Frau Necker mit jedem bleiben. Gliebe ihres Suftems die letten und höchsten Zielpunkte desfelben immer und immer wieder verknüpft; aber der Erzieher ift kurzsichtig, der jene aus der Abstraktion der Jahrhunderte entstandenen Begriffe, die wir jett in trugerischer Kurze mit den Worten Gott und Pflicht bezeichnen,

<sup>\*)</sup> I S. 67 f. \*\*) I S. 96.

Das Sauptwert (bie erften zwei Banbe umfaffenb) ift in fieben Blicher eingeteilt.

als seste Punkte im Vorstellungsleben des Kindes ohne weiteres voranssest. Man wende nicht ein, daß dies ewige Wahrheiten seien, welche mit der menschlichen Seele selbst geboren sind; es handelt sich darum, das Vorhandene zu sinden und zu begreisen — und dazu ist ein langer Weg ersorderlich über schwankenden Boden, der alle Ausmerksamkeit sür das Nächste und Gegenwärtige fordert. Wir werden im Folgenden kaum die Stellen zu bezeichnen brauchen, wo der hohe Flug des Werkes der Frau Necker allzurasch über unsicheren und gesährlichen Grund hineilt.

3. Die Aufgabe ber Erziehung für die ersten Jahre des Rindes fann nach folden Grundfäten nur eine vorbereitende fein: man ber fchaffe ihm alle möglichen sinnlichen Eindrücke und suche bamit, soweit es geschehen kann, sittlichen Inhalt zu verknüpfen. Man liebkose vor seinen Augen einen Hund ober eine Rape, damit wird ein sympathetisches Interesse erregt; man zeige ihm einen hübschen Gegenstand in all seinen Einzelheiten, um seine Aufmerksamkeit und zugleich Bewunderung, "eine der schönsten Regungen der Seele", wachzurufen; man lasse es nach geahmte Figuren erkennen, daß seine Phantasie beschäftigt werde. der Regel fehlt es nicht an mannigfacher Anregung für die Kinder; aber das sittliche Gefühl bleibt ohne Pflege. "Wir geben ftatt ber Gefühle Vorschriften, und unsere herzlose Erziehung beschränkt sich auf die Kunst des Verhinderns." \*) Sympathie und Nachahmung bestimmen in diesen Jahren die Entwickelung der Kinder; die erstere ist der Grund ihrer Gefühle, die letztere der ihrer Handlungen. Daher ist die Umgebung hier von so großer Wichtigkeit. Die Verfafferin teilt noch feine Beobachtungen über das Sprechenlernen der Kinder mit, wie überhaupt im ganzen zweiten Buche viele finnige Einzelbeobachtungen fich finden; manchmal geht sie dabei freilich von falschen Anschauungen aus. welchem Fleiße sie aber diese Erscheinungen verfolgt und sich klar zu machen versucht hat, zeigt gerade das Kapitel über das Sprechenlernen mit seinen gelehrten Citaten. — Das Alter bom 2. bis gum 4. Jahre bildet die Gewohnheiten zu Gigenschaften aus und ift zur Ent wickelung des moralischen und des religiösen Gefühls schon hinreichend befähigt. In Hinsicht der Moral hat es sich die Erziehung leicht gemacht, indem sie das Bose nur als einen Mangel, als Abwesenheit bes Guten aufgefaßt hat.\*\*) Frau Necker glaubt an ein positiv Boses, an ein feindliches Element im Menschen. Die thatfächlich vorhandene Luft zur Abertretung, die "Saturnalien der bofen Neigungen" \*\*\*), muffen die Eltern zu lebhaftem Mitleid bewegen und ihnen die größte Geduld

<sup>\*)</sup> I ©. 173.

<sup>\*\*)</sup> So Frau Guizot, wo man bas Rabere nachseben möge (S. 337).

zur Pflicht machen. Zum Glück ift, nach ber Meinung ber Berf., bas Rind noch nicht so fest mit der Erde verbunden, daß das religiöse Befühl Schwierigkeiten fande, sich loszuringen. Schon weil die Religion nicht Sache des logischen Erkennens ift, beginne man früh mit ben Anfangsgründen der driftlichen Unterweisung. Die erste Aufgabe ift es jest, bas Rind in Berkehr mit Gott zu feten. Die Eltern "find die Bertreter des höchsten Wesens, das sie mit den Kindern verehren, und aus der erhabenen Idee eines sinnlichen Baters steigt auf die Eltern eine gewisse Beihe herab, welche keine menschliche Unvollkommenheit zerftören kann."\*) Die Birkung bieses Verhältnisses kann aber nur ein= treten, wenn das Rind an der häuslichen Gottesverehrung regelmäßigen Anteil nimmt. Der eigentliche Unterricht im Religiösen befolgt ben burch Fenelon empfohlenen Gang, indem er das Historische zugrunde legt. — So zeigen fich in diesen ersten Jahren schon alle Seiten der ben Menschen auszeichnenden Begabung. Ohne mit angeborenen Ideen ausgerüftet zu sein, wie die alte Philosophie meinte, hat der Mensch in seinen Instinkten doch die wirksamsten Mittel, über die Tiere, hinter benen er im Leiblichen vielfach zurückfteht, sich emporzuheben, und die Sympathie giebt ihm bald das Verständnis der Aflicht und öffnet ihm ben Weg zu seinem Schöpfer. Sie ist außerdem das Mittel für gleichmäßige Ausbildung der individuellen Anlagen; denn jede Ginfeitigkeit in dieser Beziehung löst den Menschen einigermaßen los von der mit ihm lebenden Welt, zu der er fich wieder zurückwenden muß, indem er sich ihr wieder angleicht, womit aus dem Kinde nach und nach der Mensch seines Landes und seines Jahrhunderts wird.

4. Das Kind hat jett die Kähigkeit erlangt. Vorstellungen zu verbinden: es reflektiert und rasoniert. Damit brängt sich die geistige und verstandesmäßige Ausbildung in den Vordergrund. Die Studien beginnen, und es zeigt fich das Bedürfnis, einen Unterrichtsplan zu besitzen. Wir werden später, wenn von weiblicher Bildung die Rede fein wird, einen ausgeführteren Studienplan zu betrachten haben, als der ift, den uns Frau Necker an dieser Stelle, im vierten Buche, vorlegt; aber es lohnt fich doch, die Gesichtspunkte zu erfahren, nach welchen sie hier verfährt. — Das höchste Ziel der menschlichen Intelligenz ift ber Gedanke an Gott. So erträat die Religion keine untergeordnete Stellung; fie ift ber höchfte Zielpunkt und ber Bereinigungspunkt aller einzelnen Erziehungsthätigkeiten. Neben die Liebe Gottes fest aber das Evangelium die Liebe des Rächsten. In diesen beiden evangelischen Geboten finden nun auch alle weltliche Erziehungsrücksichten ihre Stelle und ihre Korrektur. Der Erzieher weiß nun, nach welchem Ziele er feinen Bögling zu führen hat; ber Bögling selbst fühlt, wenn seine bis-

<sup>\*)</sup> I S. 357.

herige Erziehung richtig war, daß in ihm göttliche Gaben niedergelegt find, die er zu hüten und nutbar zu machen hat. Die gluckliche Beredsamkeit der Verfasserin läßt es hier beinahe vergessen, welch großen Schritt ihre Erziehung gemacht hat; wir fühlen uns plötlich auf einem Boden, beffen Festigkeit wir noch nicht recht erprobt haben. "Es giebt", fagt Frau Neder\*), "leicht zu bestimmende Ergebnisse, zu benen man um jeden Breis gelangen muß; wir verlangen nur von der Beobachtung. daß sie uns den Weg dazu eröffne. Das erfte dieser Ergebnisse wird es sein, daß dem Zögling der feste Entschluß eingegeben werbe, das Gesetz der Pflicht zu erfüllen, welches auch die Folgen sein mögen. Das zweite wird darin bestehen, daß ihm die unerläßliche Vorbedingung geistiger und leiblicher Thätigkeit erhalten bleibe — die Gesundheit." Wer möchte gegen diese Forderungen Ginwand erheben? Aber wir sehen die Berechtigung berselben und die Möglichkeit sie durchzuseten bei einem Kinde, das bisher nur in der Schule der Sinnenwelt gelernt hat, nicht recht ein. Unbedingte Zustimmung wird es dagegen finden. wenn die Verfasserin eine durchaus "psychologische Erziehung" verlangt. eine allgemeine Bildung ber von Gott geschaffenen, für Gott bestimmten Seele, eine Erziehung, welche jedes bloße Aneignen von Kenntnissen und Fertigkeiten für diesen ober jenen praktischen Zweck grundsätlich ablehnt, weil in der göttlichen Ordnung der Welt alles, was uns dient und unseren Mitmenschen burch uns geboten werben tann, seine Erfüllung findet, wenn wir Gottes Zielen in allem getreulich nachgeben. Wefentlich ift auch hier die Vermeibung aller Einseitigkeit; alle Seiten ber Seele muffen gleichzeitig gebildet werden. Man glaubt im Unterricht alles gethan zu haben, wenn man den Verstand übt; dabei läkt man aber zum großen Schaben ber Sittlichkeit die Phantafie ganz aus bem Spiele. Die Religion, welche von je Intelligenz und Phantafie in gleicher Beise in Anspruch genommen hat, hatte auch hier Führerin und Vorbild sein muffen. Überhaupt bemerkt die Oberflächlichkeit der gewöhnlichen Erziehung nur die thätigen Außerungen der Seele; ihr inneres Leben, ihre beschauliche Seite bleibt in der Regel ganz unbe-Aber im Gefühlsleben kann die Seele fich jum Bochften erheben und in die tieffte Verwirrung geraten. Es ist die Pflicht der Erziehung, diesen Kräften, welche den von ihr bevorzugten Verftand so leicht bemeistern können, nicht eine abgesonderte Herrschaft zu überlaffen, auf die fie keine Wirkung ausüben kann. Man erhalte in den Rindern jene Ruhe des Gemütes, welche ben Gefühlen taufenderlei Nahrung giebt ohne sie zu verwirren und zu erhiten; man führe sie zur Betrachtung der Natur, zur Empfindung der Schönheit und Harmonie in Natur und Kunft; man laffe jenem Bedürfnis der Bewunderung

<sup>\*)</sup> II S. 16.

Spielraum und gebe ihm Gelegenheit, sich zu äußern: so wird bas Gemüt auch ber fittlichen Schönheit fich öffnen und endlich "Gott lieben in allem, was hienieden sein erhabenes Bild zeigt. "\*) Eine weitere Gefahr besteht in der Rolierung der Wiffenschaften, die von Gott megführt, während jene im Einklang ein Abbild der göttlichen Ordnung fein muffen. Ebenfo ift es ein löbliches Biel wiffenschaftlicher Forschung, daß sie die Erwerbsfähigkeit erhöht; aber man vergißt dabei oft die= jenigen Klassen ber Gesellschaft, welche zumeist auf Erwerb angewiesen find, und so wird ein Studium, welches ein Mittel werkthätiger Menschenliebe werden konnte, eine Vorbereitung für Sabsucht und Egoismus. Während Natur und Kunft der Erziehung die wirksamsten Mittel darbieten, erfordert die Geschichte eine gewisse Vorsicht. Ihr Inhalt ist nur gereiftem fittlichen Urteil gang verftändlich, und das ift von einem Kinde noch nicht zu erwarten. Die Kinder meffen alles mit dem Maß= ftab des gewöhnlichen täglichen Lebens und würden deshalb "die Majeftät ber Geschichte oft für lange Zeit entweihen". \*\*) Man muß ihnen im Begenteil sagen, daß die Triebfedern, welchen die gefeierten Selben ber Geschichte Erfolg und Ruhm zu verdanken haben, nicht immer Billigung finden vor dem Richterstuhl der Sittlichkeit. Es ift wohl nicht auffallend, daß der Annerlichkeit eines nur für das Überirdische und Ewige fich vorbereitenden Gemütes bie Geschichte vergangener Jahrhunderte nur ein Zeugnis langer Berirrungen und ihre selten auf gerader Bahn vorwärts bringende, fehr häufig aber und für lange Zeiträume sich rudwärts wendende Bewegung eine qualende Beunruhigung ift. eine bestimmte Methode in diesen Studien kann Frau Necker sich nicht entschließen; mit großer Entschiedenheit aber spricht fie fich gegen jeden Anreiz des Ehrgeizes als Mittel zu ficheren Fortschritten in den Studien Der Ehrgeiz nimmt dem Geifte Leben und Driginalität; er faet Neid, Verkleinerungssucht und Schmeichelei. So fehr man in diesen Ausführungen den Fortschritt anerkennen muß, den die moderne Läda= gogik mit einer gewissen eblen Entsagung gemacht hat, so bedenklich muß es uns scheinen, wenn Frau Reder den Eltern ans Herz legt, sich mit den Kindern zu verbünden "zur gemeinsamen Bezwingung jenes rebellischen Wesens, jenes eigenwilligen, störrischen, vergnügungssüchtigen Kindes. das immer sich wieder einstellt, mas man auch thue. "\*\*\*) Der Gebanke, der in diesen Worten liegt, hat vor Jahrhunderten genügt, aus ben Erziehern grausame Ruchtmeister zu machen. hier mag nur darauf hingewiesen werden, wie leicht in der Bädagogik wissenschaftliche ober religiöse Vorgebanken sich einnisten und besserem Erkennen sich in ben Beg ftellen; benn Frau Necker's gemutvollem, im beften Sinne aufgeklärtem Sinne entspräche es nicht, ben bofen Feind im Rinde zu

<sup>\*)</sup> II S. 79. — \*\*) II S. 108. — \*\*\*) II S. 136.

suchen, wenn er ihr nicht von außenher gezeigt worden wäre. Wären diese Anschauungen das Ergebnis ihrer eigenen inneren Entwickelung, wir würden ihr das Recht bestreiten, die Eltern, wie sie zum Schlusse dieses Abschnittes thut, aufzufordern, daß sie in ihren Kindern die schönsten und rührendsten Züge des Wenschentums entwickeln, "jenes Wenschentums, welchem ein Teil seiner ewigen Bestimmung schon zugefallen ist."\*)

5. Das fünfte Buch bespricht mit dem sicherften padagogischen Tatte bie für bas fünfte bis jum fiebenten Lebensjahre maßgebenden unterrichtlichen und erziehlichen Grundsäte. Zuerft kommt es jest barauf an, "jeden Gegenstand aus dem ihn umhüllenden Nebel herauszuheben." \*\*) Daraus ergiebt fich die Notwendigkeit eines gut geleiteten Anschauungsunterrichtes. Dabei entbeckt man nach und nach gemiffe individuelle Neigungen und Fähigkeiten, die zu pflegen find, bamit im allgemeinen der Trieb geiftiger Thätigkeit entstehe. Bon großer Bedeutung wird dann die Entwickelung der Sprache; denn erft durch Die Sprache verfügen wir eigentlich über die Vorstellungen. Beschreibungen und elementare Begriffsentwickelungen, welche überbies eine große Menge sachlichen Stoffes herbeibringen, werden bier fehr förderlich sein. Man laffe ferner die Rinder praktische Dinge ausführen und fie die Wirhing der dabei zur Thätigkeit gelangenden Rrafte beobachten und beschreiben. Gin wirkliche Berfentung in ben Sinn ber Kinder, eine liebevolle Teilnahme an ihrem Treiben und Spielen ift erforderlich, um dem afthetischen Interesse zu dienen b. i. sie die Schonheiten der Natur fühlen und bewundern zu laffen. Wir bemerken auch an dieser Stelle wieder, wie viel der Verfasserin darauf ankommt, allen geistigen Regungen Nahrung zu geben, aber nicht im Sinne einer viels geschäftigen Zerklüftung, sondern einer das lette Unterrichtsziel immer ins Auge fassenden Ronzentration. Bas an Wiffensttoff angeeignet wird, erscheint ihr auch jest noch gleichgültig. "Der wirkliche Erwerb ist auch in diesem Alter noch ein unwillfürlicher. In freiem Betrachten, Thun, Soren und Antworten entwickelt fich bas Rind am meiften. " \*\*\*) Der "Bewunderung", welche "bas Herz weitet und beffert" †), widmet fie auch hier eindringliche Worte. Auch die sympathetischen Interessen werden gebührend berücksichtigt. Frau Necker hat bemerkt, daß man mit den Kindern fast nur von Fremden spricht, um ihnen Angst zu machen oder sie irgendwie niederzudrücken. Das ist ein großes Bersehen; die ganze Umgebung des Kindes sollte ein Bild sittlichen Friedens und heiteren Einklangs sein. Dabei wurde doch der Unterricht mit gewiffer Strenge verfolgt werben konnen. Regel und Bunktlichkeit in der Einteilung der Tagesarbeit muffen dem Rinde die Unterrichtsftunden

<sup>\*)</sup> II S. 152. — \*\*) III S. 158. — \*\*\*) III S. 155. — †) III S. 196.

als etwas Selbstverständliches erscheinen lassen; mütterliche Liebe und Beobachtung wird es schon zu verhüten wissen, daß die Last nie zu groß werde. Erleichtert wird die Arbeit, wenn man praktische Thätigsteiten, Handscheiten aller Art, welche die Kinder gern verrichten, mit dem theoretischen Unterricht verdindet und dem Kinde Ersolg und Gelingen seiner Bemühungen sehen läßt. Im Üdrigen muß darauf geachtet werden, daß der bisher legale Gehorsam nach und nach ein seiner Grundsähe bewußter, von christlichem Gesühl geläuterter und des stimmter werde. Das Kind der Frau Necker kann in dieser Zeit sertig lesen und schreiben, wie aus manchen Äußerungen gerade in diesem Buch\*) hervorgeht. Wie es zu diesen Fertigkeiten gelangt ist, ersahren wir nicht. Der Leser gewahrt die Lücke kaum; wir machen doch darauf ausmerksam, ohne entscheiden zu wollen, ob es wirklich eine ist.

6. Die Erörterungen, zu welchen das siebente bis zehnte Lebensjahr Beranlaffung geben, beziehen fich besonders auf die fittliche Bucht. Die verstandesmäßige Ausbildung hat bis jest nur bescheidene Fortschritte gemacht, und doch sind die Kinder jetzt schon selbst= bewußter geworden; die Harmlofigkeit der früheren Jahre, die gemütvolle Hingabe an die elterliche Fürforge und Führung ift in bemerklichem Grade geschwunden. Was ist hier zu thun? Die Antwort, welche Frau Necker den betrübten und besorgten Eltern giebt, zeigt ihre Sinnesart aufs beutlichste. "Nur in Gottes Nähe nimmt jedes Ding seine Stelle Wenn alle Dinge uns nur wie im Durchgang erscheinen, bann geht man mutig durch die trüben Augenblicke eines ja doch so kurzen Lebens." \*\*) Dies ift der Gesichtspunkt des christlichen Erziehers; aber auch den Zögling wird christlicher Unterricht und christliche Erziehung über diese bedenkliche Zeit seiner Entwickelung glücklich hinwegbringen. Das Kind sieht seine eigenen Schwächen und Unzulänglichkeiten ein; es hat sich gewöhnt. Hilfe und Stütze bei seinen Eltern zu suchen. Mit wie viel größerem Vertrauen wird es sich zu Gott wenden, wenn es, wie in einem chriftlichen Hause erwartet werden muß, mit seinen Eltern fich täglich vor Gott, von dem alle Hilfe kommt, gebeugt und ihn als die höchste Quelle aller Beisheit und Stärke verehren gelernt hat, der seine Eltern sich mit unbegrenztem Vertrauen nahen, wie es selbst in ben Schutz seiner Eltern sich begiebt! Dieses innere Berhältnis zu Gott muß auf jede Beise gefördert werden. Ihren unmittelbaren sittlichen Einfluß mögen jedoch die Eltern auf die einfachste Art üben; wo der gewöhnliche Verstand genügt, lasse man die sittliche Ermahnung; wo die gewöhnlichste Moral ausreicht, berufe man sich nicht auf das zartere Gewissen; das Gewissen aber lasse lange seine Mahnung ergeben, bevor

<sup>\*) 3. %.</sup> III ©. 238. \*\*) III ©. 275.

man sich an die Religion wendet.\*) Dem Rat, die Kinder selbst über ihre Fehler mit ben Eltern fich besprechen zu lassen, begegnen wir bier zum zweiten Male. Sind Strafen unvermeidlich, so scheue man vor benselben nicht zurud, selbst wenn fie fehr empfindlich find; aber man schone die Würde und das Selbstgefühl ber Kinder. Der Gigenfinn zumal kann nicht gebuldet werben; aber man begnüge fich mit der Strafe und zwinge nicht nachher bas Rind, jest zu thun, mas es aus eigenem Untrieb nicht hatte thun wollen: das wäre ein Triumph der Gewalt über ben Geift. Der Ton bes Scherzes ziemt der Strafe nie; bagegen zeige man in schwereren Fällen, wie tiefen Schmerz die Berirrung bes Rindes uns verurfacht. \*\*) Belohnungen find faft immer eine Berführung zu unedler Denkart; felbst ber Stolz, feine Prlicht gethan zu haben, ift eine unreine Regung. — Aus dem übrigen Inhalt dieses Buches ist noch hervorzuheben, daß die Verfasserin eine zurückhaltende Wirfung des Unterrichts in dieser Lebensperiode verlangt hinfichtlich der Phantafie, der man in Dingen der Religion, zärtlicher Gefühle und zufünftiger Lebensmöglichkeiten nicht ihren freien Lauf laffen burfe. Gine strenge intellektuelle Zucht wird dem Übermaß am besten vorbeugen; boch darf auch jett die Phantasie nicht vernachlässigt ober gar als das "verrudte Rind im Saufe" behandelt werden. \*\*\*) Der Lehrer findet bier amedmäßige Winte für die Wahl ber Letture, die diefen Bielen dienen foll, und wird nicht erstaunt sein, daß die Verfasserin sich gegen daß Berbot der Märchen ausspricht, das man einer hausbackenen, allem Ibealismus abgefehrten Zeit verdanke: ber Reglismus, den folche Braktiker predigen, habe fehr bebenkliche Seiten, und die Verfafferin bekennt, daß ber gläserne Bantoffel ihr lieber sei als ein elegant geschnürtes Modestiefelchen, daß eine Haube von Karfunkel ihr besser gefalle als ein reizend fißender Hut und daß fie hundertmal lieber den Wagen wolle, den Drachen burch die Lüfte ziehen, als ben eleganten Tilbury, ben ein hübscher junger Mann lenkt.

7. Das siebente Buch ist der Erziehung zehn= bis vierzehn= jähriger Anaben gewidmet. Wir beschränken uns hier auf weniges. Frau Necker wünscht, daß die Anaben dem väterlichen Hause nicht zu früh entzogen werden. Bis zum zehnten dis zwölften Jahre will sie häusliche, dann aber öffentliche Erziehung. Beim Herannahen des Jünglingsalters schränke man die Mannigsaltigkeit der Unterrichtsgegenstände ein. Aus formalen und sachlichen Gründen scheinen ihr die klassischen Studien für einen so konzentrierten Unterricht ganz vorzüglich geeignet;

<sup>\*)</sup> III ©. 316.

<sup>\*\*)</sup> Diese schinen Stellen erinnern mehrsach an Lode, auf bessen Anregungen überhaupt alles zurückeht, was die neuere Bädagogik über Strafe und Lohn in der Erziehung gelehrt hat.

\*\*\*) III S. 403.

ergänzend kommen dazu Unterweisungen in Geschichte, Litteratur, Geographie und Mythologie. Später treten Naturwissenschaften und Mathematif und dann die moralischen Wissenschaften in den Vordergrund.

## 3. Die weibliche Erziehung bei frau Necker.

1. Die Frauen haben den großen Einfluß verloren, den ihnen die Gefellschaft der beiden letten Sahrhunderte eingeräumt hatte; aber er war auf eine falsche Ansicht von der Bestimmung der Frau gegründet, bie nicht im öffentlichen Leben glänzen, fondern das häusliche und Familienleben innerhalb ber durch göttliche Satung gezogenen Grenzen vervollkommnen soll.\*) Die Verkennung dieses Verhältnisses fällt aber nicht den Frauen allein, sondern mehr noch den Männern zur Last. Selbst in der Ehe nimmt die Frau häufig nicht die richtige Stellung ein, weil eine einseitige Auffassung ihres Berufes von ihr nur die Unterordnung unter ihren Gatten fordert. Allerdings ift die Frau geschaffen zu lieben und sich unterzuordnen; aber diese Bestimmung ist allgemeinerer Natur und beschränkt sich nicht auf ihr Berhältnis zum Gatten. Beil die Frauen dies häufig nicht einsehen wollen, ziehen fie auch ihre Töchter mit Rücksicht auf deren Rutunft zur Gefallsucht und Eitelkeit und vergiften so das häusliche Leben, während sie, wenn sie ihren Beruf im Saufe recht auffaßten, eine sittliche Wirksamkeit ausüben könnten, welche der ganzen Gesellschaft zugut kommen müßte. bedarf nur der Erfüllung einer, aber freilich einer schweren Borbebingung, damit die Frauen ihrer Bestimmung, alles für andere zu sein, nachkommen konnen: Die Erziehung muß fie von allem Egois= mus befreien. Das Gebot bes Evangeliums muß in ihnen zur vollen Wahrheit werben; benn wenn auch das Christentum nicht etwa für die Frauen geschaffen ift, so scheinen boch die Frauen für das Chriftentum aanz besonders angelegt zu sein. \*\*)

2. Die zartere leibliche Constitution der Frauen bringt eine größere leibliche und geistige Empfindlichkeit derselben mit sich. Die Frauen bemerken rascher und schärfer, was in ihrer Nähe vorgeht; sie erkennen instinktiv,\*\*\*) was der Augenblick fordert, sodaß man ihnen schon übernatürliche geistige Kräfte, eine geheimnisvolle Verbindung mit Übersirdichem zugeschrieben hat; auch der seinere ästhetische Sinn des weidslichen Geschlechts hängt damit zusammen. Die Kehrseite dieser Begabung ist es, daß die Frauen nicht geneigt sind, die Dinge bedächtig und zusammenhängend zu bedenken, und dieser Fehler steigert die

<sup>\*)</sup> III S. 67. Frau Neder berührt sich hier vielfältig mit Frau Remusat. \*\*) III S. 67.

<sup>\*\*\*)</sup> Frau Neder beruft sich bier auf die tressende Bemerkung einer Frau: Nous ne savons pas toujours la raison de notre bon sens. III S. 83.

übliche Erziehung berfelben immer mehr. Wefentlich übertrifft der Mann bie Frau nur durch seinen ftarkeren Willen. Der aufopfernden Liebe ber Mütter zu ihren Töchtern gelingt auch beim Mangel eines grundfählich geordneten Unterrichts manches; aber sie geben sich schon in den wichtigsten, grundlegenden Dingen verhängnisvollen Täuschungen bin. Man will seine Kinder religios erziehen, aber man steht von seinem Beginnen ab, wenn man nicht alsbald in ber Fügsamkeit und Gingezogenheit berfelben Früchte biefer Erziehung ernten fann. So finten die hohen Riele, die eine chriftliche Mutter in der Erziehung ihrer Kinder sich vorsetzen muß, und die erbarmlichen Rucksichten auf Gesellschaft und Butunft bringen wieder die nämliche Pflege ber Nichtigkeiten und ber Eitelkeit herbei, welche bie unchriftlichsten Erziehungen tenn-Gegen die Leidenschaft giebt es freilich kein sicheres Mittel: aber driftlicher Sinn läßt fie nicht aufkommen und erspart selbst in vielen Fällen die Brobe der Widerstandsfähigkeit. "Wer den Begriff ber sittlichen Schönheit beutlich erkannt hatte, wurde die unheilige Berehrung, welche ber eigenen Berson galte, wie eine Art von Verrücktheit betrachten."\*) Man widmet der weiblichen Erziehung auch nicht die nötige Reit; besonders sollte die Lebensperiode vom sechzehnten zum achtzehnten Jahre nicht fo unbenütt für die Ausbildung bleiben, wie es Regel ist. Der voreilige Abschluß der Bildung hat auch die Folge, baß für fehr wichtige Dinge gar keine Zeit bleibt, fo für die Pflege ber Gefundheit, für heitere Spiele, für Unterricht in den Geschäften ber Haushaltung. Überdies sollten alle Frauen eine gewisse padagogische Borbildung besitzen, eine Forderung, die, von ihrem eigentlichen Amede gang abgesehen, ihnen auch größeren Gifer für missenschaftliche Studien einflößen und auf dem Gebiete ber Wiffenschaft, welche in ben Händen der Männer manchmal eine verwirrende, beunruhigende Leuchte wird, ihnen eine milbernde und ausgleichende Einwirkung sichern würde.

3. Das zweite Buch umfaßt das zehnte bis fünfzehnte Lebensjahr. Einfalt des Herzens und Wahrheitsliebe sind hier Grundbedingungen. Ohne sie können alle Laster sich einschleichen, und ohne sie haben auch wirkliche Tugenden nicht ihren Wert. Ihnen zunächst muß der Gehorsam gepstegt werden, den man als Triebseder einsehen muß, auch wo der Erziehung andere Mittel zu Gebote stünden. Alles Handeln erhält badurch die Weihe einer heiligen, von Gott geordneten Gesehlichkeit, und im Geleite des Gehorsams stehen alle sansten Borzüge und hingebenden Tugenden der Frau. Der Nittelpunkt, von dem sie alle ausgehen, ist freilich die Religion. In den Kindern läßt sich selbstloser Sinn schon pslegen, indem man z. B. Tiere ihrer Hut anvertraut: man lasse sie dieser Gelegenheit häufige und eingehende

<sup>\*)</sup> III S. 114.

Beobachtungen an ihren Pfleglingen anstellen, wodurch ihnen die Wirkung ihrer Mühemaltung bemerklich werden wird. Der Schönheitsfinn der Kinder muß immer weiter gebildet und bis zu einer Art ästhetischer Weltanschauung gehoben werden.\*) So wird am besten dem selbst= füchtigen Triebe der Eitelkeit entgegengewirkt. Die religiöse Unter= weisung, welche sich zwanglos an andere wissenschaftliche Belehrung anknüpft, bleibt im engen Anschluß an die häusliche Gottesverehrung. Eine Erweiterung bes Wiffenstoffs municht die Berf. weber fur ben religiösen, noch für den übrigen Unterricht. Dieser Lebenszeit eignet eine Art "zweiter Erziehung", welche Angefangenes ergänzt, das Angeeignete vertieft und Geschick und Neigung für wissenschaftliche Beschäftigung überhaupt anbahnt. Um ein möglichst zusammenhängendes Wissen zu erzeugen, ist ein genauer Lehrplan nötig, welcher alle Unterrichtsseiten berücksichtigt. Frau Necker forbert täglich vier Lektionen mit der folgenden Stoffeinteilung. Gine Stunde bient der formalen Berftandesbildung. Diese wird zunächst durch Raturbetrachtung erftrebt, welche überdies vorzüglich geeignet erscheint, ben Beift von ben gewohnheitsmäßigen Beschäftigungen mit dem eigenen Ich und seinen Interessen abzuziehen. Daran schließen sich logische Übungen, zu benen die Zusammenfassung der eben gewonnenen Naturkenntnisse Anlaß und Stoff bietet. Es gehört ferner hierher eine elementare Algebra und Geometrie, die an die Gegenstände der bisherigen Erfahrung anknüpft, und endlich werden noch Beobachtungen physikalischer und chemischer Natur angestellt: daß aus folder Beschäftigung wieder Pretiosen und gelehrte Frauen entstehen wie zu Molidre's Reiten, ist heute nicht mehr zu fürchten. Der Bildung ber Phantafie und bes Gedächtniffes bient eine zweite Stunde. Sie wird mit sprachlichen Studien ausge-Das Lateinische scheint Frau Recker hiefür besonders geeignet, weil die Vergleichung mit der (französischen) Muttersprache sehr wert= Das Englische und Italienische weiß die Verf. richtig zu Das Übersetzen in die Muttersprache empfiehlt sie als gute ichäten. Übung — auch in der Überwindung kleiner zahlreicher Schwierigkeiten. Un die Sprachstudien schließen fich Geschichte und Geographie, benen die britte Stunde zugewiesen ift; die Geschichte wird die Führung des Menschengeschlechts durch die göttliche Vorsehung zum Bewußtsein bringen. Es bleibt noch die vierte Stunde, welche zu Gedachtnisubungen zur Sier findet die Boefie Stütze der anderen Lehrfächer dienen kann. ihre Stelle, die der doch immer thätigen Phantafie des weiblichen Geschlechtes würdigere Nahrung und höhere Ziele geben soll. Hinfichtlich der Kunftpflege zeigt Frau Necker große Vorsicht. Dem Zeichnen giebt fie den Borzug por der Mufit; die Zeit, beides neben einander zu üben,

<sup>\*)</sup> III S. 161 ff.

steht nicht zur Verfügung. Alles Virtuosentum bleibt bei diesen Fertigkeiten ausgeschlossen. Ihr Zweck ist nur die formal-äfthetische Ausbildung; von großem Wert ist die Fähigkeit, Kunstwerke zu verstehen und zu genießen. Die übrige Zeit fällt in erster Linie der Kräftigung des Leibes und der Gesundheit zu, umsomehr, da eine gewisse Schwäcklichkeit ein Lieblingszug im Frauenideal der romantischen Zeit ist. Daneben sindet sich wohl noch die nötige Muße, um den Handarbeiten und dem Dienste der Haushaltung sich zu widmen. Unter allen Umständen muß aber eine Stunde der freien Verfügung der Töchker anheimgegeben sein; nur wenn diese sich unfähig zeigen, rechten Gebrauch von derselben zu machen, soll die Mutter diese Vergünstigung entziehen; denn der Sinn dieser Einrichtung ist der, daß die Tochter den Wert der gegenwärtigen Stunde erkennen lerne. Der tägliche Arbeitsplan nimmt also folgende Gestalt an\*):

| Religiöse Pflichten: Gottesbienft und andere übungen            | 1 Stimbe;       |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Sprachliche und wissenschaftliche Studien (Ver- standespflege): | 4 Stunden;      |
| 1. Elementares Rechnen und Naturkunde;<br>2. Sprachen;          |                 |
| 3. Geschichte und Geographie;                                   |                 |
| 4. Gedächtnisübungen.                                           | - 41            |
| Runftübung: Musik ober Zeichnen                                 | 1 1/2 "         |
| Praktische Dinge und Erholung:                                  | 4 1/            |
| 1. Leibesübung                                                  | $\frac{1}{2}$ " |
| 2. Beibliche Arbeiten und Haushaltung                           |                 |
| 3. Freie Zeit, Mahlzeiten und Leben in der Familie              | 41/2 "          |
|                                                                 | 14 Stunden.     |

Der Sonntag sei ein Tag heiliger Ruhe und heiterer Erholung. Wenn der Werktag für sich selbst gesorgt, gedenke der Sonntag auch der Armen.

— Es fällt auf, wie wenig einheitlich der Arbeitsplan der Frau Necker ist bei aller Sorge um gleichmäßige und gleichzeitige Berücksichtigung aller Seiten des Geistes und Gemütslebens und trotz der sortwährenden Beziehungen aller Thätigkeit auf die letzten Zielpunkte der Erziehung. Es ist ersichtlich, wie wenig Hilfe so hoch gesteckte Ziele für die täglichen Bedürfnisse der Erziehung gewähren. — Unterdessen ist die Kindheit vorbeigegangen. Es steht nun ein schwieriger Übergang bevor, weil man den Kindern in der Regel den Anteil am praktischen Leben und an der Gesellschaft, der ihnen zusteht, nicht einräumen will.

4. Das dritte Buch bespricht das Jungfrauen= und erste Frauenalter.\*\*) In die erste Zeit dieses Alters fällt nach dem

<sup>\*)</sup> III S. 258.

<sup>\*\*)</sup> Adolescence et jeunesse.

Gebrauch der reformierten Kirche die Vorbereitung zum ersten Abend-Dem erhöhten geistigen und dem wärmeren Gefühlsleben, das diesen Sahren eigen ist, entspricht eine tiefere und ausgedehntere religiöse Man setze bie regelmäßigen Studien jetzt aus; häufig Unterweisung. verlangen das auch die förperlichen Zustände dieses Alters: Lekture betrachtender Art aus den Gebieten der Natur und der Geschichte empfiehlt sich jest besonders. Das rechte Lebensverhältnis zur Religion ift amar erft das Ergebnis langer Lebenserfahrung; aber die chriftliche Lehre zeigt in ihrer gangen Geschichte, was fie am Ginzelnen wirkt. Nicht alle Mädchen empfinden den Ernft dieser Zeit; die Bequemlichkeit und anscheinende Leichtigkeit des häuslichen Lebens bringt es ihnen nicht aum Bewußtsein, daß fie fich nun fur große Pflichten vorzubereiten Nur die ernsteren Naturen bemühen sich, die aufopfernde Für= forge, welche bis jett ihr Leben freundlich geleitet hat, nachträglich zu verdienen. Eine gute Vorbereitung auf spätere Lebensberhältnisse mare es, wenn man der Tochter ein armes Kind zum Unterricht in der Religion überwiese. Die eigene Beiterbildung im Religiösen muß ber Tochter selbst überlassen werben, wenn nicht, was nach den Ansichten und Gewohnheiten unserer Zeit kaum zu erwarten ift, ber Bater sie in die Hand nehmen will. Die Tochter muß es sich endlich angelegen sein lassen, "die Sprache der Rechnungsführung", die Elemente der Haushaltstunde und der Gefundheitslehre zu erlernen und daneben die begonnenen Studien weiterzuführen und zu vervollständigen. Wichtig ift es. daß sie das aus eigenem Antrieb und nach eigenem Plane thue; benn sie wird es vielleicht bald selbständig üben muffen, und bas Haus, welches den Töchtern in diesen Jahren noch keine Stelle im Haushalte geben kann, die sie gang beschäftigte, muß sich barauf erlassen können, daß sie ihre Berufsarbeit nun selbst finden und auszurichten wissen. Eine schwere Aufgabe der Mütter dagegen ist es, die Töchter in die Gesellichaft einzuführen. Die meisten Mütter verseten sich dabei mit ihrem ganzen Denken und Empfinden in die Lage der Tochter und verlieren beren Führung aus ben Händen, und doch ift es ein gefährlicher Grund, ben das Mädchen jett betritt; benn "die Gesellschaft ist es in erster Linie, was verführt und berauscht und die Gedanken von Gott und Bflicht ablenkt."\*) Nur der Wunsch der Tochter, der Mutter nicht unangenehm zu sein, wird sie vor dem leidenschaftlichen Saschen nach Berftreuung und Unterhaltung behüten. Jedenfalls foll die Ginführung in die gesellschaftliche Welt nur ein Versuch sein, den die Mutter augenblicklich aufgiebt, sobald die innere Ruhe der Tochter Gefahr laufen kann, und gerade in biefer Zeit barf bie religiöse Bflicht, besonders bie einer ernsten Selbstprüfung nicht vernachlässigt werben.

<sup>\*)</sup> III ©. 333.

5. Die beiben folgenden Rapitel unseres Buches, welche die Zeit vor der Verheiratung behandeln, teilen wir unten in der Abersetung mit, weil Inhalt und Form berfelben von der Art und dem Wesen ber Babagogit ber Frau Neder einen fehr beutlichen Begriff geben und weil andere Erziehungsbücher über die barin besprochenen Runkte nichts enthalten. Denn eigentlich find wir mit den Erörterungen, welche Fran Neder jest anstellt, über bas Gebiet ber Erziehungslehre im beutigen Sinne bes Wortes ichon hinausgeschritten. Für unsere Schriftstellerin ift dieses irdische Leben die Erziehungsschule Gottes für das ewige; felbst die Schwäche und Sinfälligkeit und die machsende Bereinsamung bes Greisenalters ist eine Lehre ber göttlichen Erziehung, welche dem Menschen beutlich sagen will, daß er "fterben muffe fur die Welt, um in ber Ewigkeit zu leben."\*) Dies ift nicht ber Standpunkt ber gewöhnlichen Erziehungslehre, welche die Einwirfung des mundigen Menichen auf den unmundigen zur Erreichung ber fittlichen Lebensziele behandelt und daher mit bem Augenblick, wo ber Bögling für sein Sandeln felbst die Berantwortung übernehmen muß, ihr Geschäft für beendet halt. Aber Frau Necker will auch keine Babagogik im gewöhr lichen Sinne bes Wortes bieten; wenigstens foll die ihrige keine bloke Unweisung für den Erzieher sein: Die Selbsterziehung und Die Singabe an die immer fichtbarer wirkende Erziehung Gottes find ebenso fehr Gegenstand ihrer Betrachtungen. Indeffen sei uns doch eine flüchtige Andeutung bessen gestattet, was ben Inhalt bes letten Buches ber "Erziehungsstufen" ausmacht. — Im reifen Frauenalter zeigt sich, ob bie Frau ihren Beruf verstanden und ob die Bildung früherer Jahre geistiger Besit für sie geworben ift, ber nun, ba äußerer Glang und leibliche Schönheit immer mehr verbleichen, die Seele nähren und ftarten kann. Die glücklichste Probe bavon werden die Frauen dadurch ablegen, baß fie ihre Töchter felbst erziehen und fie nicht in die "Inftitute" schicken, welche schon beswegen für die mahre Bestimmung der Frau feine Borbereitung übernehmen konnen, weil in ihnen feine Mutter waltet.\*\*) In der Erziehung ihrer Tochter würde die Mutter sich felbst weiter erziehen. Daneben murbe die Aflege der Mildthätigkeit fie in Anspruch nehmen. Frauen, die keine Familie mehr um sich haben ober von Anfang an allein gestanden und in der Ausübung christlicher Wohlthätigkeit keine bleibende Bethätigung eines Gemutsbedurfniffes haben finden können, mogen sich eine Beschäftigung anf eng begrenztem wissenschaftlichen Gebiete suchen. Wir wissen, daß die Verf. vorzüglich an naturwiffenschaftliche Betrachtungen benkt. Auf die Thätigkeit ber Schriftstellerin möchte sie die Frauen nicht anweisen, am wenigsten möchte

<sup>\*)</sup> III ©. 538. \*\*) III ©. 473 ¶.

sie Beranlassung sein, daß sie sich der weiblichen Zurückhaltung doch wesentlich widerstreitenden Romanschriftstellerei zuwendeten; dagegen würden wohl populäre Schriften belehrenden Inhalts durch Frauenhände vor der Trockenheit bewahrt werden, welche so oft den Zweck solcher Darstellungen vereitelt. Nach und nach aber lösen sich immer mehr Bande, die uns hienieden sestgehalten haben; es bleibt jedoch die reiche Ersahrung eines auf Gott gerichteten Lebens, welche uns jetzt die beste, letzte und ewige Hossinung auf den himmlischen Frieden sichert, und "wenn alles um uns her schweigt, so läßt Gottes Stimme sich der niedergedrückten Seele vernehmen: Ich werde sie in die Wüste sühren und freundlich mit ihr reden."\*)

#### Erfte Jahre des Jugendalters.

(Erziehungsst. 3. Band: III, 4.)

- 1. Der Schritt ist geschehen. Mit dem achtzehnten Lebensjahr ist die Jugend da, die Jugend mit all ihrem Glanz und all ihrem Reiz. Da ist sie mit ihrer eblen und gesasten Haltung, das Bild eines Besens, welches seiner Selbstverantwortung sich bewußt ist und weiß, daß seine Handlungen eine neue Bedeutsamkeit erlangt haben. Wer kann ohne Bewegung diese neuentsprungene Vlume betrachten, diese wenigstens äußerliche Vollendung jenes Geschöpses Gottes, das man Weib neunt? Dabei verbindet sich der Gedanke an die Vergängslichkeit aller Dinge so unabweisdar mit einer solchen Betrachtung, man empfindet es so sehr, daß eines Tages das Mitseid sich an diesen Gegenstand eines unwillkürlichen Entzückens knüpsen kann, daß daraus eine übermächtige Anteilnahme entsteht, eine Mischung von Trauer und Freude, für die man keinen Namen sindet.
- 2. Man muß inbessen gestehen, daß dieser Eindruck nur dann seine Kraft ausübt, wenn die Jugend mit der Schönheit verbunden ist oder wenigstens mit einer sehr einnehmenden Anmut. Diese Gaben sind für die Wirkung, welche ein jugendliches Wesen auf uns hervorbringt, so notwendig, daß, wenn die Natur sie versagt hat, unsere Phanstasie unerregt bleibt. Wie oft geht das Alter von achtzehn Jahren unsbemerkt vor den Augen einer teilnahmslosen Umgebung vorüber!
- 3. Im Hause ist das nicht der Fall, besonders nicht bei der Mutter. In diesem mit Ungeduld erwarteten Alter vereinigen sich die Jullusionen der mütterlichen Zärtlichkeit und der Eigenliebe; auch eine halbe, eine Viertelsschönheit erscheint ihr als eine vollkommne. Die Selbsttäuschung liegt ja so nahe! In ihrer Hoffnung flüchtet sie sich in die Vorstellung des Reizenden, jenes unbestimmten Etwas, das immer gefällt, und wie dem auch sei, ihr Werk ist vollendet; es handelt sich

<sup>\*)</sup> III G. 581. Die Bibelftelle ift Bof. II, 14.

nur noch barum, es zur Geltung zu bringen und ins günftigste Licht zu setzen. Was noch von Shrgeiz und Weltlust in ihr lebt, das erwacht beim Gebanken an die Ersolge, welche ihrer geliebten Töchter warten. Diese begreisen solche Empfindungen nur zu gut; auch sie wollen etwas gelten, sich erheitern und Auszeichnung genießen. Alle wünschen sich Glück dazu, auf diesem Gipsel des Lebens angekommen zu sein, den sie

bis jest mit so vieler Mühe erklommen haben.

4. Und warum sollten sie nicht an solche Dinge benken, wo boch ihre Umgebung, ja saft die ganze Gesellschaft ihnen dieselbe Lehre predigen? Sollen sie dichone Zeit ihres Lebens nicht genießen? If ihre Erziehung nicht vollendet? Können sie an Vildung sich nicht mit den meisten Frauen messen? Welche unerläßliche Aufgabe bleibt ihnen noch zu bewältigen, welche dringliche Pflicht zu erfüllen? Ihre Schren bedürfen ihrer so wenig, daß sie selchst sie zu verheiraten wünschen. Was können sie also Bessers thun, als die Erfüllung eines solchen Wunsches beschleumigen, indem sie in schicklicher und annutiger Art sich überall da zeigen, wo sie dem künstigen Gatten begegnen könnten, und ihren Teil an den reizenden Festen nehmen, deren schmud sie ausmachen!

5. Unser Gefühl sagt uns, daß diese Art, die Jugend zu betrachten, verkehrt und bedenklich ist, und doch haben wir selbst gewünscht, dieses Alter möge die seiner besonderen Anlage passenden Vergnügungen ge nießen. Wenn nicht etwa eine hohe Frömmigkeit ein junges Mädchen veranlaßt hat, der Welt für immer zu entsagen, sinden wir es weit zweckmäßiger, daß der Eindruck der welklichen Vergnügungen sich vor der Ehe vollziehe. Wie sollte man jene Zerstreuungen, die um so de benklicher sind, wenn keine Mutter sie mehr einschränken kann, für die Zeit vorbehalten, wo die wichtigsten Pssichten beginnen! Wie sollte man jenen Festen, welche der Heirat folgen, den ganzen Reiz der Neuheit sassen nub dadurch Gesahr laufen, daß der Gedanke eines heiligen

Bündniffes an feiner Bedeutung einbuge!

6. Wir können die Sitte gewisser Länder, wo man den jungen Mädchen in der Gesellschaft einen übertriebenen Zwang auflegt, nicht billigen. Nimmt man ihnen nicht jede Möglichkeit, den Gatten, den sie eines Tages annehmen sollen, kennen zu lernen oder ihn selbst zu wählen, wenn man ihnen ein gänzliches Schweigen zur Pflicht macht? Was man in der gesellschaftlichen Unterhaltung flüchtiger Weise erfährt, ist ja sehr geringfügig, aber es ist dennoch von hohem Werte für ein junges Mädchen! Wie vieles sagt ihm der Ton einer Stimme; wie manches Wort verrät ihm diesen oder jenen Eindruck oder auch manchmal einen gänzlichen Mangel an Eindruck! Soll man glauben, daß auf die Hilfe solcher Beodachtungen verzichtet werde, wo es sich um eine so wichtige Entschließung handelt?

7. Diese unseres Erachtens sehr gewichtigen Gründe veranlassen uns, für die jungen Mädchen einige Lustdarkeit und einen gewissen Grad der Freiheit schon vor der Verheiratung zu wünschen; aber wir sind sehr weit davon entsernt, die Art, in der man die Jugend häusig betrachtet, zu billigen. Welche Entheiligung der menschlichen Vestimmung liegt nicht in der gefährlichen Meinung, daß es ein Alter gebe, in welchem das Vergnügen und das Haschen nach weltlichen Ersolgen die wahre Vestimmung der Frau sei! Wer es zugiedt, daß ein von seinem Schöpfer zu sortschreitender Entwickelung bestimmtes Wesen von dem Augenblicke an, wo seine Schönheit zur höchsten Stufe gelangt ist, sich der Psslicht, an seiner eigenen Vervollkommung zu arbeiten, entziehen dürse, der sagt sich von jeder religiösen Empsindung, ja von jedem Gestühl sür die Würde der Seele sos.

8. Kann man sich genug barüber wundern, wenn ernste Männer so benken, Männer, welche später von den Frauen die Erfüllung hoher Psslichten verlangen? Daß sie solches verlangen, ist außer Zweisel; haben sie aber ein Recht dazu? erlaubt es die Art, wie sie über die Sache denken?

9. Wir halten die zwischen Mädchenalter und Verheiratung gelegene Zeit für die einzige, welche die Hoffnung auf eine etwas allgemeinere Vervollsommnung der Frauen ermöglicht. Früher haben sie die Stufe dersenigen, die man für gut erzogen hält, eine Stufe, die so weit unter dem Maße ihrer Fähigkeiten liegt, noch nicht erreicht; später bemächtigen sich ihrer die gedieterischen Pflichten des Standes als Gattin und Mutter, und man wird sie sene Augenblicke, welche zwischen diesen Pflichten etwa noch frei bleiben können, nie benützen sehen, wenn sie nicht schon zuvor ihre eigene Vervollkommnung sich haben angelegen sein lassen. Erst wenn die allergewöhnlichste Erziehung ihre Aufgabe verrichtet hat, kann ja eine Frau einen höheren Flug nehmen und den Weg versolgen, welchen ihre Anlagen und Neigungen und der besondere Eharakter ihrer sittlichen Anschauungen ihr vorzeichnen.

10. Selbst wenn man der nützlicheren und thätigeren Wirksamkeit, welche ein unverheiratetes Mädchen mit achtzehn Jahren im wirklichen Leben entfalten kann, einen großen Spielraum läßt, so ist ihre Thätigekeit doch in gar mancher Hinsicht eingeschränkt. Wie viele unbeschäftigte Stunden bleiben ihr da noch! Aber wir müssen noch viel weiter gehen: diese Stunden sind nicht ohne Gefahr, wenn sie dieselben nicht zur Entwickelung ihrer erhabensten Fähigkeiten verwendet.

11. Es handelt sich hier nicht bloß um einen allgemeinen Begriff ber Bervollkommnung für alle Frauen, sondern um das unmittelbare Interesse jeder Frau im besondern; die Aufgabe ist, bei allen das Eindringen eines wirklichen Übels, das beim Eintritt der Jugend droht, zu verhüten, eines Übels, das geeignet ist, bald eine rasche Steigerung zu erfahren.

- 12. Wir nehmen hier nicht an, daß bas sittliche Verhalten keinerlei Gefahr laufe; aber wie viele begründete Befürchtungen können fich ein stellen, wenn man dem Zustande der Seele Aufmerksamkeit schenkt! Wie scheint am diesem jungen Mädchen mit seiner gesetzten Saltung, seiner zurückaltenden Art nicht alles auf Ruhe des Herzens hinzubeuten; aber man versuche, es auf die leichteste Probe zu stellen, man wage den leisesten Scherz, um es aus dem Kreise der alltäglichen Redensarten herauszutreiben: sofort wird man wahrnehmen, wie es in Berwirrung gerät; die etwas veränderte Gesichtsfarbe, ein leises Rittern verraten eine zu erregbare Organisation; man fühlt, daß dieses reizende Gebäude ber Stüten bedarf. Andere Anzeichen mögen auf eine gegenteilige Stimmung schließen laffen; fast immer aber zeigt fich ein traume risches und ideales Wesen, ein geheimer Verkehr mit glanzenden ober gefühlvollen Wahngestalten; meistens gilt es, Trugbilder zu zerstreuen, und dann hat die Gesellschaft und die Einsamkeit, das vertraute Ge fpräch und alles, mas die mußigen Stunden verschönt, seine Gefahr. Dann ift die Aufgabe, den auf falschen Pfaden verirrten Geift zur Wirklichkeit zurückzurufen, sich an die Vernunft und an die ruhigeren Fähigkeiten des Verstandes zu wenden. Die leidenschaftslose Thätigfeit des Gedankens muß die Erregung einer trügerischen Einbildung, welche durch die Gesellschaft immer mehr in die Frre geführt wird, erfeken.
- 13. Um die Gefahren, welchen die erste Jugend ausgeset ift, ju beurteilen, richten wir zuerst unsere Blicke auf die Mädchen, welche in ber Gesellschaft die größte Bewunderung genießen. Auf wen weist uns die allgemeine Aufmerksamkeit bin? Auf die schönsten, und man muß Oft allerdings zeigt fich wohl vor so vielem Glanze sich verneigen. ber Abel ber Seele in so strahlendem und Verehrung forberndem Aber wie sehr ist da nicht der Stolz zu fürchten, dieser erfte und unversöhnliche Feind des menschlichen Geschlechtes, diefes dem chriftlichen Beist am meisten entgegenstehende Prinzip! Noch tritt er nicht gewaltsam und gefahrdrohend hervor; zunächst befriedigt ihn noch die Bewunderung, die ihm gespendet wird; bald aber will er sie mehr genießen als alle andern, er muß fie im Kampfe an fich reißen und schließlich im Siege bavontragen. Welches Bemühen, eine schon gefeierte Schönheit noch mehr ins Licht zu setzen! welches Vergessen der wert vollsten Gaben der Seele! wie viele Eifersucht, wie viele Anwandlungen bes Argers und vielleicht bes Haffes! Und glaubt man, daß ber Stolz Schutz und Schirm in anderer Hinsicht biete? D bes verhängnisvollen und unglaublichen Frrtums: er forbert auf, ber Gefahr zu trogen, er giebt dem, der verführen will, ein neues Mittel an die hand, er lähmt das Gefühl, welches zur rechten Silfsquelle zurückführen könnte. Brauche ich noch mehr zu sagen?

14. Andere junge Mädchen werden unsere Aufmerksamkeit durch eine noch viel versührerische Gabe auf sich ziehen. Man hat viel von der Gesahr der Schönheit gesprochen; aber man ist gewiß nicht genug auf seiner Hut gewesen gegenüber der Wirkung jugendlicher Anmut. Und doch liegt in ihr ein oft trügerischer Reiz, der für die, die ihn besitzen, und die, die ihn erfahren, gefährlich ist.

15. Sollten wir darum für die Zukunft des jungen Mädchens Beforgnisse hegen? Gewiß nicht; diese Gabe sollte keine Schlinge für es sein, sie war ihm zu einem guten Zwecke, der natürlichen Berteidigung eines schwachen Geschlechtes verliehen. Ohne diesen köstlichen Borzug würde man die Frauen öster unterdrücken und seltener beklagen. Wie oft hat nicht die Leidenschaft, die wilde Härte des Mannes sich erweicht

bor der rührenden Anmut seiner Gefährtin!

16. In allen Herzen wohnt eine Ahnung, daß die Anmut einem inneren Zustande der Harmonie, einer für das Glück günstigen und zur Ausbreitung derselben geschaffenen Anlage entspringt.

- 17. Aber wir betonen es: damit der Gebrauch dieser so großen Macht vom Vorwurf frei bleibe, bedarf es einer kindlichen Ginfalt ober einer sehr hohen Sittlichkeit. Sobald eine Frau wahrnimmt, daß sie eine verfönliche Wirkung ausübt, daß ihre Worte und ihr Benehmen in dem Mage, in welchem fie anziehend erscheint, Beifall finden und nicht einer kaltblütigen Beurteilung unterliegen, besteht für fie eine große Welche fortwährende Versuchung liegt in dem Vermögen, alles zu verbeden, jedem Unrecht eine liebenswürdige Wendung zu geben und es so interessant zu machen, daß man dich dafür nur um so lieber hat: das ist die Macht, welche die Anmut verleiht! Die Lust, mit biefer Zauberkraft die Menschen zu fangen, ist so groß, daß man sich selbst scheut, Fehler abzulegen, die uns angenehm machen; und dieser Herrschaft, die man über andere ausübt, beugt man fich felbit, der Bauber wirkt auch in uns felbst, ein feines und zerstörendes Gift schleicht fich in unser ganzes Wesen ein, es zerfrißt und löst sogar die Substanz unseres Charatters, es dringt bis in das Heiligtum ber geheimen Gottesverehrung, man berückt fich selbst und will auch Gott beruden. Eine rührende Verteidigungsrebe tritt an die Stelle des Gebetes, und dieser Buftand ber Selbsttäuschung und einschmeichelnder Träumerei entzieht uns jeder Beurteilung eines gerechten und ftrengen Gewiffens.
- 18. Ich enthalte mich, diese Betrachtung bis zu den letzten Folgerungen weiterzuführen. Jeder sieht, wohin man auf diesem Wege gelangen kann! Wenn ein junges Mädchen einmal die Macht kennen gelernt hat, die ihm gegeben ist, verschwindet jeder andere Vorzug in seinen Augen vor der Anmut, und wenn es solche bei andern bemerkt, wenn es diesen berückenden Zauber übt oder sich ihm hingiebt, so

entsteht baraus ein solcher Reiz, eine so unwiderstehliche Anziehung, daß alles dem Zauber weicht und die Bernunft machtlos wird.

19. Annut und Schönheit, diese in so verschiedenen Graden verteilten, so versührerischen Borzüge, scheinen sehr vielen jungen Mädchen eigen zu sein. Der Wert, den man ihnen beilegt, und die außerordentliche Nachsicht, welche man ihnen zuwendet, sind für jene oft ein Unglück. Wenn sie solche Reize zu besitzen glauben, so überschätzen sie das Maß berselben, woraus übertriebene Ansprüche entstehen, denen bald traurige Enttäuschungen folgen. Bilden sie sich im Gegenteile ein, derselben ganz entblößt zu sein, so bemächtigt sich ihrer eine schreckliche Mutlosigkeit, eine tiese Schwermut, und die übertriebene Vorstellung, welche sie sich vom Glück zu gesallen bilden, einem Glücke, das ihnen versagt sein soll, setzt ihre Seele anderen Gesahren auß; so sehr ist es wahr, daß bei der ausmerksamsten Überwachung noch sür Besorgnisse der verschiedensten Art Beranlassung geboten ist in diesem so sehr begünstigten Alter.

20. Ein diesem Alter nicht durchaus anhaftender, aber sehr gewöhnlicher Kehler ift die außerordentliche Beschäftigung mit sich selbst, Die Aufmertund vielleicht ist es schwer, diesem Fehler zu entgehen. samkeit, welche das junge Mädchen jett zu erregen beginnt, die fortmahrende Besorgtheit ober die gartliche Eingenommenheit seiner Mutter, bie Furcht ober bas Verlangen, bemerkt zu werden, die Bedenken, Hoffnungen und kleinen inneren Kämpfe — alles trägt dazu bei, die Gebanken bes jungen Madchens auf es felbst zurudzuwenden; jedes flüchtige Begegnis wird ihm wichtig, die Einbrücke, welche es aus ihm schöpft, erschüttern es heftig, die Rolle, die es dabei gespielt, wiederholt fich in seinem Gebächtnis und die ftille Garung seines Blutes giebt seinen oft verfönlichen Gedanken eine schwärmerische Richtung. aller Anlage zu schwungvoller Hochherzigkeit, zu ebler Begeifterung und thätiger Hingabe ift ihre Selbstlofigfeit boch teine vollständige; sie findet es schön, sich zu vergeffen, mit Befriedigung benkt sie an die Opfer, die sie bringt, und wenn sie sich eines tiefen Gefühls fähig findet, so mischt sich boch ein wenig Stolz in diese Betrachtung.

21. Dieser Zustand ist einem jungen Mädchen ganz gewiß zu natürlich, um ihm viele Vorwürfe zuzuziehen; die warme Art seines Alters, verbunden mit dem durch die Erziehung ihm auserlegten Zwang, erklärt ihn hinreichend. Trot der scheindaren Ruhe, die es dewahrt, ist sein inneres Leben doch sehr dewegt. Die Stärke seiner Eindrücke zwingt es, über sich zu wachen; alles, was von den anderen ausgeht, beschäftigt seine Phantasie lebhaft, und so begegnet es ihr selbst, daß sie die Wirkung, die sie nach außen ausübt, überschätzt: dald verwirrt sie die Reue, dieses oder jenes Wort gesprochen und eine falsche Weinung von sich erweckt zu haben, dald erfüllt die Hossfrung der Anerkennung sie mit Freude. Alles, was man ihr anempsoblen, was sie

bemerkt, was sie erfährt und verlangt, wird ein Anliegen für sie; in ihrem Geiste giebt es keine leere Stelle mehr, und zu viele Dinge wenden ihre Aufmerksamkeit nach innen, als daß sie Zeit hätte, an

bie anderen zu benken.

22. Sollte man biesen etwas eigensüchtigen Wallungen baburch ein Ziel sehen können, daß man den Augenblick eines seierlichen Verslödinisses für das junge Mädchen etwas früher herbeisührte? Sollte nicht die Erwartung der She und schon die Gegenwart des Wesens, dem sie sich widmen soll, eine Wenge kindischer Gedanken verscheuchen? Ich möchte auch darauf nicht hoffen. Die She hat dank unseren gesellschaftlichen Gebräuchen eben auch sehr ihre frivole Seite. Die Shre eines offenkundigen Erfolges, die Wirkung, welche die Nachricht des Ereignisses und die glänzenden Jurüstungen einer Heirat hervordringen, sind schon mehr als genug, um einen schon brausenden Kopf aufzuzegen. Dieser Taumel kann noch länger dauern, und die Erfahrung zeigt es deutlich, daß zum Ausreisen die She kein sicheres Rezept ist.

23. Tausend Ursachen treffen zusammen, um beim Beginn des Jugendalters eine gefährliche Schwärmerei hervorzurusen; zwar entzieht sich diese Stimmung der Beobachtung noch ganz und gar, das junge Mädchen bemerkt sie selbst nicht, sie ist aber dennoch vorhanden. Die Flamme, welche im Leben der jungen Männer oft so viele Berwüstungen anrichtet, verdunstet in dem der Frauen zu Phantassiegebilden. Zeht gilt es, alles wieder zur Ruhe zu bringen. Eine vorsorglich erwordene Kenntnis der menschlichen Dinge, der gelegentliche Bersuch unschuldiger Zerstreuungen, zusammen mit den verschiedenen Enttäuschungen, welche die Erfahrung mit sich bringt, können allmählich viele eitle Hoffnungen zerstreuen. Doch erfrischt sich der Kopf und selbst das Herz am unmittelbarsten in tüchtiger und anhaltender Übung der Ausmerksiamkeit.

24. Dies führt uns auf unsern vorher gegebenen Rat zurück.\*) Die beruhigende Wirkung einer ernsten Beschäftigung ist zu allgemein bestätigt, als daß wir zögern sollten, für dieses der Herrschaft der Phantasie vor allen unterworsene Alter strenge und schwierige Studien zu empsehlen. Nach unserer Ansicht sollte selbst die religiöse Unterweisung, welche dis dahin sich an das Herz wenden mußte, jeht den Verstand beschäftigen. Zu diesem Zwecke würde das junge Wädchen in gründelicherer Weise die an das Studium der wohl früher schon behandelten Vibel sich anknüpsenden Studien wieder aufnehmen. Die systematische Prüfung der sich solgenden Offendarungen würde sie dald zur Durchsforschung der ebangelischen Lehre sühren, in welcher jene ihren Aussdruck gefunden haben. Nicht als ob es sich darum handelte, Wahrheiten,

<sup>\*)</sup> Bgl. § 9.

welche der Vernunft unfaßbar sind, menschlicher Logik zu unterwerfen; sondern der Verstand wird sich vom Glauben leiten lassen und so die

enge Verknüpfung biefer Wahrheiten erkennen.

25. Wer die biblische Lehre in ihrer Einheit erfaßt, wer zugleich die Dogmen in den Thatsachen und die Moral in den Dogmen wiedersfindet, wer die vollkommene Angemessenheit des Ganzen gegenüber den Bedürfnissen der Menschheit begreift, der erhebt sich zur Höhe der wahren Philosophie des Christentums.

26. Freilich würde man damit von einem jungen Mädchen zu viel verlangen; wenn sie aber in der ganzen Bibel die Erfüllung einer nämlichen Absicht erkannt hätte, würde sie das Christentum als ein Ganzes ansehen; sie würde dieses Ganze erfassen, lieben und zu ihrem Eigentum machen; sie würde fühlen, daß durch die Loslösung einer einzigen Wahrheit aus dem großen Ganzen dessen Wirkung geschädigt würde und daß dann die Erneuerung des Herzens, das Ziel und zugleich das Werk der christlichen Offenbarung, sich nicht mehr vollziehen könnte. So wäre sie dann auch dei Vermeidung unnüßer Erörterungen, wie der Apostel verlangt,\*) immer bereit, mit Sanstmut und Ehrsucht denen zu antworten, welche von ihr Rechenschaft verlangen wegen der Hoffnung, die in ihr lebt.

27. Auch die Moral, welche wir bisher als einen Gegenstand bes religiösen Kultes und bes Gefühls angesehen haben, sollte unseres Erachtens beim Beginn bes jugendlichen Alters zweckmäßiger Beise vom Standpunkt ber Vernunft, b. h. bes individuellen und gesellschaftlichen Nutens betrachtet werden. Wir hoffen gewiß, daß im Leben das junge Mädchen sich nicht auf solche Betrachtungen einschränken lasse. Der glückliche Juftinkt, die angeborene Verständigkeit der Frauen, vor allem aber ber Gebanke an den Willen Gottes werden sein Schirm Unzählige lassen durch diese ebeln Triebsedern sich beleben und zugleich schützen; aber leider giebt es auch etliche, welche durch eitle Trugschlüsse sich haben irreführen lassen! Wie viele Frauen trachten nach der politischen Emancipation, nach Gleichberechtigung in der Ebe, ja selbst nach ber Abschaffung bieses Bündnisses! Wie viele munschen, vielleicht ohne es zu wissen, den Einsturz dieses geheiligten Tempels herbei, der ihre Zuflucht ist! Die einen glauben vernünftige Gründe bafür zu haben und gebrauchen fie falsch. Andere, burch den Schimmer ber Ehre, der Macht und auch durch Hoffnungen, welche glänzende, aber trügerische Talente in ihnen erweckt haben, geblendet, eilen, erhobenen Hauptes ihrem Verderben entgegen. Hier gilt es, wenig geschulte Beister zu nötigen, daß fie das Streben, in welchem sie etwas Großartiges finden könnten, bis in seine unseligsten Konsequenzen verfolgen.

<sup>\*) 1.</sup> Br. Betri II, 9.

- 28. Auch hier möchte ich wieder auf die ernste und achtunggebietende Stimme des Baters zurücksommen.\*) Die tiese und gegründete Überzeugung eines Mannes sollte auf das junge Mädchen
  einen eigenartigen Eindruck ausüben. Die Mutter wird sich über solche
  Gedanken zu sehr entsehen, um sich einen Augenblick dabei aufzuhalten.
  Ihre Empfindlichkeit trifft hier auf die der Tochter, so daß eine gemeinsame Erörterung solcher Dinge nicht angänglich ist. Aber der
  Bater darf sprechen; er kann zeigen, daß für die Existenz der Gesellschaft der Gehorsam der Frauen in der Ehe ebenso notwendig ist, als
  das Bündnis selbst, und wird die eitsen Trugschlüsse zerstreuen, welche
  im Stolz und im Leichtsinn der Frauen nur zu viele Stützen sinden.
- 29. Wir könnten noch andere sehr interessante moralische Studien vorschlagen; man muß aber nicht vergessen, daß wesentliche Aufgabe beim Eintritt des Jugendalters sich herausgestellt hat, daß die Aufwallung Eines solchen Augendlicks beschwichtigt werde. Um die Gebanken auß dem gewohnten Geleise zu bringen und die Träume, die in der Phantasie sich einnisten, zu verscheuchen, möchten wir es für daß Iweckmäßigste halten, wenn dem jungen Mädchen als Gegenstände ihres Studiums Dinge dargeboten würden, welche ihren Interessen ganz fremd wären. Die politischen und moralischen Fragen erwecken, wenn man sie einmal in der Gesellschaft hat erörtern hören, tausend Erinnerungen an die ganze Reihe von Vildern und Eindrücken, welche sie begleiten. Wenn man den Gedanken an die Menschen möglichst verdrängen will, muß man sich mit der unbelebten Natur beschäftigen. Der Nutzen der exakten und der Naturwissenschaften ist in dieser Hinssicht unschäftbar.
- 30. Indessen herrscht in der Jugend durch zahllose Wahnbilder hindurch ein glücklicher Geschmack für das Harmonische und Schöne vor, dem man Rechnung tragen muß. Man muß ihn befriedigen in seiner Reinheit, frei von menschlichen Aufregungen und in seinem ershabensten Sinne aufgesaßt. Dann giedt es keine heilsamere Beschäftigung als das herrliche Studium der Aftronomie. Was wäre bedeutsamer, poetischer, geeigneter, alle Kräste des Geistes zu üben? Diese großartige Wissenschaft hat die ganze Höhe des menschlichen Geistes geoffenbart; hier zeigt er sich in seinem höchsten Flug, in seiner strengsten Genauszkeit, und doch sernen wir dabei, wie dieser nämliche Geist sich gezwungen sieht, seine Schranken zu erkennen und vor dem prächtigen und gesheimnisvollen Werke des Ewigen sich zu beugen. Auch wenn man nur dis zu den Pforten dieser Wissenschaft vordränge, wenn man sich

<sup>\*)</sup> Die Berf. hat in ben vorhergebenben Kapiteln geklagt, baß bie Bäter bei aller Freube, eine Tochter zu bestigen, sich um ihre Ausbilbung zu wenig bekummern, und stellt in bieser hinsicht bestimmte mäßige Forberungen.

barauf beschränken müßte, den geräuschlosen Lauf der Zeit in den Umwälzungen des Himmels mit den Augen zu verfolgen, so senkt sich doch eine wunderbare Heiterkeit aus diesen Höhen herab, wenn wir das Sternengewölbe betrachten. Wie seierlich ist die Sprache der Planeten, welche, langsam am Firmament dahinziehend, den Lauf unseres Lebens bezeichnen und uns von den Jahren erzählen, die entsliehen, und von der Ewigkeit, die unser wartet! Mitten in ihrem vielsach durchkreuzten Dasein, mitten in den Ängsten, Bekümmernissen und Sorgen, welche den Geist einer Frau hienieden bewegen, kann sie dort Ruhe und Erhabenheit sinden und für Augenblicke von den zeitlichen Fesseln sich befreien.

31. Ein anderes Studium, das im Grunde nur eine Unterhaltung ist, würde für das nämliche Alter sich vortrefslich eignen. Wenn körperliche Bewegung in der freien Luft für die Gesundheit unerläßlich ist und wenn die einsamen Spaziergänge Träumereien zu sehr begünstigen, so kann die Botanik eine angenehme und reizende Beschäftigung bieten; doch halte ich hier ein. Wir haben noch eine Lücke auszusüllen. Unter den Übungen und geistigen Vergnügungen, auf welche der Geist der jungen Mädchen natürlicher Weise verfällt, haben wir die Litteratur nicht einbegriffen. Der Gegenstand verlangte, da er ihre innersten Interessen berührt, seine besondere Stelle.

#### Jugendalter. Romantische Aeigungen.

(Erziehungsst. 3. Bd.: III, 5.

- 1. Wenn wir eben zuvor die Phantasie als eine Feindin betrachtet haben, so geschah es deshalb, weil es uns geschienen hat, als sähe man sie in der ersten Jugend häusig eine schlimme Richtung einschlagen. Indem sie an und für sich schon zu lebhaste Eindrücke in der Erinnerung wieder auffrischt, trägt sie dazu bei, den Fehler der jungen Mädchen, eine übermäßige Beschäftigung mit sich selbst, zu steigern. Wenn dagegen die Phantasie einen freieren, von den persönlichen Interessen unabhängigeren Flug nehmen könnte, würde ihre Wirkung einen gegenteiligen Ersolg haben. Wir würden dann mit Vergnügen wahrenehmen, wie sie alles vereinigte, was Natur und Kunst und menschliche Ersindung dem Geiste an angenehmen Zerstreuungen dieten können. In sich gekehrt, ist sie unheilvoll; auf die äußere Welt gerichtet, verbreitet sie tausend Wohlthaten.
- 2. Strenge Studien halten für Augenblicke den Gang der täglichen Gedanken, welche der Wille nicht bemeistert, auf und geben dadurch den ungeheueren Vorteil, der Thätigkeit des Nachdenkens Raum zu schaffen; vielleicht war es aber nur eine Unterbrechung, keine Wandlung der Gedanken, und da man die Phantasie nicht ersticken kann, so könnte

man vielleicht durch eine harmlose Übung derfelben eine heilsame Ablenkung bewirken, selbst wenn der Wille keinerlei Austrengung machte. Ihr fteht es zu, ben litterarischen Geschmad zu bestimmen, und waren Neigungen dieser Art für die Frauen nicht munschenswert? Sollten biefe friedlichen, geräuschlosen und keiner äußeren Burüftung bedürfenden Unterhaltungen nicht gang besonders für fie gemacht sein? Sollten nicht jum Troft in ihren Mühen, zur fortschreitenben Entwickelung ihres Geistes diese edlen Erholungsmittel ihnen zugänglich gemacht werden? Ganz gewiß, wenn man nur eine verständige Wahl trifft.

3. Die Litteratur mehrerer Länder ist reich an interessanten Werken. welche geeignet sind, der Phantasie eine gesahrlose Anregung zu geben. Ich spreche zunächst nur von der Unterhaltung, und so bietet sich benn iofort der Gedanke an angenehme Dichtungen. Aber wozu benn Grdichtung? Welcher Geift ware so schlecht veranlagt, daß er in der Wahrheit und einem bescheibenen Mage mühelos angeeigneter Bilbung eine Schädigung des Vergnügens fande? Gerade im Gegenteil erhöht in diesem Kalle das Nachdenken das Vergnügen und die Erinnerung gesellt fich mit reiner Befriedigung bazu.

4. So bieten die durch bramatisches Interesse belebte Geschichte, wie sie sich in so vielen geistwollen Werken barstellt, dann die Memoiren und die Originalbriefe der verschiedenen Jahrhunderte, auch des gegen= wärtigen, für eine harmlose Wißbegier eine reichliche Nahrung. Ebenso läkt sich aus den Reisen eine zweckmäßige Auswahl treffen. Was foll ich ferner sagen von den so anziehenden Briefen, Erzählungen und Biographieen von Personen beider Geschlechter, welche ihr Leben der Frömmigkeit gewidmet haben? Es ist hier nicht der Ort, davon zu

fprechen; aber es giebt gar nichts Interessanteres.

- 5. Fühlen sich nun in solchen Reichtümern, die sie instand setzen. mehr mußige Stunden zu schmuden, als irgendein vernünftiges Leben beren gablen tann, die jungen Mädchen wirklich befriedigt? Ich fürchte: nein; ich fürchte, daß sie in vielen Fällen an viel gefährlicherer Lefture Geschmack gefunden haben. Alle diese Bücher, in denen mirkliche Thatfachen erzählt werden, sprechen ja nicht von ihren Interessen mit ihnen und behandeln nicht ihre Angelegenheiten; die Empfindungen und Gedanken, welche ein achtzehnjähriges Mädchen beschäftigen, finden bort kaum eine Stelle. Aber warum beschäftigen sie fich in diesem Alter nur mit einer Art von Gebanken und Gefühlen? Warum können nur Bücher, die von solchen handeln, warum können nur die Romane so viele junge Mädchen entzücken? Der Grund ist, weil sie bei bieser Lekture unbekannte Erregungen empfinden, weil fie fich einer fugen und boch verhängnisvollen Verirrung hingeben, welche den Leidenschaften den Weg frei macht.
  - 6. Der Keim jener Empfindungen, die man für die Frauen am

meisten fürchtet, liegt jedenfalls von Natur in ihrem Herzen; er wurde aber in vielen Fällen das ganze Leben ichlummern, ohne die kunitliche Anfachung durch die Lefture, welche ihn zur Entwickelung bringt. Gin junges Madchen hatte von felbit das Glud einer gartlichen Singebung begriffen, die Hoffmung, dieses Gludes einmal in der Che teilhaftig ju werden, wurde sie vorübergebend erregt haben; ware aber nicht ihre Phantafie mit eitlen Bahngebilden erfüllt worden, jo batte fie bald ihre gewöhnliche Rube wiedergewonnen. Kann man daran zweifeln, baß die verführerische Sprache ber Leidenschaften bas junge Mädchen. bas nur in der Letture der Romane Bergnügen findet, im Geheimen bestrick? Folge ihm mit den Augen, und du wirst sehen, wie flink sie mit ihren anderen Geschäften ift, wie die Studien und die verschiedenen Obliegenheiten, die fie zu beforgen hat, so lebhaft vonstatten geben, gerade beshalb, weil alles nur mechanisch geschieht und bas Berg nicht bei ber Sache ift: fie geht irgendeinem Begegnis nach und fpinnt es in Gedanken weiter; wenn sie zeichnet, wenn sie ftickt, wenn fie geht. so glimmt ein geheimes Feuer in ihrem Bufen und ihre Augen verraten es nur zu leicht. Und es find nicht bloß zärtliche Gefühle, welche fie erregen; ber Glanz und Schimmer, ber die Heldin bes Romans umstrahlt, blendet fie ebenfalls. Wenn fie nun bentt, daß ein solches Los auch für sie nicht unerreichbar ift, daß dieser ober jener Eindruck, ben sie selbst hervorbringen konnte, sie sofort mit zauberhafter Gewalt bekleiben und bas Geschick eines liebenswerten Wesens, bas sie nach ihrer Bahl glücklich ober unglücklich machen könnte, in ihre Sand legen murde, welch stolze Freude muß da ihr Herz schwellen! Wie sollte sie nicht Bücher diefer Art vorziehen, welche eine Frau fo hoch emporheben und dadurch alle Frauen erhöhen!

7. 3ch frage, ob ein folder Seelenzuftand gut und rein ift. 3ft es nicht tlar, daß auf diese Weise Die Phantafie rein personlich wird und im Innern jene Richtung nimmt, die uns fo fehr bedenklich schien? Sollte, wer die voraussichtliche Zukunft der jungen Mädchen nur im geringften bebentt, fich nicht entschließen, folche Erregungen bon ibnen fernauhalten? Welches Geschick erwartet sie nach dem natürlichen Lauf ber Dinge? Sehr oft bie Ghelosigkeit; was follen ihnen bann alle biefe Traume, biefe blendenden Bilder, die fo bald wieder verfliegen muffen? Welche Cbe bes Bergens, welches Gefühl eines verfehlten Daseins, ja welche Demütigung folgt nicht oft auf diese fünftliche Schwärmerei! Wie wenige selbst von den Berheirateten sehen ihre Soffnungen nur einen Augenblick verwirklicht, und wie viele muffen diesen Augenblid mit langem Gram bezahlen! Legt nicht die einfache menichliche Alugheit ber Mutter die Pflicht auf, ihr Kind den Gefahren folther Verblendungen zu entziehen? 8. Gerade beshalb, damit ihre Töchter, wenn Gott es zuläßt,

bas Glück genießen konnen, zu lieben und geliebt zu werben, muffen unserer Ansicht nach die Mütter es vermeiden, den Hoffnungen berselben unbedachter Weise eine schwärmerische Richtung zu geben. Das ift ia ein großes Glück, und wenn ihm auch oft Thränen folgen, so verbreitet es doch über die ganze Eristenz einen unbeschreiblichen Duft, ber seinen Reiz und vielleicht seine heilsame Wirkung hat. Je entzudenber aber zum voraus der Gedanke an dieses Glück erschienen ift, besto schwerer ist es, ihn zu verwirklichen. Mancher junge Mann, bessen Wesen eine Frau vielleicht sehr glücklich gemacht hätte, erscheint einem schwärmerischen Mädchen, dem er sich nähert, taum fähig zu lieben. Alle Bezeugungen seiner Zuneigung bleiben hinter bem, was sie erwartet hatte, zurud; er entspricht bem 3beal nicht, das fie fich gebilbet. Nichtsbestoweniger läßt sie sich burch viele äußere Rücksichten bestimmen und reicht ihm ihre Sand. Welches find die Folgen? Sie kann ihm ihre Enttäuschung nicht verbergen, und dieser ungerechtfertigte Gram veranlaßt, daß seine Reigung erkaltet; er sieht, wie eine verdorbene Phantasie ihn immer überbietet, und so verzichtet er auf die Sprache bes Gefühls, und manchmal entschlüpfen ihm nach der Verheiratung iene harten Worte, welche das Glück einer Frau töten.

- 9. Ich weiß ja wohl, daß man jede offenbar unsittliche Dichtung bon ben jungen Mädchen fernhält, ich weiß, daß man das Bild schuldbarer Berbindungen ihren Augen entzieht; aber sind bas denn so ganz unschuldige Verhältnisse, welche in den unverfänglichsten Romanen so viel Interesse erregen? Ein junges Mädchen läßt sich hinreißen, einem Manne, von dem fie noch nicht weiß, ob er fie heiraten wird, ihre Gefühle zu gestehen; das kann im Leben manchmal so vorkommen: warum aber ein unerfahrenes Herz mit all ber Berwirrung und all bem Zauber anfüllen, die mit folden Berhältniffen verbunden find? Giebt man ihm nicht damit eine Entschuldigung an die Hand. daß es sein Glud und damit sogar das seiner Mitmenschen aufs Spiel setze? Denn was soll man von der Unglückseligen erwarten, welche unter bem Druck einer immer getäuschten Erwartung seufat? Ift aber die Lösung des Romans eine glückliche und werden die erdichteten Liebenden Gatten, so ist es mit dem Roman vorbei, wenn es überhaupt mit unschuldigen Dingen zugeht; in den Ländern, wo die Schriftfteller die aute Sitte achten, endigt die Geschichte, sobald es zur Beirat fommt.
- 10. Man wird unfer Berdammungsurteil streng sinden; aber wie soll man anders urteilen, wenn man der Wahrheit ins Gesicht sieht? Wir gestehen es zu, daß mehrere Romane den jungen Mädchen schöne Beispiele darbieten, daß eble, hochherzige, selbst tugendhafte Empfindungen darin dargestellt sind; wir geden auch zu, daß aus solcher Lektüre Zarzssinn und Würde eine gewisse Pssege erfahren können: aber alles das verschwindet vor dem ernsten Bedenken, daß sich uns aufdrängt. Die

Thatsache, die hier den Ausschlag giebt, ift, daß die Romane den Sturm der Leidenschaften, der so viele Frauen zugrunde richtet, wahrscheinlicher machen.

11. Alle Leidenschaften schäbigen die Seele ohne Zweifel; aber diese allein übt in den wohlhabenderen Rlassen bisweilen eine solche Gewalt aus, daß sie die ganze äußere Existenz untergrädt, und gerade sie allein teilt sich auch durch die Bücher mit. Wan durchlese alle Geschichten von Ehrgeizigen, Spielern, Habsüchtigen, man wird darum den Lastern derselben nicht mehr zugeneigt sein als zudor; wenn aber ein junges Wädchen die Darstellung des allmählichen Wachstums zärtlicher Gesühle liest, so werden tausend unklare Begierden sich in seinem Herzen regen, und wer kann dasür stehen, daß nicht irgendein die jeht noch unbestimmtes Bilb so lebhafte Züge annehme, daß es allein

von jett ab seine Bedanken beschäftigt?

12. Wenn wir so das Übel an der Wurzel fassen, wird es uns schwer, einen Unterschied zuzulassen zwischen ben verheirateten Frauen und den jungen Mädchen hinsichtlich der Wirkung, welche die Romane auf sie hervorbringen. Die Ehe ist in ihrem innersten Wesen nur dann ein heiliges Bündnis, wenn man fie ehrt mit reinem Herzen und Ich weiß wohl, bei verheirateten Frauen kann man feuschem Sinn. nicht mit Verboten kommen, und welcher Chemann wurde fich die Dube geben, felbst eine Meinung zu haben? Aber man kann einen ehrbaren und frommen Sinn überreden, und wenn die Mutter, solange fie zu bestimmen hatte, den Versuch gemacht hat, die Entbehrung, die sie auferlegt hat, zu rechtfertigen, so wird die Tochter auch als verheiratete Frau begreifen, daß die ihrer Bestimmung unvereinbaren Gefühlserregungen für sie keinen Wert haben. Es ist eine einfache Rechnung zu Gunften ihres Glückes, wenn eine tugendhafte Frau ihre Gedanken vor jeder Verirrung bewahrt.

13. Die Nachsicht der Eltern und Gatten gegenüber dieser gefährlichen Verwendung der Zeit ist ein Beweis für eine sehr traurige Wahrheit, daß nämlich die Seele der Frauen gar wenig gilt und ihr Glück nicht viel mehr, daß man sich nur um ihre Aufführung bekümmert und daß, wenn eine schickliche Überwachung, die üblichen Lebensgewohnsheiten oder die Furcht des Tadels ihr Verhalten auch nur haldwegs sicherstellen, was in ihrem Herzen vorgeht, wenig Bedeutung hat. Die langen Stunden, in denen die Frauen von Liebe träumen, beunruhigen die Männer wenig, die in vielen Fällen wohl wissen, daß die besonderen Verhältnisse, in denen eine Frau sich besindet, eine unschuldige Liebe unmöglich machen. D, wie viel zarter ist bei all ihrer Strenge die Moral der Religion, wie beschützt und ehrt sie die Frauen so viel wahrhafter als die Moral der Welt! Ist es nicht klar, daß sehr oft unter dem Schein des Vertrauens eine entwürdigende Gleichgültigkeit ihren Gefühlen gegenüber sich verbirat?

14. Man wird wohl sagen, es sei eine vergebliche Strenge, wenn man die Romane verbietet, der Gedanke der Liebe komme den jungen Mädchen von überallher, er schwebe in der Luft, mache im Gespräch sich sühlbar und sei in den Büchern jeder Gattung ausgesprochen, die Geschichte setze ihn voraus oder erwecke ihn, schon die Meisterwerke der Poesie und der Bühne, deren Kenntnis sast eine Forderung der Erziehung sei, genügten, um ihn zu entwickeln. Diese Einwürse sind dis zu einem gewissen Punkte gegründet; aber das Wesentliche ist hier, diesen Punkt zu bestimmen.

15. Allerdings ift die Exiftenz eines Gefühls, das man Liebe nennt, den jungen Mädchen nicht unbekannt; aber was schadet das? Was fie lernen, kann unter Umständen ohne Wirkung sein; aber was sie an sich erfahren, ist immer etwas. In ber Geschichte haben sie nur die Arrwege der Liebe gesehen, welche für sie eher eine Abschreckung Die Gefahr für sie besteht barin, daß sie bem Wachsen ber Leibenschaft folgen, ihre Entwickelungsstufen selbst durchleben und in ihrer Phantafie selbst die in Leidenschaft erglühte Berson sind. Dieser Gefahr setzen sie nur die Romane aus. Die hohe Poesie, die Meisterwerke der Bühne stellen ohne Zweifel die Schwärmerei der Liebe in zu schönen Farben bar, boch zeigen sie nicht ihr allmähliches Wachstum; auch scheiben die Bracht der Verse und die Erhabenheit der Szene bie Selben bon den gewöhnlichen Sterblichen ab; nur in furzen Augenblicken zeigen sie sich uns ähnlich, und bald hüllen sie sich in eine glanzende Wolke, welche fie unseren Bliden entzieht. Nichts übt bier eine so bauernbe Wirkung aus wie jene vertrauteren Darftellungen bes bäuslichen Lebens, in welchen ein junges Mähchen auf Schritt und Tritt sich selbst wiederfindet.\*)

16. Das Romanlesen ist den Mädchen auch darum verderblich, weil es sie veranlaßt, ihren ersten Eindrücken eine übermäßige Bedeutung beizulegen. Um der Heldin eine größere Würde zu verleihen, dichtet ihr der Roman eine vollständige Gefühllosigkeit gegen die von allen Seiten herkommenden Huldigungen an. Keinerlei Erregung hat noch dieses kühle Wesen berührt: da entscheidet auf einmal eine plößliche, unwiderstehliche Aufregung über ihr Los. So will es die strenge

<sup>\*)</sup> Der Einfluß ber Romane ist so mächtig gewesen, daß das wirkliche Leben mehr sie nachgeahmt hat als umgekehrt. Die Frauen haben sich in den Romanen gespiegelt wie die Helben in der Geschicke. Die in ihnen geschilberte Gesühlsschwärmerei hat sich ihnen wirklich mitgeteilt, während ihre Bersührer darin nur sertige Phrasen geschöpft haben. Ihr Geschiebpunkt ist in jeder Beziehung falsch. Die Männer erscheinen in diesen Dichtungen gesühlvoller, als sie siend, und die Liebe spielt darin eine größere Rolle, als draugen der Kall sit. Die Romane von Walter Scott jedoch zeigen die menschliche Ratur in richtigerem Lichte, und eine Leidenschaft beberrscht dei ihm nicht alle anderen. Sie sind auch die ungefährlichsten von allen Romanen. Ann, der Verf.

Kunstregel. Trüge diese ihre Früchte, so würde beim ersten Herzklopsen, das der Gedanke geliebt zu werden hervorruft, das junge Mädchen sich töblich getrossen fühlen. Es brauchte nur eine gefühlvolle Vertraute zu ihr zu sagen: du liebst, deine Stande ist gekommen — und sie würde mit Kührung ihr Schickal erkennen und ihrem Hirngespinst eine Art von Kult widmen.

17. Bewiß mare von allen Freundinnen die Mutter diejenige, von ber man am wenigsten zu fürchten hätte; aber in welche Fehler berfallen nicht die Mütter gerade in diesem Bunkte! Reigen fie selbst zu Romanen und Herzensergießungen, so verschlimmern sie noch die Lage; find fie angftlich und verlegen, so scheuen fie fich bor belikaten Fällen und die von ihnen beobachtete Zuruckhaltung muß unter allen Umständen eine bedauerliche Wirkung haben. Wenn das junge Mädchen mahrnimmt, daß man es vermeibet, von seinen Gefühlen mit ihm zu reden, so nehmen diese in seiner Einbildung eine ernfte Bedeutung an. bie Mutter fühner, jo fehlt fie nach einer anderen Seite; fie wird die Selbsttäuschung ihrer Tochter burch spöttische Reben zerftreuen wollen und zu ihr fagen: "Auf Schmeicheleien muß man gar nicht hören; die jungen Männer wollen nur Unterhaltung und erheucheln ein Gefühl, um nachher über den Eindruck, den sie hervorgebracht, unter einander sich lustig zu machen." Wenn sie dazu noch Scherze über die Gitelkeit berjenigen fügt, welche bei sehr unbedeutenden außeren Vorzügen sich zutrauen, den Leuten den Kopf zu verdrehen, so schließt fie ihrer Tochter ein für alle Male den Mund.

18. Was geschieht dann, wenn diese bei dem Manne, der ihr zu gefallen sucht, ein wirkliches Gesühl entdeckt, wenn sie die Beweise eines aufrichtigen Herzeuns, Zeichen einer vielleicht nur vorübergehenden, aber ernstlichen Erregung wahrnimmt? Dann wird sie ergriffen sein: je mehr man ihr die Wahrheit als eine seltene Sache geschildert hat, desto mehr wird sie gerührt sein, daß sie ihr begegnet ist, und wenn sie die salschen Anschauungen, welche die Lektüre der Romane in Aufnahme gedracht, in sich ausgenommen hat, so sieht es mit ihr nur zu bedenklich aus.

19. Man hat keinen Begriff, welch seliges Gefühl, welch zaube risches Entzücken oft bei einem jungen Mädchen der Gedanke geliebt zu werden hervorruft; man hat keine Vorstellung von der Zauberwelt, in welche sie einzutreten glaubt. Dieses entzückende Glück genügt ihr; ihre Gedanken gehen nicht weiter, und sie sieht darin nicht das geringste Verschulden. Vielleicht ist das, was so viele unglückliche Frauen zugrunde richtet, wie wir zur Entschuldigung dieses Lebensalters sagen wollen, weniger eine schuldhafte Glut als Dankbarkeit für ein solches Glück.

20. Dieser beseligende Zustand, in welchen der Gedanke geliebt zu sein ein noch unberührtes Herz, ein Wesen, dessen Existenz bis jetzt vielleicht keinerlei Bebeutung gehabt, versenkt, legt ven Müttern die Pflicht auf, ihren Töchtern in diesem Punkte die Wahrheit zu sagen, besonders dann, wenn sie eine gewisse Neigung zur Schwärmerei dei ihnen wahrnehmen. Man muß es ihnen gleich zum voraus sagen: die Aufregung, in welche einige gefühlvolle Worte sie versehen, ist nicht ganz harmlos; immer läuft dabei Eitelkeit und vielleicht eine thörichte, durch nichts begründete Hoffnung mit unter. Ist es nicht klar, daß solche Regungen im Herzen unterdrückt und vor den Augen der Menschen sorzäuse entsprechend, einem Manne, den man kaum kennt und dessen Vorzüge, ja, dessen Gefühle sogar noch zweiselhaft sind, zu zeigen, daß er die Gabe hat, Eindruck auf uns zu machen? In vielen Fällen können derartige Vetrachtungen genügen, indessen sühlt das Mädchen doch recht wohl, daß nicht alles, was sie empfindet, Stolz ist; aber wie mag man es wagen, ihr mehr zu sagen?

21. Laßt uns den Jartsinn der jungen Mädchen schonen, laßt uns auch hier mit Achtung die instinktive Schüchternheit der Frau erstennen in der Führerin, die der Himmel ihr gegeben hat! Was gäbe es Schöneres, als jene Scham, welche im Busen einer Mutter in aller Frische sich wieder erhebt und sich ausbäumt beim bloßen Gedanken, daß die natürliche Scham ihrer Tochter verlett werden könnte? Aber hier kommt uns der christliche Glaube zu Hise. Wenn man von der menschlichen Verderdnis überzeugt ist, so kann die Lehre, daß die süßesten, den zarten Regungen des Herzens scheindar ähnlichsten Gefühle oft durchaus nicht so rein und so interessant scheindar ähnlichsten Gefühle oft durchaus nicht so rein und so interessant sind, wie man es sich vorstellt, nichts Erschreckendes haben. Das junge Mädchen, das von jeher gewußt hat, daß es innere Feinde zu fürchten habe, ist nicht überrascht, einem solchen zu begegnen; es ist darauf vordereitet, ihn zu bekämpfen, sobald es ihn entbeckt.

22. Auf diese Überzeugung gestützt, sehrt die Mutter ihrer Tochter, mißtrauisch gegen sich zu sein in dem Grade, in welchem die berückende Seligkeit der Neigung, welche sie verblenden könnte, auf sie wirkt. Dann braucht sie ihr die jungen Männer nicht mehr als Beispiele maßloser Verkehrtheit zu schildern; es genügt, ihr zu zeigen, daß sie sich manchmal wie sie selbst hinreißen lassen, aber in der Regel doch viel schuldbarer sind. Sie ziehen gern Nuten aus ihren slüchtigen Eindrücken, aus einer ihnen bekannten und oft schon gefühlten Erregung und denutzen sie, Gefühle zu äußern, deren geringe Veständigkeit sie wohl kennen. Das ist ihr Unrecht, ein großes ohne Zweisel in den Augen des jungen Wädchens, groß genug, um sie zu veranlassen, einem Reize sich zu entziehen, der sie noch mehr täuscht als jene.

23. Bu diesen Warnungen würden noch einige Vorsichtsmaßregeln kommen. Es wäre zweckmäßig, daß das junge Mädchen von den be-

sonderen Schwierigkeiten, welche die Wahl eines Gatten für fie bietet. Kenntnis erhielte. Indem man ihr nun ohne Umschweife die Bebingungen und zwar nicht bloß die selbstwerftändlichen moralischen, sondern auch die gesellschaftlichen und vekuniären darlegte, an welche bie Eltern ihre Einwilligung knupfen wurden, wurde man vielen unsinnigen Hoffnungen zuvorkommen. Wenn man sie ferner ein immer thätiges Leben führen ließe, das auch angenehm genug wäre, um ihrer ibealen Welt nicht allzusehr zu widerstreiten, wurde man viele bedentliche Neigungen nach und nach beschwichtigen.

24. Aber welche Klugheit ware benn immer hinreichend? Tros aller dieser Sorgfalt kann boch ein zu verführerisches Bild das Mähchen selbst gegen bessen Willen einnehmen; eine bon jenen Beiftesrich tungen, die nie einen glücklichen Ausgang haben können, kann bennoch seine Ruhe trüben. Wir denken dabei an keine wahrhafte Reigung; benn nichts tann ben Namen Gefühl verdienen bei einem Eindruck, den ein Wesen hervorgebracht hat, das bis jetzt weder einen achtungswürdigen Charakter entfalten, noch beweisen konnte, daß es wahrhaft liebe: es handelt sich also um ein eitles Wahnbild, und da ein eingezogenes junges Mädchen sein Geheimnis zu bewahren strebt, so muß die vorforgliche Mutter ihm zeigen, daß sie einen solchen Wunsch billigt.

25. Sie wird zu ihrer Tochter sagen: "Gieb mir bein Bertrauen ein für alle Male, nichts sei mir verborgen in beinem Leben und beiner Seele; aber hute bich bor ben Berzensergießungen, selbst mir gegenüber; scheue sie in diesem einzigen Bunkte sogar vor Gott. Sage zu ihm, bu habest bich zu sehr abziehen lassen bom Gedanken an ihn, bitte ihn, daß er bir ben Geift ber Starke und ber Weisheit gebe, aber gehe nicht in das Einzelne beiner Empfindungen ein und erneuere sie ja nicht in dir. Zunächst mußt du dir durchaus selbst entfliehen. Meide also einsame Träumereien, meide alles, was das Herz erweicht und rührt, hute bich auch jett vor jenen mußigen Beschäftigungen, jenen langwierigen Frauenarbeiten, welche man ausführt, ohne daran zu benken, bei welchen die Raschheit der Gedanken die Beweglichkeit der Finger erhöht, mahrend diese fie selbst wieder steigert:\*)

<sup>\*) 3.</sup> F. Richter hat gesagt, bie Rabel verberbe mehr junge Mabchen als bie Romane. Das ift übertrieben; wenn aber ber Zustanb beimlicher Schwarmerei, welchen bie Handarbeit begünstigt, in Deutschlaub häusiger ift, so ift er nirgenbs unmöglich, und wenn man bebenft, bag biefe Arbeit aus Rot bie Lage ungablig vieler Mabden ausfüllt und gerade von folden, welche wegen bes Wiberfpiels ihrer Armut, ihrer elenben Behausung und ber oft berglofen und roben Sprache ihrer Umgebung an ben Worten und Manieren und bem Ebelmut ber jungen Manner, welche fie zu verberben trachten, einen entzudenben Reiz finden, fo wirb man einsehen, daß bier für arme Gvatöchter eine zu große, ja, viel zu große Ber-führung gegeben ift. Man wirb die armen Opfer tief beklagen und alles Mög-liche zu ihrer hilfe versuchen. — Anm. ber Berf. Die Stelle, auf welche fie

erlaube dir auch nicht, rührende Romanzen zu singen. Nimm beine Geschäfte mutig wieder auf und wähle immer diejenigen Studien, welche deine gewohnten Träume am wirksamsten unterbrechen."

26. Aber das mahrhaft wirkfame Mittel, das noch viel ernstere Leiben beschwichtigt als eitlen eingebildeten Gram, ift die Übung mohlthätiger Werke. Wenn man aus Schonung für sein zartes Alter einem jungen Mädchen bis dahin den Anblick der großen menschlichen Leiden erspart hat, so soll fie fich jest bem Schauspiel berfelben aussetzen; fie foll in jene Zufluchtsftätten bes Elends eintreten, wo alle Schmerzen vereinigt wohnen: hier wird ihr Dasein sich erneuern und eine Umwälzung in ihrem Geiste sich vollziehen. Sie wird sehen, welches bie wirklichen Leiden der Welt find, und indem fie dieselben zu lindern Iernt, wird fie auch erkennen, welches ihre Güter find. Die Güte wird lebhaft zu ihren Herzen sprechen. Bielleicht wird sie von jetzt ab in ein ganz und gar werkthätiges Leben eintreten und der Wahn der erften Jugend versliegen. Alles wird fich ihr in wahrerer Gestalt zeigen und in weniger unbestimmten Umriffen: ber Nebel, in welchem so lange die Gedanken und Absichten so vieler Frauen schweben, wird einer reinen Rlarheit weichen, und während diese schwärmerischen Wahngebilde sich verziehen, wird sie sich dieselben verzeihen lernen. Bald wird fie erkennen, daß noch keine Zuneigung, die dieses Namens wert ift, ihr Herz erfaßt hat; fie wird mehr als je sich fähig fühlen, Gott allein sich hinzugeben, wenn Gott es erfordert, Gott und einem Gatten, wenn ein ihr würdiger fich einstellt. Beubter, ber göttlichen Silfe bersicherter, wird sie es vermögen, jene köftliche Vorschrift zu erfüllen: Bute bein Berg mehr als alles, mas bie Menichen huten!

Die französische Pädagogik ist in der zweiten Hälfte des siebenzehnten Jahrhunderts der natürliche Ausdruck eines gewaltigen Wandels der Anschauungen von geistigen und natürlichen Dingen gewesen; sie hat im achtzehnten Jahrhundert die Bestrebungen der Zeit nach freier geistiger Bildung und religiöser Duldung mächtig gesördert; sie hat end-

sich bezieht, ist im vierten Bruchstüd ber Levana, Kap. 4, § 91 (S. 164 ber Ausgabe von K. Lange), und heißt im Zusammenhang: "Die meisten Fingerarbeiten, womit man das weibliche Quecksiber siriert, sühren den Schaden mit sich, daß der müßig gelassen Geist entweder dumpf verrostet oder den Wogen der Kreise nach Kreisen ziehenden Phantasse übergeben ist. Strick- und Nähnadel halten z. B. die Wunden einer unglücklichen Liebe länger offen als alle Romane; es sind Dornen, welche die sinkende Rose selber durchstechen. Es habe hingegen die Jungfrau, wie meistens der Jüngling, ein Geschäft, das jede Minute einen neuen Gedanken besiehtt, so kann der alte nicht immer durchragen und vorglänzen. Überhaupt schlägt der Wechsel der Geschäfte mehr der weiblichen Seele zu, sestes Forttreiben eines einzigen der männlichen."



lich im Anfange unseres Jahrhunderts mit heiligem Ernst am Wiedersausbau der Gesellschaft mitgearbeitet. In allen diesen Zeiten ist ihr die Frage der weiblichen Vildung ein ernstes Anliegen gewesen, sodaß eine Geschichte der weiblichen Vildung in Frankreich ein sast vollständiges Vild der französischen Pädagogik überhaupt für die Zeit nach Cartesius zu geden imstande ist. Wer es bezweiseln möchte, daß es dem Frankreich unserer Tage in der That darum zu thun ist, sich sittlich zu kröstigen, der würde beim Anblick dessen, was heutzutage sür weibliche Vildung in Frankreich geschieht, sich anders belehren.

GENERAL BOOKBINDING CO.

QUAL!

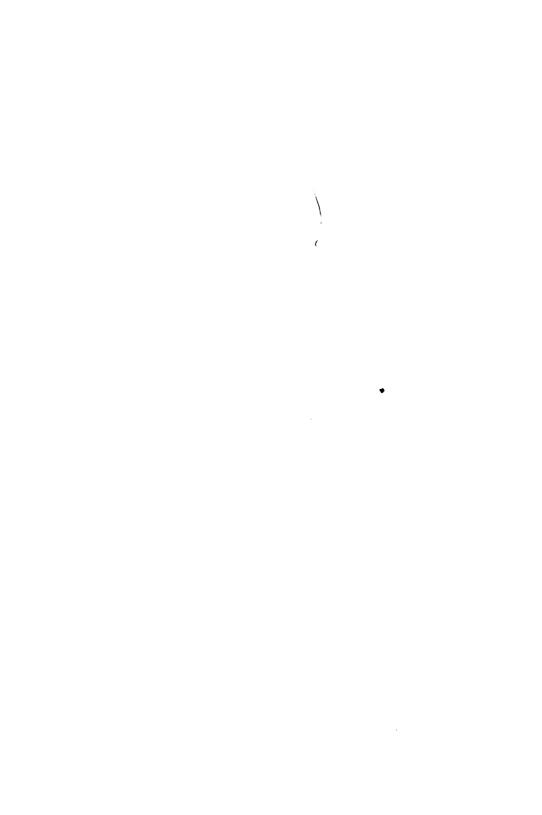

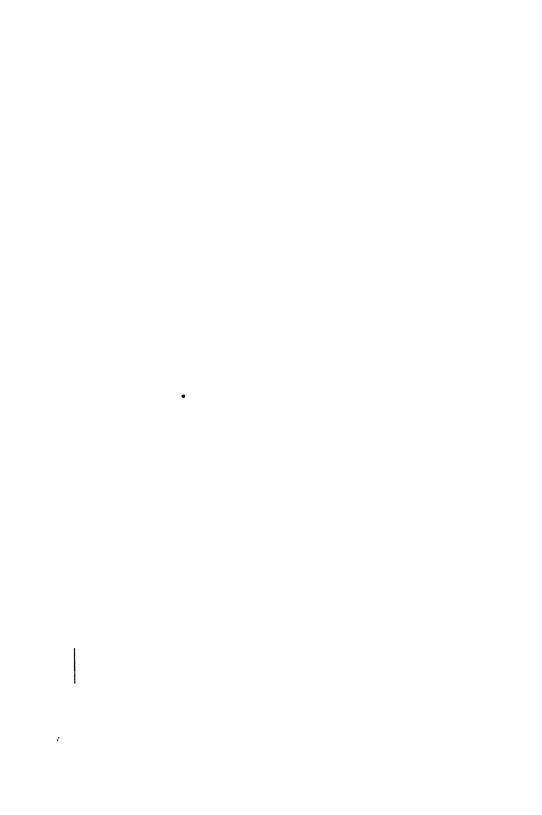

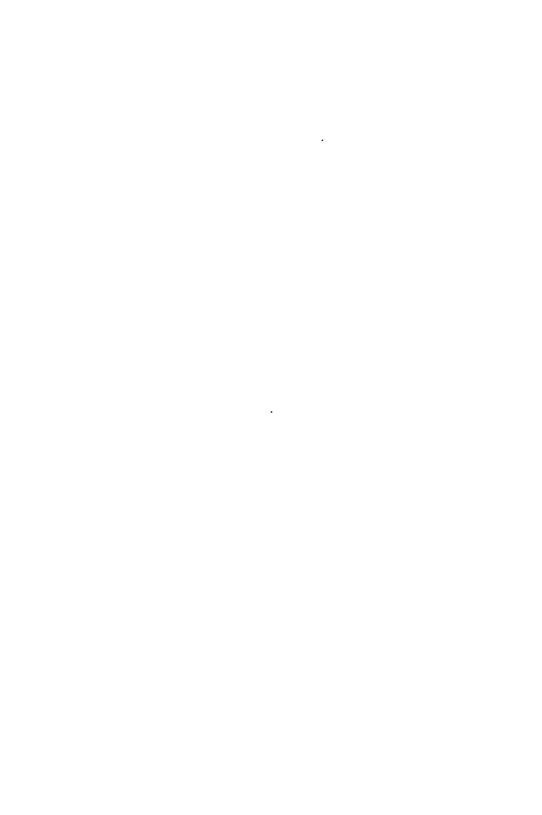

